

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

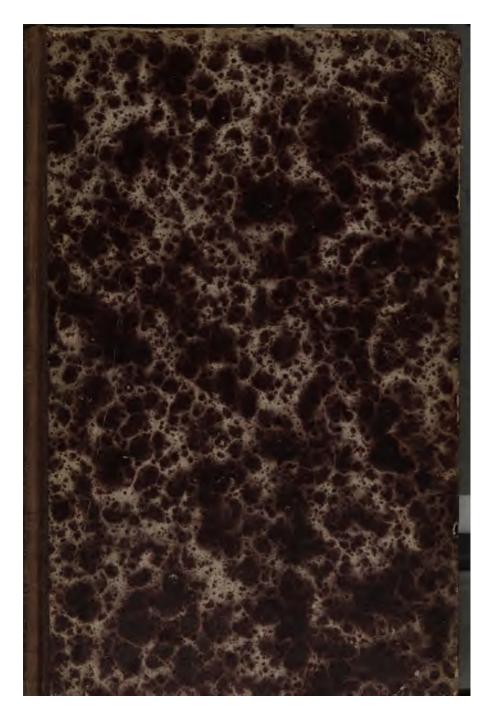

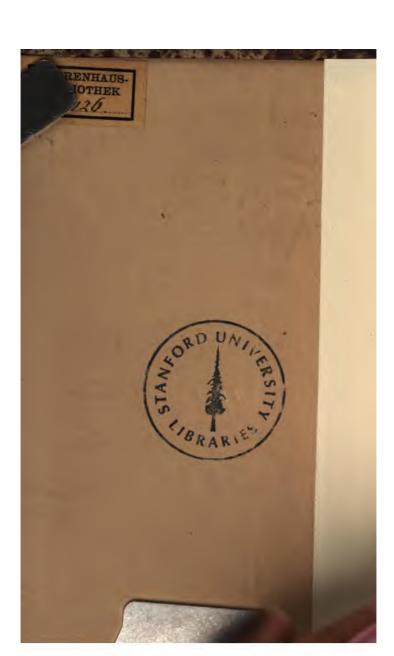



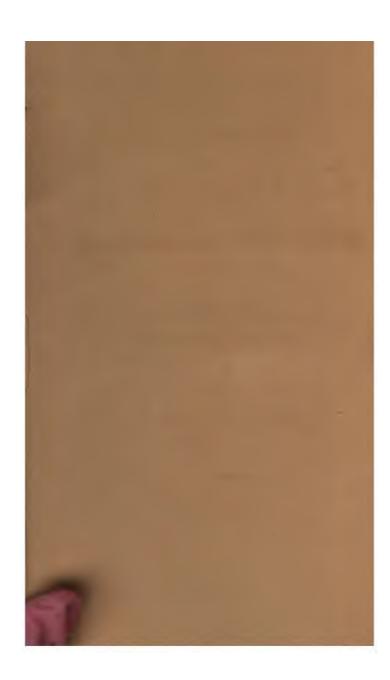

## Historisches Taschenbuch.

Neue folge.

Zehnter Zahrgang.

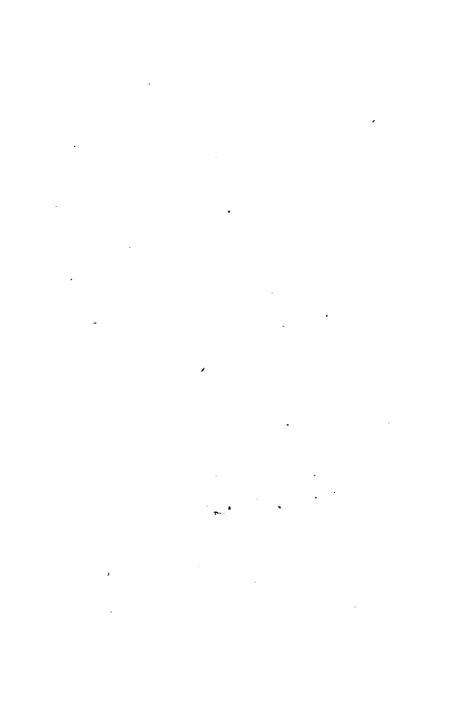

# historisches Caschenbuch.

Berausgegeben

von

Friedrich von Raumer.

Reue Folge.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1849.

# STANFORD UNIVERSITY

OCT 24 1972

D/ H8 N.S. V.10 1849

## Inhalt.

| ;                                                | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Die Kirchenversammlungen von Pifa, Kofinis und   |       |
| Bafel. Bon Friedrich von Raumer                  | ı     |
| Raspar von Schönberg, ber Sachfe, ein Bohltha-   |       |
| ter des frangofischen Reichs und Bolfs. Bon      |       |
| Friedrich Wilhelm Barthold                       | 165   |
| Francesco Burlamacchi. Episode lucchefischer Ge- |       |
| fchichten. Bon Alfred von Reumont                | 363   |
| Der lange fonigeberger Landtag. Gine Mittheilung |       |
| aus ber altern preußischen Geschichte. Bon Dar   |       |
| Töppen                                           | 441   |
| Wie Navarra fpanisch mard und blieb. Bon Bil-    |       |
| helm Gottlieb Solban                             |       |

• . **\** 

#### Die

### Kirchenversammlungen von Pisa, Kostnitz und Basel.

Von

friedrich von Raumer.

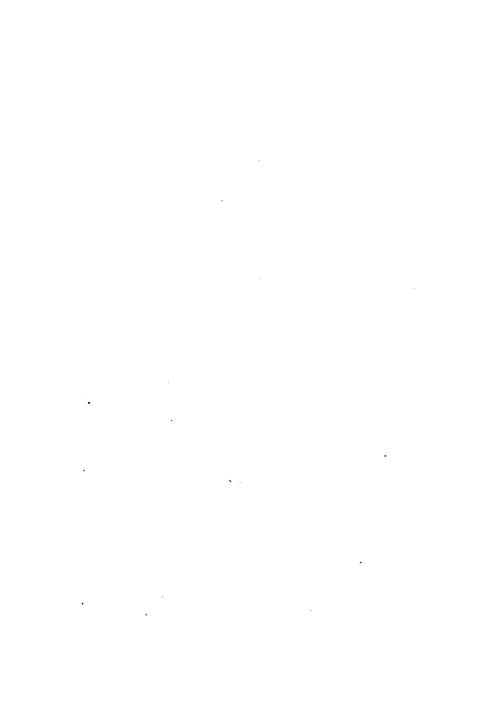

#### Erster Abschnitt.

Von der Verlegung des papstlichen Sizes nach Avignon, bis zum Ende der Kirchenverfammlung von Pisa.

(1305 - 1409.)

Es ift gar viel Streit geführt worden, über die Art und Beife wie man geschichtliche Zeitabschnitte auffaffen und darftellen folle. Bahrend die Ginen verlangen, daß man hierbei jeden späteren Gefichtspunkt gur Seite laffen, jebe spätere Ansicht vermeiben und die Thatsachen lediglich aus fich felbst erklaren und murdigen folle; glauben Andere, daß nur burch Benugung aller neueren Erfahrungen und burch eine von ehemaligen Triebfebern und Berhaltniffen ganz unabhangige Betrachtung fich bie Bahrheit auffinden und das Belehrende der Geschichte hervorheben laffe. Sene erfte Berfahrungeweise findet in der blogen Thatfache, in den unläugbaren Greigniffen bie volle Rechtfertigung berfelben und giebt, ber nachgewiesenen Ursachen und der Macht der Umstände halber, ben größten Frevlern und den verdammlichsten Thaten eine volle Lossprechung.

Das zweite Verfahren (ausschließlich befolgt) macht ben lesten Augenblick zum unbedingten Richter über Jahr-

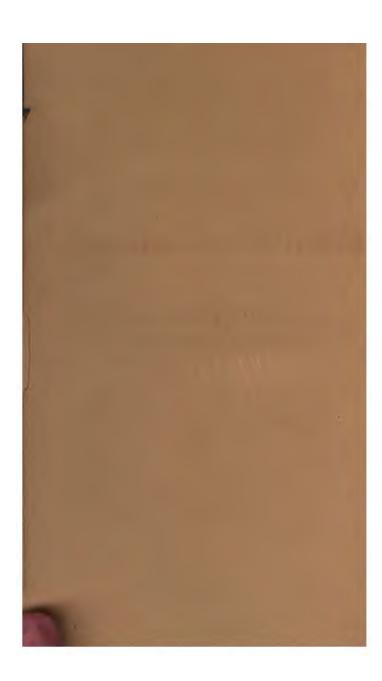

### Historisches Taschenbuch.

Neue folge.

Zehnter Zahrgang.

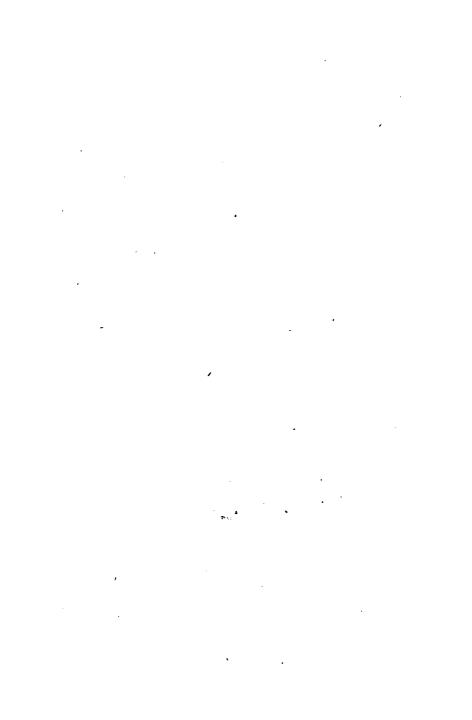

# historisches Caschenbuch.

Berausgegeben

v o n

Friedrich von Raumer.



Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1849.

wesentlichen Einfluß auf das Berfahren hatten. Sohanns Rachfolger, Benedikt XII (1334) und Klemens VI (1342), blieben theils freiwillig, theils gezwungen auf demfelben Wege.

Nach bem Tobe bes Lettern beschlossen die Kardinäle (sei's aus Anmaßung und Sigennut, ober weil es ihnen als heilsame Verbesserung ber Kirchenherrschaft erschien) bem neuzuwählenden Papste gewisse Bedingungen, eine Art Kapitulation vorzulegen, des Inhalts: er solle ohne ihre Beistimmung weder Kardinäle ernennen, noch wichtige Beschlüsse fassen und ihnen die Hätte gefangen nehmen oder absehen und ihnen die Hätste aller Sinnahmen der römischen Kirche überlassen. — Nach seiner Wahl vernichtete jedoch Innocenz VI (1352—1362) die ganze Verhandlung und die Kardinäle (von denen manche das Bedenkliche jener Vorschriften und Veschräftungen einsehen mochten) unterwarfen sich dieser Maßregel unbeschränkter Gewalt.

Innocenz VI brachte mehr Ordnung in den Gang der Geschäfte, ward von den damals geschwächten französischen Königen weniger bedrängt und fand an Karl IV einen nur zu nachgiebigen Kaiser. Dennoch blieb der Aufenthalt in Avignon für die Päpste so beschränkend und drückend, daß Urban V (1363—1370) seinen Sig nach Rom zurückverlegte 1). Die dortigen Unruhen 2), das Verlangen der französischen Kardinäle, und wol noch andere Veranlassungen bestimmten ihn jedoch nach Avignon zurückzukehren. Sein Nachfolger, Gregor XI

<sup>1) 3</sup>m Jahre 1367. Murat. script. III, 2, 617, 633.

<sup>2)</sup> Martene l. c. praef. 9, Murat. III. 2, 625, 642.

#### Inhalt.

|                                                                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Kirchenversammlungen von Pisa, Kofinis und<br>Basel. Bon Friedrich von Raumer               | ı     |
| Kaspar von Schönberg, der Sachse, ein Wohltha-<br>ter des französischen Reichs und Bolks. Bon   |       |
| Friedrich Wilhelm Barthold                                                                      | 165   |
| Francesco Burlamacchi. Episode lucchesischer Ge- schichten. Von Alfred von Reumont              | 363   |
| Der lange königsberger Landtag. Eine Mittheilung aus ber ältern preußischen Geschichte. Bon Max |       |
| Töppen                                                                                          | 441   |
| Wie Navarra spanisch ward und blied. Von Wil-                                                   |       |
| helm Gottlieb Soldan                                                                            | 583   |

ben. Diefe Antwort verscheuchte aber jene Besorgniffe um fo meniger, ba unter ben fechzehn anmefenden Rarbinalen fich befanden: fein Deutscher, ein Aragonese, vier Staliener und eilf Frangofen 1).

Um die Beit, als fich die Rarbinale in bas Conclave begaben 2), erfolgten neue, bringenbere Borftellungen ber angefehensten Römer und bas Bolf unterftuste biefelben mit lautem Gefchrei; welches bie Meiften als einen gerechten Bunfch bezeichneten 3), der fich in anderer Beife nicht füglich darlegen laffe. Die Wahl fiel am neunten April 1378 weber auf einen Romer, noch auf einen Frangosen, noch auf einen Kardinal, sondern auf ben Erzbischof von Bari, Bartolomaus Prignani, welcher ben Namen Urban VI annahm und als der Unterthan eines, mit dem frangofischen verwandten, Ronigshauses auch den Frangofen genehm mar. Wenigstens schrieben jene sechzehn wählende Kardinale am 19. April ihren feche in Avignon abwefenden Genoffen 1): "Frei und einstimmig haben sich unsere Bergen zu Urban VI bin-

<sup>1)</sup> Lenfant Hist. du Concile de Pise I, 10-20; Crevier Hist. de l'univ. de Paris III, 7; Niem de schismate I, 1.

<sup>2)</sup> Cardinales cum sonitu instrumentorum musicalium conclave intrabant. Gobelinus VI, c. 74.

<sup>3)</sup> Romani non clamabant verbis comminatoriis, sed rogatoriis gestibus. Cardinales concordabant sine aliqua impressione. Gobelin. VI, 74, Raynald 1378, c. 2-11. Die Römer baten non minus humiliter quam devote, nullam violentiam vel comminationem facientes, sed incaute clamantes: Romano noi volemo. Niem in Eccardi corp. I, 1516—1526. Segen Urban Murat. III, 2, 654; für ibn 715.

<sup>4)</sup> Rayn. c. 19; d'Achery spicil. I, 764; Murat. III, 2.760.

#### Die

### Kirchenversammlungen von Pisa, Kostnitz und Basel.

Von

friedrich von Raumer.

bedrohende Gefahr und zeigte beutlich, er werde feine Natur nicht andern und fich in teiner Weise von ber tirchlichen Aristofratie beherrschen laffen.

Drei Monate nach jener von ben Rarbinalen als frei und einstimmig bezeichneten und anerkannten Bahl erflärten fie dieselbe für erzwungen und nichtig, und schrieben bem Papfte 1): ba bir, wie ber gesammten Beiftlichfeit bekannt mar, unter welchem verbammlichen und gewaltsamen Ginfluffe beine Bahl ftattfand, fo festen wir voraus, bu werbest sie nicht annehmen; aber bu bift beines eigenen Beiles uneingebent, wirfft bein Gewiffen gur Seite und zeigst bich nur entflammt von ber unerhörten Glut des Ehrgeizes. Dafür verdienst du geheißen zu werben: abtrunnig, Antichrift, ein Emporer, ein Berftorer ber gefammten Chriftenheit. Nach münd= lichen und schriftlichen Rriegserklärungen folcher Art erichien eine Ausfohnung faum möglich; wenigstens schritt jede Partei auf dem betretenen Bege vorwarts und verbreitete die weitläufigsten und widersprechendften Berichte 2) über ben Bergang bei ber Wahl. gebniß einer genauen und unbefangenen Prufung barf man annehmen, bag allerdings bie heftigen Forberungen ber Romer mehre Karbinale einschuchterten 3) und die Bahl eines frangofischen Papftes hintertrieben; daß aber

<sup>1)</sup> Rayn. c. 40, 42, 50; Martene collect. VII, 434; Niem I, 3; Murat. III, 2, 761.

<sup>2)</sup> Die Beweise für und gegen in Martene II, 1081 - 1098. Annal. Foroliv. in Murat. XXII, 190; III, 2, 654.

<sup>3)</sup> Timor corda eorum conturbavit, Murat. III, 2, 658, 680, 685.

keine eigentliche Gewalt stattfand, ober boch brei Monate freier Anerkenntniß hinreichten '), Urbans Wahl als gültig barzustellen. In bes neuen Papstes Benehmen, in ber Furcht vor seinen Maßregeln lag ber wesentliche, früher unerwartete Grund der jezigen Handlungsweise ber Kardinale; sie mußten jedoch die Nichtigkeit ihrer ersten Wahl (selbst auf Kosten ihres persönlichen und sittlichen Muthes) behaupten, um wenigstens den Schein des Rechtes für eine neue Wahl zu gewinnen. Auch sagte der Kardinal Peter von Luna (der nachmalige Papst Benedikt XIII): hätte sich Urban nicht so gegen uns benommen, wie er sich benahm, würden wir sämmtlich noch auf seiner Seite stehen; aber durch seine Umtriebe hat er Alles verdorben 2).

Auf die Zumuthung, abzudanken, antwortete Urban 3): die Riederlegung des Papstthums würde mich wenig kummern; aber ich will keineswegs zurücktreten, um nicht bem Teufel und den Sündern meinen Plas einzuräumen. Ich werde ausharren und sie bekämpfen im Namen Gottes.

— In der That konnte man Urban kaum einen Borwurf machen, daß er die zweimal bestätigte Wahl und die freiwillige Krönung annahm. Deshalb erklärt Crivellus 1):

<sup>1)</sup> Tempore dictorum trium mensium, dicti Cardinales semper tractaverunt et habuerunt dictum Urbanum pro vero, uno, et indubitato summo pontifice, eum honorando, visitando, gratias petendo, annulos et alia pretiosa jocalia ei largiendo. Murat. III, 2, 686.

<sup>2)</sup> Rayn. c. 29. Multa insolita et abusiva de die in diem faciens. Niem I, 5; Gobelin. 6, 74.

<sup>3)</sup> Rayn. c. 29.

<sup>4)</sup> Murat. script. XIX, 646; — III, 2, 687.

Urban wollte die Pralaten und ben ganzen geiftlichen Stand von ichanblicher Lebensfrechheit gurudbringen gu ehrbaren Sitten; vor Allem aber bie Rarbinale und alle Uebrigen, welche die romische Curie als die Ernährerin aller Wollufte betrachten und der purpurgeschmuckten Hure als Diener folgen. — Aehnlich schreibt Corner 1): Urban, ein ernfter, gottesfürchtiger Mann, wollte die Leichtsinnigkeiten und Ungebührlichkeiten ber Rarbinale nicht dulben, sondern fie zu einem regelmäßigen Leben amingen; beshalb und weil ein Aethiop feine Saut nicht mandeln fann, fielen fie leichtsinnig von ihm ab. - Anbererfeits ift Urbans 2) übermäßige Strenge und fein Eigenfinn nicht zu läugnen; und als er fpater mehre Rardinale (weil fie fich gegen ihn verschworen hatten) aus unbedingter Machtvollkommenheit graufam foltern und erfaufen ließ 3), gab er feinen Gegnern felbst Urfachen

<sup>1)</sup> Corner 1135.

<sup>2)</sup> Urbain trop fumeux et trop melencolieux. Froissard II, 48; Sismondi VII, 121. Homo severus erat et sui capitis, et sibi magis quam caeteris credens. Niem 1530. Gobelin. 6, 78.

<sup>3)</sup> Quinque Cardinales, saccis involutos, in mare demersit. Platina 256. Die Istoria Padovana (Murat. XVIII, 460) etzählt: Urban ließ vier Karbinäle ammazzare con una manaja. — Li fece salare, e messi secare nel forno, e mettere poi in certe valigie, le quali faceva portare inanti di lui, con 4 capelli rossi sopra le valigie! Als de Niem Urban zur Milbe etmahnte: tanto magis ipse irascebatur, et facta est facies ejus (er war ein fleiner, bicker Mann) tandem prae iracundia quasi lampas ardens, et guttur ejus raucedine replebatur. Die Karbinäle fame, frigore, siti, ac vermibus plurimum cruciati etc. Niem I, 1, 45, 50, 51, 60. Gobelin. 6, 81.

und Gründe, solch einen Kirchen - und Friedensfürsten nochmals zu verwerfen. Doch machten sie sich ähnlicher Graufamkeiten schulbig und ließen Geistliche, welche Urban anhingen, erfäufen, verbrennen oder in anderer Weise umbringen 1).

Gilf frangofische Rardinale entsesten (bes frangofischen und neapolitanischen Schutes gewiß) Urban VI und ermählten den 20. September 1378 an feine Stelle ben Rardinal Robert von Genf 2), welcher ben Ramen Rle-Mögen auch Schandlichkeiten und mens VII annahm. Lafter ihm von Keinden in übertriebener Beife gur Laft gelegt und er milber gemefen fein als Urban; fo erlaubte er sich doch gleichwie biefer 3) (schon um die Rosten einer zweiten papfflichen Sofhaltung bestreiten zu konnen) firchliche Erpressungen ber ärgsten und mannichfachsten Art. Am bitterften aber mußte ihm (fobalb bas Gefühl für bie papftliche Burbe nicht gang fehlte) feine Abhangigkeit vom frangofischen Sofe fein. Er mar [fagt Robert von Clemangis 4)] der Diener von Dienern frangöfifcher Großen und erlitt von den Sofleuten Beleidigungen und Beschimpfungen, welche den niedrigften Stlaven unerträglich erschienen waren.

<sup>1)</sup> Niem I, 19.

<sup>2)</sup> Lenfant I, 29; Rayn. 56, 57; Niem I, 10.

<sup>3)</sup> Urban verkaufte Kirchen: und Klostergüter, Kostbarteiten, ließ silberne Bildnisse ber Heiligen einschmelzen u. bgl. Niem I, 22; IV, 39. Ueber die Erpressungen des Klemens und seiner Kardinäle, des Ursins Hist. de Charles VI, S. 11 u. 51. Der Herzog von Anjou dulbete Alles und sagte man: qu'il en avait son butin.

<sup>4)</sup> Crevier III, 126; Hardt I, 2.

Ein Streit zwischen Papft und Kardinalen, zwischen den Monarchen und den höchsten Aristokraten der Kirche ware schon ein beklagenswerthes Uebel gewesen; die Doppelstellung zweier Papste, die sich untereinander bannten und verstuckten, verbreitete aber die Krankheit über alle Prälaten, Erzbischöse, Bischöse, Congregationen, Stifter, Riöster, Pfarrer; — ja über die ganze Laienwelt. Sie stellte den gesammten Rechtszustand der Kirche in Frage: denn wer sollte die Pfründen rechtmäßig vergeben, wer die erwählten Bischöse bestätigen, wer sie weihen, versesen, belohnen, bestrafen? Wem sollte man die kirchlichen Abgaben bezahlen, dei wem sollte man Schutzsuchen in Gesahren, bei wem hülfe in äußerer Noth, bei wem Trost in der Sorge des Gewissens und der Angst des Herzens?

christlich, welches Kind ehelich ober unehelich, welche Firmelung bestätigend, welche Abendmahlsfeier erlösend, welche Begräbniß Ruhe verleihend? In allen Ländern, Städten, Ortschaften, Häusern, Familien verderbliche Spaltungen, gemüthlose Berfolgungen, wilde Zerstörungen 1); nirgends ein höchster unfehlbarer Richter, das Gewisselte ungewiß geworden, vom Zweifel teine Befreiung, gegen Sittenlosigkeit, Unrecht und Gewalt aller Art keine gesehliche, anerkannte, ausreichende Hülfe!

Rur ein Papft fonnte ber Statthalter Gottes und Chrifti, ber andere mußte burch Teufels Bulfe ein Eindringling fein, ein Berführer, ein Tyrann. gange Suftem ber Glaubenslehre, ber Unfehlbarfeit, ber burch ben beiligen Geift geleiteten Bablen, ber (über zeitliche und weltliche Kreife hinausgreifenden, beiligen) Rirchenherrschaft - fturate zu Boben, bei biefem Riefen. tampfe zweier (mit unbedingtem Unspruche hingestellten und ihn geltend machenden) Papfte! Die einzige Soffnung beruhte barauf: bag, bei ber Offenkundigkeit und Größe des Uebels, die Sulfe nicht lange ausbleiben tonne und zunächst von ben Väpften und Karbinalen ausgeben Aber auch diese naturliche und troftliche Soffnung ward getäuscht: an vierzig Sahre litt die Chriftenheit unermeflich durch bie Schuld berer, die ba berufen waren, ihr Beil zu begrunden und fie zu ichugen.

Se muhfamer und angstlicher Gemiffenhafte sich bemuhen gu erforschen, auf welcher Seite das Recht ober

<sup>1)</sup> Monasteria et ecclesiae desolatae, strages hominum, depraedationes rerum, innumerabilia mala. Niem I, 19. Achnic Murat. III, 2, 736, des Ursins Hist. de Charles VI, 12.

Unrecht stehe, defto mehr schienen Grunde und Gegengrunde ins Bleichgewicht zu treten: ober die Leidenschaft nahm feine Ruckficht auf Grunde, ober die Gewalt trat fie mit Kuffen. Selbst in unseren Tagen (mo Saf ober Borliebe fern liegen) erscheint es schwer und anmagend, ein bestimmtes, lossprechenbes, ober verbammenbes Urtheil zu fällen. Gewiß mar Urban herbe, eigensinnig, felbst graufam; wenn aber mangelhafte Perfonlichkeit eines Papftes genügte, um die Bahl eines zweiten zu rechtfertigen, fo wurden der Rirchenspaltungen gar viele eingetreten fein. Erft nachdem Urbans Natur offenbarer geworben, erft nach Monaten freier Buftimmung 1) fuchten die frangösischen Rardinale einen Bormand der Richtigkeit ihrer Bahl in angethaner Gewalt. Bulest mar aber ber Bunfch, oder die Forberung der Römer, natürlicher, ober boch minder gefährlich für bie Chriftenheit, als bie nochmalige Berlegung bes papftlichen Siges nach Avignon. Jebenfalls zeigten bie Karbinale weber festen Muth, noch folgerechte Beisheit in bem mahlen, beftatigen, fronen, loben, tabeln, verläugnen und verfluchen Urbans; und um ein fleineres Uebel megguraumen, griffen fie (zugleich Anklager, Beugen und Richter) zu bem allergefährlichften, in feinen Folgen unüberfehbaren Gegenmittel - zu einer Doppelmahl und Rirchenspaltung!

Für Urban erklärten fich (im Ganzen und ohne hierburch viele einzelne Wibersprüche zu beseitigen) Deutschland, England, Polen, Ungarn, Danemark, Norwegen,

<sup>1)</sup> Rayn. 1378, c. 40—42. Horrenda pestis (bas Schisma) per nequitiam Cardinalium herbeigeführt. Clemangis de corrupto eccl. statu c. 12. Niem I. 1, 3, 5.

Schweben; für Alemens hingegen Frankreich, Schotland, Neapel und später auch Kastilien und Aragonien. Anstatt durch diese feindlichen Trennungen zur Einigkeit hingewiesen zu werden, machten beibe Päpste die große Zahl jener Anhänger geltend als einen Beweis für die Gültigkeit ihrer Ansprüche und als einen Rechtsgrund für ihre Unnachgiebigkeit.

Rach dem Tobe Urbans VI (er ftarb den 18. October 1389) thaten die Karbinale nichts, um burch Unterhandlungen ober in irgend einer Beise ber Rirchenspaltung ein Ende zu machen; fondern ermählten, sich auf ihr Recht beziehend, am zweiten November ben Neapolitaner Petrus Tomacelli, Bonifag IX 1), jum Papft. Als diefer feinem Gegner Rlemens fur Nieberlegung ber papftlichen Burbe bie Legation ober Bermaltung aller ihm bisher anhangenden Länder bot, fah man barin weniger eine Sandlung der Großmuth, denn eine blos außerliche und eigennütige Auffaffung bes Papftthums. Much wird Bonifaz mit Recht angeklagt 2), er habe feiner Mutter und feinen übrigen Bermandten ben ungebührlichften Ginfluß eingeraumt, habfüchtig Simonie beförbert und mit Indulgenzen einen verdammlichen Sandel getrieben.

Rach seinem Tobe (er starb ben ersten October 1404) wählten neun Karbinale am 17. October Innocenz VII3), ließen ihn jedoch schwören: er wolle die Beendi-

<sup>1)</sup> Wenn be Niem (II, 6) fagt: er war zeribendi imperitus, so ist wol nur von seinem Style die Rede.

<sup>2)</sup> Martene collectio VII, 39 praef.; Platina 261, 262; Niem 1531, II, 7-13; Murat. III, 2, 832.

<sup>3)</sup> Stella 1206, 1212; Rayn. 3u 1404; Niem 1532.

gung der Kirchenspaltung auf alle Weise befördern. Dieses eibliche Bersprechen führte jedoch zu nichte, und Innocenz nahm es sehr übel ), wenn man ihn daran erinnerte. Dennoch ließen ihn die Römer durch zwölf der ersten, aus ihrer Mitte erwählten Bürger ernstlich bitten, jenes heilige Wort zu begünstigen. Er hörte sie ruhig an und gab ihnen eine einstweilige Antwort. Als sie nun aber vor der Wohnung seines Neffen Ludwig vorbeigingen, rief sie dieser mit scheindarer Freundlichkeit hinein, ließ sie sämmtlich köpfen und ihre Leichname zu den Fenstern hinaus auf die Straße werfen. In gerechtem Jorne griffen die Römer zu den Wassen, der Papst mußte nach Viterdo entstiehen und erst spät kam eine scheinbare Aussschung zu Stande.

Den sechsten November 1406 starb Innocenz und sein am 30. November ermählter Nachfolger, Gregor XII 2), beschwur vor und nach seiner Wahl Alles, was man von ihm noch bestimmter als von seinem Vorgänger verlangte 3): insbesondere er wolle entsagen, sobald sein Gegner sich dazu verstehe und dessen Kardinäle zu einer neuen gemeinsamen Wahl bereit wären. Balb aber offen-

<sup>1)</sup> Snnocenz magnus simulator, carnali affectione ardens. Niem IV, 39; Murat. III, 2, 835, 844.

<sup>2)</sup> Borher Angelo Corario aus Benedig, homo statura magnus, sed ita macer et squallidus, et senex erat, quod solum spiritus cum ossibus et pelle apparebat. Murat. III, 2,837.

<sup>3)</sup> Gregor argwöhnisch, unentschlossen, wenig Kenntnisse, Berzögerung aller Sachen. Boigt in Raumer's Asschenbuch 1833, S. 151. — Chastenet Hist. du Concile de Constance. Preuves 253, 257. Rayn. zu 1406, c. 8—13. Niem III, 1, 3, 20; IV, 1.

barte fich, baß er, tros alles scheinbaren Bemühens, so wenig wie sein Borganger ernftlich baran bachte 1), seine hohe Stellung bem Rirchenfrieden jum Opfer zu bringen.
— So bie romisch en Papfte von 1378 bis 1409.

Als Klemens VII ben 16. September 1394 in Avignon starb, ersuchte ber König Karl VI (in Uebereinstimmung mit ber mächtigen Universität Paris) bie Karbinäle aufs bringenbste: sie möchten, um bie Kirchenspaltung zu beenbigen 2), keinen neuen Papst erwählen. Die Karbinäle ließen, ben Inhalt ahndend, die Schreiben uneröffnet, erklärten jedoch: sie wollten den Neuzuwählenden eidlich verpstichten, seine Wurde niederzulegen, sobald der römische Papst dies thue und es allen Kardinälen, oder doch ihrer Mehrzahl, für das Wohl der Kirche heilsam erscheine. Raum aber war die Wahl auf den Kardinal Peter von Luna [Benedikt XIII 3)] gefallen, so kümmerte sich derselbe weder um die Vorsstellungen der Kardinäle, noch um feierliche französische und englische Gesandtschaften 4), noch um Raiser Wenzels

<sup>1)</sup> Rlagen über Repotismus, Berschwendung: plus in Zucaro consumedat, quam sui praedecessores in victu et vestitu. Murat. III, 2, 838.

<sup>2)</sup> Lenfant I, 63, 88; Villaret Hist. de France XII, 184; Crevier III, 129; d'Achery spicil. I, 771, 786, 801.

<sup>3)</sup> Benebitt: brevis statura et gracilis, homo ingeniosus, et ad inveniendum res novas valde subtilis. Niem II, 33; Murat. III, 2, 772.

<sup>4)</sup> Die Gesandten rapporterent, que tous les deux contendans étaient tant pleins de convoitise et d'avarice, et aveugles de vraye cognoissance, qu'à autre chose ils ne vouloient entendre. Des Ursins şu 1496, p. 129.

Drohungen, noch um eine feinbliche Umlagerung Avignons. Funfzig Tage lang verhandelte König Ferdinand von Aragonien mit ihm ohne allen Erfolg <sup>1</sup>). Benebikt blieb babei, er sei Herr und Richter über Alle und Alles und wolle keine gefährlichen Neuerungen in der Kirche einführen. Sein Schwur sei nur bedingt, seine Abbankung keineswegs der einzig mögliche Ausweg, und seinen sesten, werbe keine Macht auf Erden zu erschüttern im Stande sein.

So bewiesen zwanzigjährige Erfahrungen, bag von Papften und Kardinalen 2), von Berfprechungen und Giben, nichts für herstellung der Kircheneinheit zu hoffen und andere Mittel und Magregeln nöthig seien, den besigmmernswerthen Berhältniffen ein Ende zu machen.

Niemand war eifriger, diese Mittel und Maßregeln zu ergreifen, als die französische Geistlichkeit und insbesondere die einflußreiche Universität Paris. Schon im Jahre 1398 erließ König Karl VI 3), nach ernsten Berathungen, ein Geses, worin er das tabelnswerthe Be-

<sup>1)</sup> Mariana XX, 6, 158.

<sup>2)</sup> Sie manbien an: unsählige fraudes, machinationes, dolos, cautelas, hypocrisias, subtilitates, collusiones, versutias, palliationes etc. Niem II, 42, Murat. III, 2, 839. Todo era color y hacer del juego maña, para entretener la gente y engañar en grave perjuicio de toda la Iglesia, Mariana Historia de España XIX, 12, 69, unb XX, 6, 155.

<sup>3)</sup> Lenfant I, 98; Planct V, 343. Chastenet 3u 1398 und 1408. Des Ursins 133. — Vouloient ceux de la dite Université, ce temps là, se mesler de tout. Berry chronique, binter des Ursins p. 414.

nehmen beiber Papfte barlegte, ihnen ben Gehorfam auffündigte und festsette: Die frangofische Rirche folle allein von ben frangösischen Bischöfen regiert werben. ben Bertheibigern biefes Beschluffes befanden fich viele Staatsmanner und Laien, welche man tabelnd Politifer, ober Sauptlose nannte 1), benen es gar nicht zufomme, fich in firchliche Streitigfeiten einzumischen. Aber auch bie Beiftlichkeit fand fich verlegt, als ber Ronig von ihr eine Steuer verlangte, und nicht minder bie Universität von Paris, als ihre Glieder von den Bifchofen bei Befegung ber Pfrunden nicht genugend bedacht murben. Die Universität von Toulouse widersprach geradehin jenem Gefete2), und viele Bohlwollende und Parteilofe laugneten, baß es ein angemeffenes Mittel fei, bas ermunichte Biel zu erreichen. — So kehrte Frankreich im Mai 1403 wieder jum Gehorfam, jur Dbedienz Beneditte 3) jurud, nach bem (fo heißt es) fast einstimmigen Wunsche aller Urtheilsfähigen, ber Clugniacenfer und Cifterzienfer, vieler Universitäten und ber berühmteren und gemäßigteren Manner auf ber Universitat Paris.

Als nun aber Benedikt von Perpignan aus fogleich seine Ansprüche nochmals steigerte, als sich immer mehr herausstellte, daß er und Gregor XII lediglich darauf ausgingen, durch Borwande und Kunstmittel aller Art die sehnsuchtsvoll harrende Welt zu täuschen und sich um jeden Preis in ihrer papstlichen Stellung zu behaupten 4),

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1398, c. 16; zu 1403, c. 18; des Ursins, 139, 142.

<sup>2)</sup> Bulaeus V, 4 au 1402.

<sup>3)</sup> Rayn. 3u 1403; Martene coll. VII, 678; Bulaeus V, 65.

<sup>4)</sup> Villaret XII, 325, 361; Monstrelet I, 30, des Ursins ju 1406, p. 184, und ju 1408, p. 193

beschloß die frangofische Geiftlichkeit auf einer Bersamm. lung in Varis: feiner ber beiben Väpfte burfe Vfrunden vergeben, oder Abgaben empfangen. Endlich. 22. Mai 1408 fchrieb ber Ronig von Frankreich ben Rarbinalen 1): wer erfennt nicht beutlich bie Bosheit, ben Betrug, die Ungerechtigfeit der Papfte? Ber halt fie nicht für Storer des Rriedens und Behinderer ber Gi-Wer wird folden Menfchen fernerbin geniauna ? horchen? Sie haben die Treue verlest, das Gelübde gebrochen, ihr Berfprechen nicht gehalten und ber Braut Christi (welche sie zu ihren Rugen niedergestürzt faben) eine hülfreiche Sand, die fie fo leicht barbieten konnten, bennoch verweigert. Belch großer und schändlicher Frevel, welche abscheuliche Bermegenheit! - In bemfelben Sinne erklarte die parifer Universitat 2): die Rirche ift die Mutter des Papftes, wie der übrigen Glaubigen. Der Dapft ift nicht größer als ber heilige Petrus, welcher von Paulus zurechtgewiefen murbe.

Sobald Benedikt von dem Allem Nachricht erhielt 3), belegte er den König von Frankreich und das ganze Land mit dem Banne. Hiegegen ward jener Papft auf einer allgemeinen Berfammlung des Nathes und Parlaments, der Geistlichkeit und der Universität für einen Reger erklärt, der Gehorsam ihm aufgekündigt, seine Bulle verworfen und von dem dazu beauftragten Rector der Universität in Stücke geriffen. Ja, so weit hatte sich haß

<sup>1)</sup> Rayn. c. 20.

<sup>2)</sup> Crevier III, 116.

<sup>3)</sup> Lenfant I, 200-206; Monstrelet I, 41-43; Bulaeus V, 159, 161.

und Leidenschaft bereits gesteigert 1), bag ein Mathuriner von der Kanzel herab fagen durfte: er wolle lieber ben Sintern bes ichmusigften Thieres fuffen, ale ben Dund Peters von Luna!

Die Rarbinale, welche man mit Recht als bie Saupturheber ber Rirchenspaltung bezeichnete, hatten fich menig um die bitteren und allgemeinen Rlagen der Chriftenheit bekummert; fo lange fie mit bem von ihnen gemählten Papfte in Ginigfeit lebten und wenigstens bie Balfte ber firchlichen Welt diefem gehorfam blieb. Beibes nahm jest eine andere und ernsthaftere Wendung. Die zeither Nachgiebigen und gläubig Gebulbigen fündigten nämlich ben Gehorsam auf, und die Rardinale gerfielen felbit mit bem herrschfüchtigen Dberhaupte ihrer eigenen Vartei. Es brang fich ihnen bie Beforgnif auf: baf mit bem Sinten der papftlichen Monarchie, auch ihre hohe Ariftofratie an Gewicht und Bedeutung verlieren burfte, und bie jegigen Meinungen, Ueberzeugungen, Forderungen, bei langerem Aussehen genügender Beilmittel, für fie immer brobender und gerftorender werden mußten.

Das bestehende Rirchenrecht, der zeitherige Brauch, wies nun aber tein unzweifelhaftes Mittel nach, gegen eine früher in foldem Dage fast gang ungefannte Rrantheit: es mußten neue Wege betreten, ungewöhnliche Beilmethoden gesucht und gefunden werden. 3mei folder Auswege: gutliche Entscheidung der Unspruche durch Schiedsrichter, ober freiwillige Abdantung beiber Papfte, maren bereits vergeblich empfohlen und versucht 2). Ebensome-

<sup>1)</sup> Villaret XIII, 36 - 42.

<sup>2)</sup> Villaret XII, 171.

Sift, Tafdenbuch. Reue &. X.

nig hatte sich eine Partei der Kardinale der andern unterwerfen, oder auch nur mit ihr aussöhnen wollen; und als endlich der Drang der Berhältnisse beide Theile nachgiebiger machte, traten die Päpste aus Furcht vor den Folgen und schon um deswillen einer Bereinigung entgegen, weil Benedikt, wie Gregor, die Kardinale ihrer Gegner für schismatisch erklärten und ihre Würde nicht anerkannten 1).

So mußten sich die Kardinale überzeugen, daß selbst ihre wiedervereinigte Aristokratie nicht ausreiche, das durch ihre Schuld gespaltene Monarchenthum zu ordnen und zu beherrschen: sie mußten nach anderer Huste umschauen und andere Stüßen zu gewinnen suchen. Dhne Theilnahme der übrigen Kirchenwelt, ja ohne freundliche Mitwirkung der Laienwelt, ließ sich jenes Ziel nicht mehr erreichen: — mit Einem Worte, Alles drängte zu dem Bersuche, durch eine allgemeine Kirchenversamm-lung die Leiden der Christenheit an Haupt und Gliedern zu beseitigen.

Sobald Benedikt und Gregor diese Richtung nicht mehr unbedingt hemmen konnten, hofften sie ihrer dadurch herr zu werden, daß jeder von ihnen (wenigstens zum Schein) eine Rirchenversammlung berief, zu welcher jedoch, nach Ausschließung der Gegner 2), sich nicht einmal ihre zeitherigen Anhänger einfanden. Und noch thörichter erschien es, wenn jede der zwei sich bekämpfenden Kirchenversammlungen für eine allgemeine gelten wollte.

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1408, c. 61 - 63.

<sup>2)</sup> Gregor fagt, zu seiner Kirchenversammlung könnten nur kommen: Fideles ecclesiae catholicae, de quorum numero non sunt, nisi qui suae sanctitati adhaerent. Rayn. zu 1408. c. 49.

Wer follte und konnte nun aber wol eine mahrhaft allgemeine Kirchenversammlung berufen? Dem Kaiser war längst ein solches Recht abgesprochen worden und die Könige konnten höchstens Landessynoden versammeln. In dieser Lage behaupteten die Kardinäle: "Benn zwei Päpste sich streiten, ist in Wahrheit der Stuhl Petri erledigt und eine neue Wahl nothwendig. Weil nun aber die Kardinäle diese Wahl, aus Rücksicht für das allgemeine Beste, nicht vornehmen wollen, ohne die gesammte Kirche darüber zu hören, so muß die Berufung einer Kirchenversammlung von ihnen ausgehen").

Sobald die Papste von diesen Grundsägen und der bevorstehenden Aussohnung ihrer Kardinale hörten, verboten sie die lette, und midersprachen im strengen Papalsteme jeder von der Aristokratie ausgehenden Einmischung in die höchste Kirchenregierung?). Dies Versahren verletze geleistete Side, zerstöre die kirchliche Ordnung und beweise, daß die Kardinale nicht als Glieder gehorchen wollten, sondern herrschen. Von Kardinalen und Kirchenversammlungen berufe sich der Papst auf Christus, den alleinigen Herrn der Kirche. — Die Kardinale erwiderten: es steht weder geschichtlich sest, noch liegt es in der Natur der Dinge, daß allein die Papste eine Kirchenversammlung berufen können?); sobald sie sich unter einander verstuchen und im Widerspruche mit ihren Siden und ihrer Pflicht nicht abdanken wollen, gehen ihre Rechte

<sup>1)</sup> Maimbourg Hist. du Schisme II, 59; Martene II, 1193-1200.

<sup>2)</sup> Niem III, 33.4

<sup>3)</sup> Rayn. zu 1408, c. 21 — 31; Lenfant I, 215.

auf die Kardinale über und Riemand ift langer verpflichtet, ihnen zu gehorchen.

Als Gregor hierauf seine Kardinäle in den Bann that und die gerechte Besorgniß erweckte, er werde Gewalt gegen sie brauchen, entsichen sie nach Lucca und versöhnten sich mit den Kardinälen Benedikts 1). In dem weiteren Schriftwechsel steigerte sich Leidenschaft und Grobheit dergestalt, daß Gregors Kardinäle (und ähnlich versuhren die Benedikts) ihren Papst nannten: Schismatiker, Keper, Vorläufer des Antichrists, Trunkenbold, Blutmenschen, unsinnig, ehrlos u. s. w. — und da sollte die Christenheit noch Ehrfurcht behalten!

Bei biefen Berhaltniffen, und ermuntert burch bie Aufforderungen des Königs von Frankreich und mehrer Universitäten, beriefen die Rarbinale gum Marg 1409 eine allgemeine Rirchenversammlung nach Vifa. Sier erichienen allmälig 22 Karbinale, vier Patriarchen, 26 Ergbischöfe und 182 Bischöfe (in Person ober burch Stellvertreter), 289 Aebte ober Prioren, die Generale ober Borfteher der Monchscongregationen und Bettelorden, bie Grofmeifter der Ritterorden, Abgeordnete der Univerfitaten von Paris, Touloufe, Drleans, Angers, Montpellier, Rrafau, Wien, Prag, Roln, Bologna, Florenz, Orford, Cambridge u. f. w., Abgeordnete von mehr als hundert Rapiteln, über 300 Doktoren der Theologie und ber Rechte, Abgefandte ber Ronige von Frankreich, England, Portugal, Aragonien, Bohmen, Sicilien, Polen, fast aller beutschen Fürsten und ber norbischen Mächte 2).

<sup>1)</sup> Rayn. 3u 1408, c. 8, 54, 55; Plance V, 496 - 500; Maimbourg II, 51.

<sup>2)</sup> Annal. Estens. in Murat. script. XVIII, 1085; Stella

Re gablreicher bie Rirchenversammlung, besto nöthiger murben Unordnungen über bie zu beobachtenden Formen und ben Gefchäftsgang. Wenn begungeachtet mancherlei unbeftimmt blieb, fo lag bies wol baran, bag bem Dittelalter in folder Unbestimmtheit eine gemiffe Art von Freiheit zu liegen schien, und die meisten der in Vifa Gegenwärtigen fo gleichgefinnt waren und fich fo fehr in einer und berfelben Richtung bewegten, bag fein Streit eintrat, mithin auch Formen zur Abstellung und Entscheidung bestelben unnöthig erschienen. Liebe und Bohlwollen (fagt ein Beuge) herrschten immer vor 1); ober wenn auch mancher Einzelne unzufrieden, wenn ber Rangler bes Konigs von Aragonien von feinem Site meggefcoben marb; fo blieben boch folcherlei Störungen ohne ernftliche Folgen. Auch follten bie im Allgemeinen getroffenen Anordnungen, den Anspruchen feines Gingelnen ju nahe treten, ober über biefelben für immer entscheiben.

Den Karbinalen und Pralaten waren die höheren und besseren Sige zugewiesen; auf niedrigeren Banken saffen die Stellvertreter berselben, die Doktoren, die Abgeordneten der Kapitel, Universitäten und Klöster. Den Gesandten der Könige und Fürsten hatte man wahrscheinlich eine dritte abgesonderte Stelle eingeraumt. Eine vorläusige Versammlung (den 25. März 1409) war blos religiösen Inhalts; zur ersten Geschäftsstung wurden am folgenden Tage nur die, in einem amtlichen Verzeichnisse

į

ib. XVII, 1219; Maimbourg II, 39; Lenfant I, 240—250. d'Achery spicil. I, 853; Martene VII, 1094.

<sup>1)</sup> Mansi XXVII, 406, 408.

<sup>2)</sup> Ibid. XXVII, 3.

aufgeführten Personen zugelaffen: alle Uebrigen mußten fich aus ber Rirche entfernen.

Un diese Bestimmung lagt fich bas anreihen, mas fich (obmol nur in burftigen Bruchftuden) über bie Formen und ben Beschäftsgang in ber Rirchenversammlung porfindet. Laut einer Meugerung blieben bie Pralaten, Abgeordneten (nuntii) und Doktoren in der Kirche 1); mas burch eine andere Stelle naber erlautert wird, wo es heißt: alle bie in bem Concilium fein Stimmrecht haben, follen fich entfernen; ausgenommen bie Dottoren, bie Magister der Theologie und die jum höhern Clerus gehörigen Diener (servitores mitrati) ber Karbinale 2). -Als gewiß kann man also annehmen, daß alle bie oben genannten anmesenden Versonen (von den Rarbinalen bis au den Magistern und Baktalaureen (formati) der Theologie) berechtigt maren, ben Berhandlungen beizumohnen. Dag fie aber auch mitstimmten, wird mehr als mahricheinlich, menn es heißt: es find eingeforbert morben bie Abstimmungen aller Derer, welche in ber Rirchenverfammlung figen 3); und wenn ferner von Bischöfen, Mebten, Doftoren, Magistern, Licentiaten und Baffalaureen ber Theologie, Gutachten über die wichtigften Dinge verlangt und abgegeben werben. Stellvertreter ber Abmefenden waren ebenfalls ftimmberechtigt; ja einige Univerfitaten überreichten fogar ichriftlich ihre Buftimmung. Gewiß blieben auch die Anfichten und Aeuferungen ber foniglichen und fürftlichen Gefandten nicht unberuchfichtiat:

<sup>1)</sup> Mansi XXVII, 3.

<sup>2)</sup> Ibid. XXVII, 127; Hardt II, 116.

<sup>3)</sup> Ibid. XXVII, 122, 126, 399; d'Achery I, 846.

obwol fie tein eigentliches Stimmrecht befagen, ober es wol nur infofern übten, als fie bem geiftlichen Stande angehörten.

Es ift merkwürdig, daß bei diesen Einrichtungen eine bemofratische Gleichheit vorherrscht und Dacht und Einfluß feineswegs nach ber höheren, ober niedrigeren Stellung innerhalb der Rirche abgeftuft ift; und ebensomenig finbet fich eine Spur, bag man ftatt einer allgemeinen Berfammlung etwa zwei Rammern oder fonftige Abtheilungen mit besonderen Berathungen und einem Bemmungerechte (Veto) habe bilben wollen. Bu biefem Geftatten bes Demofratischen trug wol bei, bag die Rardinale einer folden breiten Stuge und Sulfe in ihrem Rampfe gegen die Papfte bedurften und keinem Anderen (bei gemeinsamen 3weden) baran lag, die Dacht ber Ariftofratie auf eine Beife geltend zu machen, welche vielleicht zu Streit und Auflöfung geführt hatte. galten, ale gebilbete Glieber bee geiftlichen Standes, für gleich berechtigt und die Rardinale lebten der Soffnung: Böflichkeit und Nachgiebigkeit werbe bazu beitragen, bag man ihr Sauptvorrecht, die Bahl eines neuen Papftes, ohne Beigerung anerkenne 1).

Behufs ber eigentlichen Geschäftsführung murben Proturatoren, Abvokaten und Notare gewählt2) und von ben lesten insbesondere die Stimmen gesammelt. Bisweilen genügte eine laute, allgemeine Beistimmung; bisweilen hielt man (um zu einem sicherern und geordneteren Ergebniß zu gelangen) eine Umfrage im Einzelnen für noth-

<sup>1)</sup> d'Achery spicil. I, 826.

<sup>2)</sup> Hardt II, 93-97, 116; Martene VII, 1087, 1092.

wendig 1). Etliche Sigungen begannen mit Sonnenaufgang; es ift aber auch von Versammlungen nach Tische die Rede. Zur Vorberathung über wichtige Sachen erwählte man mehre Male engere Ausschüffe und einen Berichterstatter 2) (so einen Doktor beiber Rechte) für die volle Versammlung. In jene Ausschüffe wurden so viel als möglich Personen aus verschiedenen Völkern und Kirchenprovinzen, oder erzbischöflichen Landschaften, ausgenommen.

Ueber' die Wahl der Abgeordneten zur Kirchenversammlung gab es in den einzelnen Ländern wol kein bestimmtes Geset, sondern Bieles blieb (so scheint es) dem guten und freien Willen der zur Theilnahme Geneigten überlassen. In Frankreich wurden indeß die Wahlen in Gegenwart des Kanzlers vorgenommen ) und unter den Erwählten sinden wir Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte, Prioren, Stiftsherren und Doktoren; jedoch nicht gleichviel Personen für jede erzbischösliche Landschaft.

Um bei der ganz außerordentlichen Aufgabe doch einige Formen zu beobachten, wurden die beiden Papfte feierlich vorgeladen ') und feitens der Versammlung erwählte Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe, sowie viele Doktoren und Notare vor die Kirchturen hinausgeschickt, um nachzusehen und auszurufen, ob Peter von Luna und Angelo Corario ') in Person, oder Bevollmächtigte derselben angelangt wären. — Trop mehrmals verlängerter Fristen

<sup>1)</sup> Martene collect. VII, 1078, 1092.

<sup>2)</sup> Hardt II, 120. Martene VII, 1088, 1099.

<sup>3)</sup> Martene VII, 883.

<sup>4)</sup> Hardt II, 93-97.

<sup>5)</sup> Man nannte Benedictus wol benefictus und Gregorius Errorius. Mansi XXVII, 3 f. S.

ericien Niemand; wol aber entwickelten Gesandte Raiser Ruprechts am 15. April bie Grunde, weshalb Gregor XII als rechtmäßiger, Benedift XIII 1) hingegen als unrechtmäßiger Papft zu betrachten fei. Dann fügten fie (mahricheinlich nach Gregors Fingerzeig) hinzu: die Rardinale konnen feine Rirchenversammlung berufen, feinen Papft vorladen und noch weniger richten. Sie find hauptlos und folgen zweifelhaften, menschlichen Deinungen, nicht festen Rirchengesegen. Der Papst hat eine von Gott und Chriftus ftammende Dacht, ift feinem unterworfen und darf seinen Rechten nicht feig entsagen u. s. w.

Diese Ansichten und Bunsche fanden so wenig Gingang, daß sich die Gefandten vor Empfang einer Antwort entfernten; die Rirchenversammlung ließ jedoch eine folche burch befonders ermählte Manner entwerfen, vorlegen und mittheilen.

Das Auftreten Raifer Ruprechts und bas beharrliche Richterscheinen beiber Papfte erschwerte die Stellung ber Rarbinale, fo baf fie höflichft ertlarten: wir wollen nichts thun ohne Berathung mit ber Kirchenversammlung 2). Beil aber nicht alle Mitglieder berfelben ben Berfammlungen ber Rarbinale beimohnen konnen, mogen einige Manner hiezu ausgewählt werben, welche nachftbem bas bafelbft Berathene den Uebrigen mittheilen. — Man nahm diefe Borfchlage bankbar an und mahlte die Bevollmächtigten nach Bölfern. Sierauf wurden 3) (aufolge

<sup>1)</sup> Rayn. 18, 24, 29, 76; Mansi XXVII, 5, 123-126, 367; Hardt II, 106, 115; Martene VII, 1088.

<sup>2)</sup> d'Achery I, 826.

<sup>3)</sup> Secundum ordinationem dominorum Cardinalium. d'Achery I, 846; Mansi XXVII, 399.

einer Anordnung der Kardinale) alle Doktoren, Dagifter, Licentiaten und Baffalaureen ber Theologie (aufammen 103 Personen und unter ihnen viele Bischöfe und Pralaten) aufgeforbert, ein Gutachten über bie weitere Behandlung beiber Papfte abzugeben. Daffelbe marb einstimmig abgefaßt und mahrscheinlich bemgemäß in ber neunten Sigung am 10. Dai beschloffen: die Bereiniaung ber Karbinale und bie Berufung 1) ber Rirchenversammlung ift rechtmäßig. Sie hat die alleinige Enticheidung über die obmaltenden Spaltungen, und da beibe Papfte (tros aller Borladungen) hartnäckig und halsftarrig nicht erschienen find und auf feine Beise ben Rirchenfrieden wollen, fo entzieht man fich mit Recht allen ihren Befehlen. - Nur ein beutscher und ein englifcher Bifchof miberfprachen biefem Befchluffe.

In der funfzehnten Sigung (am 5. Juni 1409) wurden sammtliche wider beide Papste ausgesprochenen Borwurfe nochmals aufgezählt; dann entsette die Bersammlung Gregor XII und Benedikt XIII 2), vernichtete ihre Bullen, Bannflüche, Beförderungen und Ernennungen, entband die Christenheit von jedem Gehorsam und nannte die Berurtheilten bei dieser Gelegenheit: Schismatiker, Reger, vom Glauben Abtrünnige, ungeheurer Verbrechen schuldig, Meineidige, der ganzen Kirche offenbaren Anstoß gebend, unverbesserlich, widerspenstig, halbstarrig u. s. w. 3)

Bei ber nachften, wichtigften Berhandlung über eine

<sup>1)</sup> Lenfant I, 272 - 277.

<sup>2)</sup> Rayn. c. 71; Annal. Est. in Murat. XVIII, 1087; Hardt II, 102, 137; Martene VII, 1097.

<sup>3)</sup> Hardt II, 137; Maimbourg II, 51.

neue Papftwahl trat fogleich die Neigung ber Frangofen, ihn aus ihrer Mitte zu ermählen, fo bestimmt und verlegend hervor, daß fie genothigt murden, die übrigen Ditglieber ber Rirchenversammlung burch besonders ermahlte Abgeordnete zu beruhigen 1), worauf (fo heißt es) ben Rarbinalen von der heiligen Synode die Bollmacht überlaffen mard, zur Papstwahl zu schreiten 2). Behn Rarbinale von der Partei Beneditts und zwölf von der Partei Gregors, ermählten hierauf am 26. Juni 1409 einstimmig ben aus Canbia geburtigen, bereits 70jahrigen Rardinal Philaretus 3), welcher den Namen Alexander V annahm. Er war geringer Berkunft, gerühmt aber ob feines Bandels und feiner Ginficht. In Uebereinftimmung mit ihm faßte die Rirchenversammlung folgende Beschluffe: alle Ruckstände an die apostolische Rammer werden ben Beiftlichen und Rirchen erlaffen; auch entfagt ber Papft ben Erbschaften jener, sowie ben Ginnahmen einstweilig erledigter Pfrunden. Bor der nachften, binnen drei Jahren zu berufenden, Rirchenversammlung burfen feine Rirchenguter von dem Papfte oder den Pralaten veraußert merden. Man wird die Provinzial- oder landschaftlichen Synoben wieder in Bang bringen, und auf bem nachsten

<sup>1)</sup> Qui adirent nationes extraneas, ad pacificandum eas. Martene VII, 1099.

<sup>2)</sup> Utriusque collegii Cardinalibus a sancta Synodo auctoritate concessa, ut ad electionem pontificis procederent. d'Achery I, 827.

<sup>3)</sup> Martene VII, 1104; l'art de vérifier les dates II, 3, 399; Mansi XXVII, 144, 410, 503; Murat. XVIII, 1087.

allgemeinen Concilium die Rirche in Saupt und Gliebern verbeffern 1).

Als sich die Runde von der Wahl Alexanders V, von den foeben mitgetheilten Befchluffen und ber (nach Beendigung des großen Werkes) am 7. August 1409 erfolgten Auflösung ber Rirchenversammlung in ber Chriftenheit verbreitete, entstand eine große, fast allgemeine Freude 2). Die heillose Rirchenspaltung fei beseitigt, die troftreiche Einigkeit hergestellt, die bringenoften Uebel befeitigt und für die Bukunft die iconfte Soffnung gegeben 3). Bei naherer Betrachtung ber Berhaltniffe erhoben fich aber balb gewichtige Wiberfpruche und Rlagen, und amar von entgegengesetten Seiten her und fehr verschiebenen Inhalts. Welch eine furchtbare Reuerung, fprachen bie strengen Monarchiften, ift in bem Syfteme ber papftlichen Rirchenherrschaft eingetreten und unbegreiflicher Beife hauptfächlich burch bie Karbinale herbeigeführt morben! Sie haben ein unseliges Beifpiel gegeben, die Ausipruche und ben Bann ber Papfte nicht zu achten; fie haben über beren Stellung, Unfehlbarfeit, Dacht und Sitten unerhörte Grundfage und Dinge ausgesprochen, welche bald in größeren Rreifen nachhallen und ben Umfturg der Rirchenverfaffung, sowie die Auflösung des Glaubens herbeiführen muffen! Nur der Papft durfte eine Rirchenversammlung berufen, ohne beffen Beiftimmung und Theilnahme verdient fie nie den Namen einer allge-

<sup>1)</sup> Rayn. c. 73; Mansi XXVII, 145, 155; Lenfant I, 299.

<sup>2)</sup> In Paris: tant de feux, que de chanter Te Deum laudamus, et sonner les cloches. des Ursins 200.

<sup>3)</sup> Lenfant 300 - 310.

meinen und unter feiner Bedingung fteht ihr bas Recht ju, einen Papft abzusegen. Auch murbe biefer burch Nieberlegung feines gottlichen, unantaftbaren Amtes ober burch Anerkennung bes neuen Gogen, bes golbenen Ralbes, eine Tobfunde begeben 1).

Man entgegnete: Es war unmöglich, die gewöhnlichen Grundfate bes Rirchenrechts bei gang außerorbentlichen Berhaltniffen anzuwenden, und zweifelhafte Papfte fonnten nicht die Rechte eines unzweifelhaften ausüben. hatten geschworen, zu jeber Kircheneinigung die Sand zu bieten, und nicht das Salten, fondern der Bruch des Gibes wurde eine Tobfunde in fich fchließen. Ueberhaupt fteben bie Ausspruche der heiligen Schrift, der Rirchenväter und der alten Kirchenversammlungen höher, als die fich oft widersprechenden Verfügungen der Bapfte. Wenn ber Papft (fagte Gerson, der Kangler ber parifer Univerfitat) mit feiner Braut, ber Rirche, zerfallen ift, tritt Chriftus als der ewige Brautigam hervor und ftellt Liebe und Ginigkeit wieder her. Läft fich auch der Charafter und bie Burbe bes Papftes nicht gang ausloschen, bann boch feine Macht und Gerichtsbarkeit hinmegnehmen, fobald biefe zum Untergang ber Rirche migbraucht wird. Im Fall ein Papft lehrte: ber heilige Geift gebe nicht vom Bater und vom Sohne aus, im Fall er befohle, ein Reich mit Keuer und Schwert zu verwüften; fo mußten bort die Theologen, hier die Fürsten und Könige wiberfprechen. Gin Dapft, ber in die Banbe ber Unglaubigen fiele, feinen Gid brache, mahnsinnig murbe, mußte boch auch abgefest werben; wie es benn überhaupt gegen bos-

<sup>1)</sup> Rayn. c. 31, 50.

haften Difbrauch ber Gewalt tein befferes Mittel gibt, als sich ihr zu entziehen.

Bu biefen Doppelansichten, welche im Wefentlichen nur das wiederholen, mas bereits vor Eröffnung der Rirchenversammlung ausgesprochen worden, traten nach Auflösung berfelben noch andere, welche fich auf die neuesten Greigniffe und Erfahrungen grundeten. in Pifa ermablte Papft, fprach man, hat thorichterweife fogleich bie Bahn feiner Borganger betreten und eiligft bie Rirchenversammlung aufgelöset, um die Berbefferung ber Rirche in Saupt und Gliebern ine Unbestimmte binauszuschieben. Denn die gefaßten Beschluffe find im Berhältniß zu ben vorhandenen unermeflichen Uebeln gang unbedeutend und die Soffnung auf neue Rirchenversammlungen (bei ber Abneigung aller Papfte mider biefelben) nur taufchend. Die Rirchenspaltung ging hervor aus bem durch bie Rarbinale fundlich herbeigeführten Streite: beffen Befeitigung ift ein großer Fortschritt, läßt aber alles übrige Mangelhafte, Thorichte, Ungerechte nach wie vor ungestört bestehen, ja fortwuchern.

Jener Fortschritt, in welchem man ben Hauptgewinn ber Kirchenversammlung sah und sehen mußte, siel aber ganz bahin, als Benedikt und Gregor auf die Beschlüsse von Pisa nicht die geringste Rücksicht nahmen, Könige, Fürsten, Prälaten und Völker in ihren Ansichten getheilt blieben und mithin das ganze Ergebniß der hochgepriesenen Kirchenversammlung darin bestand, daß man (zur Erhöhung der Verwirrung und der Sorgen) statt zweier Päpste, deren nunmehr — drei hatte! So erneute und verdoppelte sich nicht allein der Kampf über das gespaltene Papstthum und die persönlichen Verhältnisse der

Päpfte; sondern die Klagen und Rügen über alle anberen Zustände, über Berfassung und Berwaltung der Kirche, sowie über Frrungen in der Lehre, treten nunmehr in so verstärktem Maße hervor, daß davon umftändlicher die Rede sein muß.

## 3 weiter Abschnitt.

Bon dem Schlusse der Kirchenversammlung von Bisa, bis zum Schlusse der Kirchenversammlung von Kostnig.

(1409 - 1418.)

Die Rlagen und Beschwerden, welche im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts von Seiten der Geistlichen und Laien über ben Buftand der Rirche erhoben murben, gingen jum großen Theile aus ber, von den Papften mit Erfolg in Anfpruch genommenen Unbeschränktheit hervor; meshalb der Bunfch nach einer Beranderung der Berfaffung immer lauter und bringenber marb. Mit ber Berfaffung ftand nun aber die Bermaltung im engften Busammenhange; wo dann wiederum bas Finang- und Steuermefen, mehr als alles Andere, ju gegrundetem Tabel Beranlaffung gab. Beil jedoch die Chriftenheit bamals von der Nothwendigkeit und Beilsamkeit einer papftlichen Weltregierung überzeugt mar, fo konnten bie Ginnahmen bes romischen Bischoffiges und Sprengels nicht zur Beftreitung ber erforderlichen Ausgaben hinreichen. Und bics um fo weniger, seitbem befonders in Avignon, an die Stelle einfachen Lebens, in ungebührlicher Mischung Geiz und Verschwendung getreten waren. Zwei papsiliche Höfe (jest deren sogar drei) mit Kardinalen und fehr hahlreichem Zubehör, verdoppelten ohnehin die Ausgaben, drangten zur Erhöhung der Einnahmen und verwickelten die Finanzverwaltung.

Faffen wir zuvörderst die Einnahmen ins Auge, so fehlte fowol miffenschaftliche Begrundung, als praktische Brauchbarkeit bes Steuerwefens; es hauften fich vielmehr Forderungen und Erpreffungen, zu natürlicher Erhöhung der Ungufriedenheit. So machten bie Papfte allmalig Anspruch auf Besetung aller geistlichen Stellen 1) und benutten diefelbe (im Widerspruch mit den Rirchengefegen) gur Beitreibung fehr großer Summen. wurden am papftlichen Sofe oft geiftliche Pfrunden formlich an ben Deiftbietenben verfteigert; mobei bie Raufer noch außerdem bafur zahlten, daß man auf ihre Unfahigfeit feine Rucficht nahm. Jener Gigennug ber Bertaufer und diefer Leichtfinn ber Raufer hatte die übelften Kolgen, weshalb ber eble Clemangis zornig ausruft: Sft heut zu Tage Jemand faul, scheut er alle Anstrengung, will er im Mußiggange ichwelgen, fo ftrebt er nach firchlichen Pfrunden. Sat er fie erhalten, fo lebt er mit ben übrigen Beiftlichen mehr nach epiturischen, als nach driftlichen Grundfagen, effend, trinkend, fcmelgend, fpielend, und aus ben Umarmungen feiner liederlichen Beifchlaferinnen jum Altare des herrn tretend 2)!

<sup>1)</sup> Planck III, 580 - 645.

<sup>2)</sup> De corrupto statu ecclesiae c. 16.

Gine Folge jenes Befegungerechtes ber Dapfte mar bie allmälig fich entwickelnbe Lehre von ben Unnaten, monach von allen fährlich über 24 Dufaten eintragenden, burch ben Papft verliehenen Pfrunden bei ihrer Uebernahme meift die Ginkunfte eines Jahres an die papftliche Rammer gezahlt werben follten. Diese Steuer, welche fich aus ber von ben Papften in Anspruch genommenen Befugnig, die Salfte ber jahrlichen Ginfunfte erledigter Pfrunden (fructus medii temporis) zu erheben, gebilbet hatte, war nicht allein an sich neu und bruckend, sondern fie erscheint boppelt unangemeffen, weil fie zu viel auf einmal nahm und, nach Maggabe bes ichnelleren ober langfameren Wechfels ber Inhaber, fomol Perfonen als Lanbichaften fehr ungleich herbeigog.

Außerdem forderten die Papfte:

- 1) Bon ben Bischöfen und Aebten, benen fie die Bestätigung ihrer Macht und die Weihe ertheilt, eine Abgabe, welche auch Annaten genannt murbe, weil fie in ber Regel die Fruchte eines Jahres betrug.
- 2) Die fructus male perceptos, oder die von folchen Personen bezogene Ginnahme, welche wiberrechtlich in ihre Stelle gekommen maren. Für biefe Befculbigung fanben fich zur Beit der Rirchenspaltung unzählige Gelegenbeiten, und die Papfte mußten gewöhnlich burch eine Abfindungesumme beschwichtigt werben.
- 3) Berlangten biefelben das bewegliche Bermogen verftorbener Beiftlichen.
- 4) Erfanden fie bie Lehre, bag man (fur Gelb) gefetlich untauglichen Personen auftragsweise geiftliche Stellen, als Commenden, übergeben fonne.
  - 5) Bezogen sie große Summen für Befreiungen von

ber bifcoflichen Gewalt und für bas Entbinden von manchen Kirchengefegen.

- 6) Das von Bonifaz VIII erfundene, später bis auf 25 Jahre verfürzte Jubeljahr gab Gelegenheit zu frei-willigen, wie zu abgedrängten Gaben.
- 7) Ablaß und Indulgenzen wurden in einer Beife feilgeboten, die sich später hart bestrafte.
- 8) Die Ausbehnung ber geiftlichen und insbefonbere ber papfilichen Gerichtsbarkeit brachte nicht allein hohe Sporteln, sondern führte auch oft zu ärgeren Disberauchen.

Auf diese und ähnliche Weise besteuerten die Papste alle Stände, so daß z. B. das englische Parlament schon im Jahre 1376 klagend behauptete: der Papst beziehe fünsmal mehr aus England, als der König 1).

Leiber war indessen gegen diese Uebel keine Husse in Königen und Fürsten zu sinden, da sie die Kirche in ähnlicher Weise zu schafen und auszubeuten suchten. Ueberhaupt litten die Kreise der Laien an nicht geringeren Gebrechen als die der Geistlichen, was eine Erneuerung und Wiedergeburt der Welt ungemein erschwerte. Denn obgleich in jedem Zeitalter laute und oft übertriedene Klagen wegen steigender Unsittlichkeit ertönen, sind doch die damaligen nur zu sehr beglaubigt, und man mag abnehmen, wie es in anderen Kreisen aussah, wenn ein wohlunterrichteter Zeuge (nach langer Aufzählung fast aller nur denkbaren Uebel) von den Nonnenklöstern aussagt: sie sind nicht Heiligthümer Gottes, sondern verdammliche Häuser der Benus und Aufnahmsorte unkeu-

<sup>1)</sup> Hume, Edward III, gegen bas Ende bes Kap. 16.

scher und liederlicher Männer zur Erfüllung ihrer Lüfte. Einem Madchen ben Schleier nehmen laffen, ift in unferen Zagen nichts anderes, als fie gur öffentlichen Burerei ausstellen 1).

Die Univerfitäten 2) thaten, tros ihrer fteigenden Bebeutung, fast gar nichts für bie sittliche Entwidelung, und unter ben mehr auf bas Bolt wirfenden Bettelmonden war felbft bitterer Streit entstanden. Es traten nämlich nicht blos Dominifaner und Franziskaner oft einander gegenüber, fondern bie letten gerfielen in eine ftrengere und milbere Partei. Bene (die Spiritualen ober Fraticellen) wurden von ben Bapften und ber Inquisition verurtheilt und so graufam verfolgt, daß man amischen 1318 und 1352 an 2000, ihrer hartnäckig vertheibigten Meinungen halber, verbrannt haben foll 3). Sehr natur= lich entstand beshalb unter ihnen der heftigfte Bag gegen bie Bapfte: fie eiferten gegen beren Anmagung, Sabsucht und Sittenlosigfeit, regten auf zu neuer Selbstprufung und zogen Dinge zur Untersuchung, welche lange für unantaftbar gegolten hatten. Biflef und huß wirkten burch Bort und Schrift mit fo großem Erfolge gegen bie Berfaffung und Verwaltung ber Rirche, sie bekampften viele Glaubenslehren mit so großer Schärfe und Rühnheit, daß bie ungenügenden Ergebniffe ber Rirchenversammlung von Difa immer schmerzlicher beklagt murden, und Alles ba-

<sup>1)</sup> Clemangis de ruina ecclesiae c. 36. p. 38. Doch barf man nicht vergeffen, dag die Rlofter Entfagungen forberten, welche ben naturlichen Bedurfniffen widersprachen.

<sup>2)</sup> Bente II. 470.

<sup>3)</sup> Planck III, 663; Sente II. 383.

hin brangte, zur Seilung ber alten und neuen Uebel nochsmals umfaffendere Mittel zu ergreifen und durchzuführen.

Daß nun aber ber pisanische Papst Alexander V nicht ber Mann war, die christlichen Angelegenheiten mit Erfolg zu leiten, zeigte sich an vielen Stellen; so in der Art, wie er den alten Streit über Umfang und Grenzen des Rechtes der Bischöfe, Pfarrer und Bettelmönche, lediglich zum Besten der letten entschied. Hierüber entstand, besonders in Frankreich, eine solche Unzusriedenheit.), daß König Karl VI allen Geistlichen verbot, in ihren Kirchen jene Mönche predigen zu lassen, und die Universität Paris erklärte: Alexanders Bulle entziehe die Mönche (auf Kosten der Prälaten und Geistlichen) ihrem Beruse, verdamme rechtgläubige oder doch einer guten Erklärung sähige Sähe; ja, sie sei zu vernichten, weil man annehmen müsse, der Papst und die Kardinäle hätten daran keinen Theil.

So gesellten sich (wie dies Beispiel zeigt) neue Uebel zu den alten und es hätte den Kardinalen als die höchste Psticht erscheinen sollen, nach dem willkommenen Tode [5. Mai 1410 2)] ihres letten untauglichen Papstes, Alexanders V (ja nach einer langen Reihe unfähiger, oder unwürdiger Päpste), endlich einmal einen durch Geist und Charakter seinem hohen Berufe gewachsenen Kirchenfürsten zu erwählen. Statt dessen entschieden (selbst in diesem gefährlichen Zeitpunkte) Eigennus, Furcht, oder andere ungebührliche Nebenrücksichten 3). Sechzehn Kar-

<sup>1)</sup> Bulaeus V, 196.

<sup>2)</sup> Id. V, 204.

<sup>3)</sup> Rayn. c. 20. Lenfant Hist. du Concile de Pise II, 2-10.

binale ermahlten am 17. Mai 1410 einstimmig ben Rarbinal Balthafar Coffa zum Papfte. In einem bunten, ja wilden, weltlichen Leben hatte er mancherlei Erfahrungen gefammelt und einige Rraft und Gemandtheit, aber noch mehr Willfur und Graufamfeit gezeigt 1); von firchlichen Angelegenheiten befaß er hingegen teine Renntnif und noch weniger hatte er Sinn für religiofe Richtungen. Barte, Sabfucht und Sittenlofigfeit bes Banbels wird felbst von seinen Unhangern nicht geläugnet und, Alles ju Allem gerechnet, ift feine Bahl ein Beweis, daß die höhere kirchliche Aristokratie so wenig den ihr zufommenden Aufgaben genügte, als die Papfte felbft.

Eine Kirchenversammlung, welche Johann XXIII (fo nannte fich ber neue Papft) zufolge ber pisaner Schluffe nach Rom berief, hatte, mahricheinlich zu feiner Bufriebenheit, feinen Fortgang und einige Nachgiebigkeit in Sinficht auf die Bettelmonche konnte die kirchliche Belt nicht geminnen, da er fie jur Abhulfe feiner Geldbedurfniffe au besteuern unternahm 2). Bielmehr ward der Ruf nach einer allgemeinen Kirchenversammlung immer lauter und Raifer [ober Ronig 3)] Siegmund ftellte fich mit gutem,

<sup>1)</sup> Balthasar Cossa, in temporalibus quidem magnus (?), in spiritualibus vero nullus omnino, atque ineptus. Leon. Aretin. in Murat. XIX, 927. Vir rerum gerendarum experientia magis, quam literis aut sanctimonia clarus. Bonincontro, ib. XXI, 103. Vir quidem ingenio ferox et pluris audaciae, quam pontificalis clementia et pietas requirebat. Platina ib. XX, 797.

<sup>2)</sup> Lenfant II, 36.

<sup>3)</sup> Siegmund war noch nicht in Rom jum Raifer gefront.

ernstem Willen an die Spise derer, welche auf diesem Wege bas Beil der Welt zu befördern glaubten.

In biefer Lage, und ba er vom Ronig Ladislaus von Reapel aufs Aeuferste bedrängt ward, hielt es Johann für gerathener, bie Rirchenversammlung im Ginverftandnif mit dem Konige felbst zu berufen, als sie wider fich berufen zu laffen. Gehr ungern willigte er jeboch in bie Bahl einer iberalpischen, von Siegmund abhängigen Stadt 1) und überlegte hierauf von neuem: ob es fur ihn beffer fei, feiner weltlichen Berrichaft halber in Rom au bleiben, oder fich felbft an die Spige der nach Roftnis berufenen Rirchenversammlung gu ftellen. Endlich entschied er fich, von den Kardinalen bedrangt, für bas Leste; jeboch erft nachbem ihm Siegmund verfprochen: er solle bafelbit (anderer Rebenversicherungen nicht zu gebenken) als alleiniger Papft empfangen und anerkannt werden, und ihm überlaffen bleiben, unter faiferlichem Schupe nach Belieben zu tommen und zu gehen 2). -Durch einen besonderen Bertrag verpflichtete fich der machtige Bergog Friedrich von Deftreich (fur andere Bergunftigungen) ebenfalls ihn zu ichugen; und nicht minber konnte Johann auf die freundlichen Gesinnungen bes Markarafen von Baben und bes Rurfürsten von Mainz rechnen 3). Der Weifung Raifer Siegmunds gemäß,

<sup>1)</sup> Aretin. 928; Hardt IV, 17.

<sup>2)</sup> Lenfant Hist. du Concile de Constance 1, 7-15. Chastenet preuves 341.

<sup>3)</sup> Mansi. XXVII, 534. Am 5. October 1514 ernennt der Papst den Herzog Friedrich zum capitaneus generalis aller papstlichen Mannschaft und zum consiliarius et samiliaris do-

stellten Rath und Burgerschaft von Roftnis dem Papfte eine von ihnen feierlich beschworene Urfunde aus, bes Inhalts, wir werben Johann empfangen und behandeln wie ben mahren und einzigen Papft, feine Diener gut aufnehmen, feine Gerichtsbarkeit nicht ftoren und ihn als Papft vertheibigen. Es fteht ihn frei, zu fommen und ju geben nach Belieben, ohne Ruckficht auf irgend ein Sinderniß 1). - Die faiferlichen Beauftragten beftatigten biese Urkunde.

Am 28. Oktober 1414 ward der Papft feierlich in Rofinis empfangen. Die Stadt fchentte ihm einen filbernen vergolbeten Becher, italienischen, elfaffer und Landwein und 40 Malter Safer; mogegen Johann bem Burgermeifter ein seidenes Rleid überreichte 2). Bald ergab fich, bag zwar ber Papft zur Erreichung feiner 3mede bebeutenbe Summen mitgebracht, bag er, die Rarbinale, Pralaten und Beamten, aber anfehnliche Gefchente ermarteten und nahmen 3); denn mit ledigen Banden (fagt ein Berichterstatter) ift hier wenig Gutes zu schaffen.

Die Bahl ber gleichzeitig (ober nach einander) in Roftnis Anwesenden war erstaunlich groß. Die höchste Ungabe für die geiftlichen Mitglieder ber Rirchenversammlung beträgt etwa: 3 Patriarchen, 29 Karbinale, 33 Erzbiicofe, gegen 150 Bischöfe, über 100 Aebte und beinabe

mesticus. Auch der Markgraf von Baben ward durch Geschenke gewonnen. Hardt II, 146, 148. Roftnit geborte gum mainger Murat. III, 2, 854. Sprengel.

<sup>1)</sup> Hardt V, 6, 8; Mansi XXVIII, 6.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 9, 16, 17.

<sup>3)</sup> Mansi XXVIII, 17; Boigt in Raumers Safchenbuche 1833, S. 91, 93 u. a. D.

300 Doktoren der Theologie und beider Rechte 1). Beit größer mar bie Angahl ihrer Begleiter, sowie bie ber Bergoge, Fürften, Gefandten u. f. w. 3m Gefolge jebes Rardinals maren z. B. 30 bis 140 Perfonen, bes Erzbischofs von Gnefen 300, bes Erabischofs von Salaburg 360, bes Papftes 600, bes Erzbischofs von Mainz 640 u. f. w. 2). - Die in einigen Landern bewilligten Tagegelber tonnten in teiner Beife genugen, fo ungeheuern Aufwand zu bestreiten. So feste eine Rirchenversamm. lung in Paris nur aus für einen Erzbischof täglich gehn Franten, für einen Bifchof acht, für einen Abt fünf, für Doktoren und Chelleute brei, fur geringere Perfonen amei Franken 3). - Sehr naturlich heißt es in späteren Rlagen: übermäßiger Ausgaben und heimischer Geschäfte willen konnen nicht alle Pralaten bis zu Ende ber Rirchenversammlung in Roftnis verweilen 4).

Wie viel andere Personen aller Art sich bei Gelegenheit und auf Veranlassung der Kirchenversammlung in Kostnig eingefunden hatten, kann man daraus abnehmen, daß die Zahl der Spassmacher und Pfeiser auf 320, der Bartscherer b auf 600 und der "offenen Frauen" (zum Theil eine Folge des Cölibats) noch höher angegeben wird. Herzog Rudolf von Sachsen wollte ihre Zahl durch einen seiner Hosbeamten ermitteln: als dieser die 700 gezählt hatte, "mochte er ihrer nicht mehr suchen" und auch (weil

<sup>1)</sup> Hardt IV, 11; Afchbachs Siegmund II, 41.

<sup>2)</sup> Justinger 321.

<sup>3)</sup> Lenfant I, 15.

<sup>4)</sup> Martene thes. II, 1619.

<sup>5)</sup> Joculatores et fistulatores. Fistenport Chron. in Hahn monum. I, 401.

eine Untersuchung ber Art gefährlich erschien) nicht nach "heimlichen Frauen" forschen, die sich Biele in ihren eigenen Wohnungen hielten 1). In einem anderen Berichte ist von 1500 solcher Mädchen die Rede, deren dreißig und noch mehr in einem Hause wohnten. Eine hatte an 800 Gulden verdient, und ein Bürger von Roftnis verfauste seine Frau den königlichen Kanzleiräthen (cancellariis regis) für 95 Dukaten und erkaufte mit diesem Selde ein schönes Haus?).

Die Ankunft fo vieler taufend Menfchen in Roftnis machte es nothwendig, eine gange Reihe zwedmäßiger Polizeivorschriften zu erlaffen, in Uebereinstimmung amiichen ben Ankömmlingen, ber Stadtobrigkeit und dem taiferlichen Bevollmächtigten, dem Pfalzgrafen Ludwig 3). Es heißt darin unter Underem: Die öffentlichen Birthsbaufer follen unbefett bleiben, damit neu Unlangende bafelbft ein Unterfommen finden. Gin jedes Bett, mohleingerichtet, mit allem Bubehör verfeben und groß genug für menigstens zwei anftandige Personen 4), koftet monatlich einen rheinlandischen Gulden. Stalluna für ein Pferd, taglich drei Beller. Fur Stuben, Sausgerath, Ruche, Reller, Garten, Raum fur Beu, Safer und Stroh wird nichts besonders entrichtet, sondern Alles ift in jenen Preisbestimmungen inbegriffen. Der Miether

<sup>1)</sup> Hardt V, Proleg. 20, V, 20.

<sup>2)</sup> VC, heißt bas 500 ober 95? Hardt V, 51, 52.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 11, 35, 996, 1019.

<sup>4)</sup> Reichenthal (p. 16, 18) spricht erft von 2, dann von 1½ Gulben; wahrscheinlich ward der Preis durch den späteren Bertrag herabgesett. Die Stadt soll 36,000 Betten angesschafft haben. Afchbach, Siegmund II, 41.

Sift. Tafdenbuch. Neue &. X.

soll punktlich bezahlen und Schaben an Geräthe u. bergl.
ersehen. Alle Wochen giebt ber Vermiether reines Tischzeug, alle vierzehn Tage reines Bettzeug. In keiner Stube durfen mehr wie zwei Betten stehen, eins für den Herrn und eins für den Diener. Wohnungen ohne Betten und Stallungen werden von Beauftragten beider Theile abgeschätz; auch entscheiden sie, was der Eigenthümer vermiethen muß und wieviel ihm zu eigenem Gebrauche verbleibt. Verträge über obige Geldbestimmungen hinaus sind ungültig. Bleiben jene Beauftragte verschiedener Meinung, so entscheidet der Pfalzgraf in letzer Stelle.

Achnlicher Weise wurden die Preise vieler Lebensmittel festgesett '). So kostete ein Pfund Rindsteisch drei Pfennige, ein Ei einen Pfennig, ein Pfund Karpfen (vielleicht wegen starker Nachfrage an den Fasttagen) achtzehn Pfennige, ein Maß besten Landweins vier Pfennige, ein Haase einen Plaffer, eine Taube zwei Plaffer, ein Kerkel acht Plaffer u. f. w.

Der geistliche Zweck ber Kirchenversammlung hinderte nicht, sich in Turnieren zu ergößen und Feste mannichfacher Art zu veranstalten. So gaben die englischen Bischöfe und Gesandten, am 24. Januar 1417, dem Rathe und vielen Bürgern der Stadt ein glänzendes Gastmahl. Zuvörderst ward ein geistliches Schauspiel aufgeführt, von der Geburt Maria, der Anbetung der Könige und der Verfolgung des Herodes. Die Speisen trug man auf in drei Gängen, jeden zu acht Schüsseln,

<sup>1)</sup> Die Bahlen bei hardt (V, 51) und Reichenthal (18) ftimmen nicht gang überein

von benen immer vier vergolbet, ober versilbert maren. Zwischen dem Effen (heißt es nach den Worten der Quellen weiter) machten darauf eingeübte Personen solche Bilber und Geberden 1), als unsere Frau ihr Kind, unseren herrn und auch Gott gebar. Alles mit gar köftlichem Gewand, golbenen und silbernen Gürteln, mit großer Gezierde und großer Demuth.

Ueber Messelesen, Singen, Beten, Predigen und andere kirchliche Gebräuche einigte man sich leicht nach Masgabe des allgemeinen Herkommens; sobalb man aber an die Formen der eigentlichen Geschäftsführung, man möchte sagen, an die Verfassung der Kirchenversammlung kam, so sühlte und erkannte jeder, welche unendliche Bichtigkeit ihr beizulegen sei und wie alle bezweckten Ergebnisse in Wahrheit von ihr abhingen. Ein Verdot, anzügliche Streitschriften herauszugeben?), weiset hin auf die lebhafte Aufregung der Gemüther; konnte dieselben aber um so weniger beruhigen, da sich Ansichten und Grundste über die wichtigsten krichlichen Angelegenheiten in den lesten Jahren theils besestigt, theils umgestaltet hatten.

Papft Johann lebte mit seinen Anhängern der festen Ueberzeugung, daß Riemand über ihn, seine Stellung und seine Rechte zu urtheilen habe; sondern ihm, als höchstem Richter auf Erden, zustehe, Alles ohne Widerspruch zu entscheiden. Denn ob man gleich einer Kirchenversammlung in dem Fall und für die Zeit eine höhere

<sup>1)</sup> Hardt IV, 1088, 1089.

<sup>2)</sup> Id. IV, 119; Mansi XXVII, 611. Libelli famosi non edantur.

52

Einwirkung einräumen möge, wo kein anerkannter Papft vorhanden fei '); so nehme boch diese Berechtigung ein Ende, sobald hierüber um so weniger ein Zweifel obwalte, als Alexander V und Johann XXIII den Beschlüffen der Kirchenversammlung von Pisa gemäß den papstlichen Thron bestiegen und die neue Kirchenversammlung nur als eine Fortsehung jener früheren zu betrachten sei.

So firchenrechtlich und zusammenhangend biefe Schluffolge auch für gewöhnliche Beiten erschien, meinten boch Biele: Johann moge fich mahren 2), daß er nicht einziehe in Rofinis als Dapft, und zurudfehre als Drivatmann! Begner ber obigen unbedingt papftlichen Unficht, bemerkten: "Die Kirchenversammlung von Pifa hat die Thatfache der unseligen Spaltung nicht gehoben, fonbern verschlimmert und bewiesen, daß ihre Anfichten, Grundfage und Mittel feineswegs ausreichten, die vorliegenben Aufgaben zu lösen. Dies Miglingen ift vor Allem Kolge ber Lehre: daß ber Papft unfehlbares, allein entscheibenbes Oberhaupt der Rirche, daß biese nicht seine Berrin, fondern feine gehorfame Dagd fei. Giner fo fchrantenund formlofen Tyrannei gegenüber mochte man fast ben Ausweg vorziehen, bas Reich ber Chriftenheit, wie einft bas römische, zu theilen und burch Aufstellung mehrer Papfte ihre Willfür zu zähmen 3), oder in eine Art von Gleichgewicht zu bringen. Geschichtliche Beweise über

<sup>1)</sup> Rayn. 3u 1415, c. S; Schelstrate de sensu decretorum Concilii Constant. 69; Maimbourg II, 115.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 6, 7.

<sup>3)</sup> Nihil omnino curandum, quot Papae sint. Bulaeus IV, 700.

Rechte und Pflichten der Päpste in diesem oder jenem früheren Jahrhunderte können für Gegenwart und Zutunft keine unbedingte Vorschrift geben. Oder ließe sich dann nicht ein Jahrhundert als Muster wählen, wo es gar keine herrschenden Päpste und keine Kirchenversammlungen gab? Gewiß darf und soll die Christenheit nicht allein vom Papste und der einseitigen hohen Aristokratie weniger Kardinäle abhangen. Wie, wenn jener ein offenbarer Reger und Tyrann wäre? Und wenn diese keinen Papst, oder einen Keger wählten, oder auskürben 1)?

"Mit Unrecht behielten die Kardinale in Pisa einen entscheidenden Einfluß. Sie haben keine Liebe, kein Bertrauen zu einer Kirchenversammlung, und die von Kosinis bedarf einer breiteren unabhängigen Grundlage, wenn sie nicht gleichwie jene ihr Ziel verfehlen soll. Sie muß von. Gott und Rechts wegen höher stehen, als die drei sich zankenden und versluchenden Päpste; sonst dauern die Spaltungen ohne Ende fort, ober lassen sich nur durch blose Gewalt beseitigen."

Riemand wirkte in jener bewegten Zeit mehr für Aufftellung und Entwickelung neuer kirchlicher Ansichten als Gerson, ber berühmte Kanzler ber mächtigen Universität Paris, und Peter Ailly, Kardinal von Cambray<sup>2</sup>). In seinen Schriften über die Simonie und die Reformation der Kirche lehrt jener: Die katholische Kirche muß von der römischen unterschieden werden. Päpstliche Gesetze gelten nur so lange, als sie nicht schädlich wirken

<sup>1)</sup> Lenfant I, 193.

<sup>2)</sup> Hardt Vol. 1; Schrödth XXXI, 414, 447.

und die Rirche au Grunde richten. Der Papft ift nicht erhaben über alle burgerliche Macht, und noch weniger über bas Evangelium; man barf ihn entfernen, fobalb bas allgemeine Bohl es erforbert. Satte bie Rirche (beren Dberhaupt Chriftus ift) auch gar teinen Papft, fo murben bie in der Liebe fterbenden Gläubigen doch felig merben. Der Papft ift nicht allein berechtigt eine Rirchenversammlung zu berufen; am menigsten menn über ihn felbft foll geurtheilt werden. Bon der Kirchenversammlung muffen Berbefferungen ausgehen nach allen Richtungen und über alle Versonen. Sie soll die papstliche Macht auf frühere Berhaltniffe ermäßigen, die Finangen ordnen, Berfcmenbung, Pfrundenkauf, Sittenlosigkeit u. bergl. abstellen. Es ift thoricht, daß ein fterblicher Mensch fich die Ge malt beilegt, auf Erden und im Simmel zu binden und von Gunden loszusprechen, mahrend eben berfelbe ber größte Gunder und arger als ber Teufel ift. Die Rirche ift nöthiger und nuglicher, ale ber Papft, beffer, murbiger, geehrter, ftarter, machtiger, weiser und ftanbhafter im Glauben!

Unter folden Anfichten, Soffnungen und Befurd. tungen warb die Rirchenversammlung den fünften November 1414 geiftlicher Beife eröffnet 1), in Gegenwart von 15 Rardinalen 13 Erzbischöfen und 27 Bischöfen. Diggelaunt, baf fich ungeachtet feiner Labung und feines perfonlichen punttlichen Erscheinens fo menige eingefunden hatten, verbot der Papft daß fich jemand ohne feine Erlaubnif entferne. In der erften eigentlichen Sigung,

<sup>1)</sup> Hardt IV, 13-17 u. f. S. Giefeler Rirchengeschichte П, 4, 13.

welche am 15. November unter Johanns Borsis stattfand, hielt er eine zweckmäßige Anrede und ermahnte:
daß die Berfammelten sieißig nachdenken und mit Ernst
wirken möchten für Alles '), was zum Frieden und zum heile der Kirche gehöre.

Der erfte Zweifel, welcher fich hierauf kundgab, war: ob man Gregor XII und Benedift XIII (welche noch immer manche Unhänger gahlten) berufen und gur Rirchenversammlung zulaffen folle, obwol fie in Pifa Bährend Johann babei verharrte, die abaefest worden. pifanischen Beschlüffe als unbedingt gultig und fich als ben einzig mahren Papft barguftellen, meinten Andere: bas Befchloffene fei nun einmal nicht zur Bollziehung getommen und teine Bahrheit geworben; weshalb neue gutliche Unterhandlungen, mit allen brei Bapften, wol eher gur Ginigkeit führen durften, als wenn man um Eines willen, 3mei ichlechthin verwerfe. - Läft man (entgegneten Johann und feine Freunde) in diefer Beife die Rirchenversammlung von Pifa fallen, fo hat bie Rirchenversammlung von Roftnig teinen festen, formlichen, rechtlichen Urfprung. - Das Recht ber jegigen Berfammlung (antworteten anders Gesinnte) beruht nicht auf Thun und Laffen einer früheren und jedes Concilium hat die Befugnif, auch ben gesetlichsten und besten Dapft zu entfernen, wenn es jum Beile ber Rirche nüglich und nothwendig erscheint.

Che es über biefe wichtige Frage zu irgend einem Beschluffe tam, erschienen schon am 19. November 1414

<sup>1)</sup> Hardt a. a. D. 16.

in Roftnis Abgeordnete Gregors XII 1) und ftellten beffen papftliches Wappen an ihrer Wohnung auf. Es marb in der Racht (mahrscheinlich auf Betrieb Johanns) berabgeworfen und nach langem Streite durch die Debrgahl festgesett: wenn Gregor nicht selbst erscheine, fei auch fein Bappen nicht aufzustellen.

Mit ber erften Salfte biefer Entscheibung mar Dapft Johann natürlich unzufrieden und hoffte um fo mehr an Konig Siegmund (melder ben 25. December 1414 in Roftnig eintraf) eine Stuge zu finden, ba er fich gegen biesen überall freundlich und gefällig bewiesen hatte 1).

Dem Ronige blieb jedoch bie Berftellung ber Rircheneinheit bas hochfte Biel und er wollte fich, bei ber taglich fleigenden Bedeutsamkeit der Rirchenversammlung, nicht voreilig über bie einzuschlagenden Mittel und Bege aussprechen.

Uneingeschüchtert burch bas Erzählte, erschienen ben vierten Januar 1415 ein Kardinal und der ermählte Patriarch 3) von Ronftantinopel, ale neue Gefandte Gregore vor der Stadt. Die eine Partei, zu welcher fich ber König gefellte, wollten jenen Karbinal mit bem rothen Bute geschmuckt in die Stadt einziehen laffen und ihn. nebft feinem Gefährten, wie die Abgeordneten eines Dapftes empfangen; mahrend Johann und feine Freunde bem Allen lebhaft widersprachen, weil Gregor fein Dapft mehr und ber Rarbinal ein Schismatifer fei. Ueberbies gingen Gregor und Beneditt nur barauf aus, burch

<sup>1)</sup> Lenfant I, 91, 104, 105; Hardt IV, 20, 21.

<sup>2)</sup> Maimbourg II, 125.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 34 - 37.

ihre Bevollmächtigten neue Ausslüchte, Bormande, Bintelguge und Anklagen gegen die heilige Kirchenversammlung von Pisa aufzustellen.

Tros biefer Einreben entschied bie Berfammlung für ' bie Zulaffung jener Gefandten und legte ihnen (am 25. Januar 1414) die Frage vor: ob fie mit hinreichenben Bollmachten verfeben maren ? Nach Bejahung berfelben fragte man weiter: ob fie bie Rirchenversammlung billigten und mit den Uebrigen zusammentreten möchten? Als bie Antwort: fie hatten hierüber feinen Auftrag, ungenügend erschien und miffällig aufgenommen ward, erklarte der Bergog von Baiern, um eine gunftigere Benbung ber Sache herbeizuführen: im Fall Papft Johann nicht auf bem Concilium (wie es eingerichtet merbe) ben Borfis führe, wolle Gregor felbft erscheinen und fich auf weitere Berhandlungen einlaffen. - Rochmals erklärten fich die Anhänger Johanns laut für die Aufrechthaltung ber Beschluffe von Difa und erwiefen, daß jener vermoge berfelben bie Rirchenversammlung von Roftnis berufen habe und von dem bei weitem größten Theile ber Chriftenheit als rechter Papft anerkannt worben. fei unrecht und thöricht, bies Alles noch einmal in Frage au ftellen und 3meifel und Widerfpruche hervorzurufen, fatt an dem Gewonnenen festzuhalten und auf ber rechten Bahn muthig vorzuschreiten.

Wie diese und alle damit in Verbindung stehenden hochwichtigen Fragen und Gegenstände fernerhin wurden betrachtet und entschieden werden, hing wesentlich von der Form und dem Geschäftsgange der Versassung ab, welche sich die Kirchenversammlung geb und geben mußte. Deshalb und unserem eigentlichen Vorhaben gemäß wollen

wir hierüber fo umftändlich und genau berichten, als es bie 1), leiber hier fehr burftig fliegenden Quellen irgend verstatten.

Während biese nämlich enthalten unzählige so heftige als breite Streitschriften und Predigten, lang, langmeilig, sich immer wiederholend 2), mit Anführungen überladen, gedankenarm, formlos; während wir vorgeschrieben und umständlich beschrieben sinden Gebete, Litaneien, Liturgien, geistliche Gebräuche, Anzüge und Aufzüge, Kniebeugungen, Glockenläuten u. s. w.; sind über die wichtigsten Punkte des kirchlichen Staatsrechts keine Bestimmungen gegeben, oder doch nur unvollständig und zweibeutig mitgetheilt worden. Trop des dringenden Bedürfnisses und der großen Aufregung, lag doch das Uebergewicht der Bestrebungen und der natürlichen Theilnahme (ganz anders als im 18. Jahrhundert) auf der bogmatistrenden Seite.

Die erste Frage, deren Beantwortung wir versuchen müssen, ist: Wer war berechtigt, auf der Kirchenversammlung zu erscheinen? — Hier, wie in fast allen wichtigen Punkten, traten aristokratische Ansichten den demokratischen entgegen. Die meisten Kardinäle und Prälaten wünschten nämlich ein ausschließliches Vorrecht für sich zu bewahren: sie fühlten ganz richtig, daß durch Ausbehnung besselben ihr Uebergewicht schwächer werbe, ja

<sup>1)</sup> Sewisse Dinge wiederholen und verändern sich zugleich auf ben brei großen Kirchenversammlungen, weshalb unsere Darstellung barauf eingehen muß und in dieser Beziehung um Entschuldigung bittet.

<sup>2)</sup> Walch monimenta fascic. 2-4; Hardt VII, index; IV, 15.

die Entscheidung in gang andere Bande kommen durfte. -Bugefteben mußte bie Gegenpartei, bag man (fcon bes Mangels an Raum halber) unmöglich jeden Bigbegierigen, oder Neugierigen ju ben Sigungen der Rirchenversammlung zulaffen tonne; sie hoffte aber, bag, wenn für gewiffe Rlaffen von Berfonen die Erlaubnif jum Buboren und Bezeugen bes Geschehenen erftritten fei, fich allmälig auch wol größere Berechtigungen und Ginwirtungen baran fnupfen ließen. Diefer Bunfch, ober diefe Richtung blieb teineswegs unbemertt, vielmehr verband fich fehr bald mit ber Frage nach dem Rechte bes Erscheinens die Frage nach bem Rechte des Abstimmens und Entscheibens. - Aus ber Erlaubnig bes Buhörens (fante die aristofratische Partei) folge noch nicht bas Recht des Mitsprechens, und aus der Erlaubnig jum Reben noch nicht bas Recht, mitzustimmen und zu enticheiben. Ja, bie leste Befugnif fonne und muffe (nach Maggabe ber Bichtigkeit und Burbigkeit bes Gegenfanbes) abgestuft, bewilligt ober verweigert merben, und nicht minder fei bas Berbienft (meritum) bes Sprechenben und Stimmenden zu berücksichtigen 1). Diefe Bezugnahme auf Berbienft bezweckte indeg feine fittliche Burbigung ober Cenfur, fonbern es handelte fich nur um die höhere ober niebere firchliche Stellung.

Bare biefer Gebante weiter ausgebildet worden, fo hatten einzelne Personen entweder in der einen Bersammlung mehre Stimmen erhalten, oder dieselbe hatte sich in zwei Kammern (ein aristotratisches Oberhaus und ein mehr demokratisches Unterhaus) zerfällen muffen.

<sup>1)</sup> Hardt VI, 43.

Eine so scharfe Sonderung und Entgegensehung ward in jener Zeit der großen Concilien nicht einmal verlangt, vielweniger burchgesett; auch fand sich bafür in ber Rirchengeschichte fein genügenbes, allgemein anerkanntes Borbild 1). Doch ergab diefelbe, baf über bas Stimmrecht teineswegs immer gang gleiche und fefte Grundfage beobachtet worben; mas ein Recht und eine Wflicht ju begrunden ichien, basjenige neu ju ordnen, mas als bas 3medmäßigfte erfannt merbe.

Dag jeber Pralat berechtigt mar zu erscheinen und mitzustimmen, litt teinen Zweifel; ja, es finden fich Unbeutungen, daß sie gemiffe Dinge allein entschieben. Go wenn es heißt: "Der Beschluß über die Abdankung ber Papfte, fei von allen Bolfern 2) nach einstimmigem Urtheile ber Pralaten gebilligt worden". - Bahlreichere Beispiele erweisen jedoch ihre (von ihnen oft beklagte) Bleichstellung mit allen übrigen Gliebern ber Berfamm-Ueberhaupt hatten die Erfahrungen ber lesten Beit nicht wenig bie Ginreben gegen ben monarchifchen und ariftofratischen Bestandtheil ber Rirchenregierung vermehrt und bei Bielen bie Meinung hervorgetrieben, bag eine Berftarfung ber bemofratischen Seite nothmenbig und nuplich fei. Daher die Erklärung: die Generale und Prioren ber Bettelorden follten fich nicht entfernen, weil ihre Anwesenheit für die Kirchenversammlung sehr vortheilhaft erscheine 3); daher die Bulaffung der Borfteber

<sup>1)</sup> Indeß hatte die englische Convocation zwei Kammern.

<sup>2)</sup> Concordi Praelatorum judicio approbata. IV, 108; VI, 42.

<sup>3)</sup> Cum sint valde proficui huic sacro Concilio. Hardt IV. 107.

einzelner Kirchen 1) und selbst einzelner Mönche als Bevollmächtigter von Universitäten 2). — Die Doktoren der Theologie und der Rechte (sprach man ferner) haben schon die Beschlüsse der Kirchenversammlung von Pisa unterschrieden und es wäre um so verkehrter, sie in Kostnit auszuschließen; da ihr Ansehen in der Christenheit nicht klein und gewiß größer ist, als das eines unwissenden und blos betitelten Bischofs, oder Abts 3). — In derselben Richtung lag die Zulassung vieler Bevollmächtigten für Bischöse, Klöster, Universitäten, Kapitel und Orden 3); welche, ohne bestimmte Anweisung, nach eigener Ueberzeugung für sich und oft sur Mehre stimmten 5). Ja, ein gewisser Guennet 6), ein Magister der freien Künste und der Arzneikunde, stimmte für sechs

<sup>1)</sup> Stalberg (Dalberg?) praepositus ecclesiae S. Severi Erfordiensis fuit (in congregatione nationis Germanicae) intitulatus, et juravit. Hardt IV, 157.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 166, 121. In Paris mahlte jede Ration und jede Facultat ihre Abgeordneten zur Kirchenversammlung. Bulaeus V, 275.

<sup>3)</sup> Auctoritas non est parva in populo christiano, sed multo major quam unius episcopi, vel abbatis, ignorantis et solum titulati. Mansi XXVII, 561 u. f. S.

<sup>4)</sup> Sie wurden sammtlich eingeschworen und billigten eine Angelegenheit, Benedikt betreffend. In dieser Billigung lag wahrscheinlich eine Abstimmung. Hardt IV, 592.

<sup>5)</sup> Ipsi volebant uti pluribus votis, nominibus procuratoriis praelatorum et aliorum absentum, et capitulorum aliorum, quorum erant procuratores, et dixerunt pro illis, sicut dixerunt pro se ipsis. Martene II, 1557, 1558.

<sup>6)</sup> Guennet, in artibus et medicina magister, dixit pro sex abbatibus, ut pro se dixerat. Martene II, 1559.

Aebte und für sich felbst, wobei es jedoch an Widersprnch und Lärm nicht fehlte.

Lebhafter und michtiger mar der Streit über die Rechte und den Antheil der niedern Geiftlichen. Man muß fie ausschließen (sprach bie aristofratische Partei), weil fie in der Beimat unentbehrlich, viel zu zahlreich, burch ihre Dbern bereits hinlänglich vertreten find und ihnen die nothige Renntnif fehlt gur Entscheidung großer firch. licher Angelegenheiten. — Man muß fie zulaffen (entgegnen freier Gefinnte), benn ihre Intereffen werben von ihren firchlichen Dbern feineswegs genügend vertreten, und bie Beforgnif, fie burften fich in ju großer Bahl einfinden, ift um fo ungegrundeter, ba die meisten arm find und felbst viel reichere Bischöfe die Rirchenversammlung nicht besuchen 1), ober bafelbst nicht ausbauern wollen. Bem die Seelforge anvertraut, mer Priefter geworben ist 2), besten heiligen Stand muß man ehren und barf feine gahigfeit, firchliche Angelegenheiten ju beurtheilen, nicht läugnen. Warum will man einen Abt, dem nur 20 Seelen jugewiesen find, irrig über einen Briefter hinaufstellen, der Taufende zu vertreten hat. Niemand, auch ber Rleinfte barf nicht um außerer Grunde willen aurudgefest werben; benn Gott giebt (nach Chrifti Aus-

<sup>1)</sup> Forte pro paupertate et locorum distantia non veniunt; sed si veniant, nescio, cur repelli debeant. Mansf XXVII, 563.

<sup>2)</sup> In eis sacerdotale officium honorandum. Mansi XXVII, 562. — Ex parte Cleri et curatorum, de singulis episcopatibus aliquis debet interesse, et tales habeant voces et auctoritatem deliberandi in Concilio. Gerson opera II, 1067.

spruch) oft ben Geringen, was er ben Beisen verbirgt'). Alle, die da Einheit wollen in der Christenheit, sind würdig, an der Kirchenversammlung Theil zu nehmen 2); auch trat in älteren Zeiten wol die ganze Christengemeine zur Berathung zusammen und die Apostel machten hierbei keinen Unterschied. Ein unwissender Prälat, oder König, ist nur ein gekrönter Esel 3).

Mitgliebschaft und Stimmrecht ward (hauptsächlich auf ben Betrieb Gersons und ber Kardinäle von Cambray und S. Markus) sehr ausgedehnt, über die niedere Seistlichkeit indeß nichts förmlich und schließlich entschieden. Aus nahe liegenden Gründen fanden sich jedoch wol nur sehr wenige Priester ein und noch weniger kam die ungemein wichtige und folgenreiche Form geordneter Stellvertretung (Repräsentation) in Vorschlag, oder Anwendung. Auch scheint die Versammlung Personen geringeren geistlichen Standes nur nach vorhergegangener Berathung zugelassen zu haben ); doch bezeugt Aeneas Sylvius: Ich sah, daß in Kostnis Geringere ohne Schwierigkeit mit den Vischösen zugelassen wurden, zur Entscheidung der wichtigen Angelegenheiten ).

Dag man alle Laien von jeder Ginwirtung auf firchliche Angelegenheiten ausschliegen muffe, war die fefte

<sup>1)</sup> In einem Gutachten ber Theologen. Mansi XXVII, 534.

<sup>2)</sup> Omnes qui ad effectum unionis vellent huic concilio interesse. Peter von Milly, Hardt VI, 42; Afchbach II, 48.

<sup>3)</sup> Mansi XXVII, 162.

<sup>4)</sup> Lenfant I, 107.

<sup>5)</sup> Vidi, sine difficultate inferiores cum episcopis ad decisionem admitti rerum arduarum. Aeneas Sylv. Histor. Concilii Basileensis I, 29.

Ueberzeugung ber koffniger, wie jeber Rirchenversammlung; obwol jene mit Recht bemerklich machten, daß bie Befchluffe ber Geiftlichen nur zu oft eigenmächtig (z. B. bei Steuerangelegenheiten) in weltliche Rreife hineingriffen und daß man die eigene Prufung unmöglich gang vermeigern burfe, wenn Glaubenslehren untersucht murben, von benen angeblich bie emige Seligkeit eines jeben ab-Auf diese und ahnliche Ginreden nahm die machtige Versammlung nicht die geringste Rudficht; mahrend fie die Frage über die Stellung und Berechtigung fürftlicher Gefandten, ja der Fürften felbft, nicht fo turzweg von ber Sand weisen tonnte. Gehörten jene Gefandten felbst zum geiftlichen Stande, fo ließ fich eine bestimmte Beantwortung leicht umgehen; war bies nicht ber Fall, fo zeigte man fich bereit, fie als Beugen bes Befchloffenen und Geschehenen zu behandeln und zu ermahnen. Diefe Boflichfeit, welche man in mehren gallen jedem gegenwärtigen Chriften bewilligte 1), fonnte den Kurften und ihren Abgeordneten nicht genügen; weshalb als Mittel. weg empfohlen mard, ihnen in weltlichen Dingen Stimmrecht zuzugestehen, in Glaubensfachen aber zu verweigern2). Abgefeben von den erheblichen Schwierigkeiten, mit welchen eine folche Unterscheibung verbunden mar, machten befonnene und einflugreiche Manner (fo bie Rardinale von Cambran u. S. Mart) barauf aufmerkfam: wie amed-

<sup>1)</sup> Fürsten, Gesandte und andere Edle praesentibus et testibus. Hardt IV, 89. Am Schlusse der Borladungsurkunde Johanns werden die gegenwärtigen Fürsten und Herren aufgeführt, et alia multitudine copiosa Christianorum, testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis. Ibid. 146.

<sup>2)</sup> Weffenberg II, 589.

wibrig und thöricht es sei, biejenigen zurückzusesen und zu beleidigen '), ohne beren Gunst und Hulfe kein einziger Beschluß ber Versammlung könne zur Ausführung gebracht werden. — Man umging, so scheint es, eine seste Entscheidung, weshalb die Franzosen verlangen konnten 2), die Gesandten König Siegmunds sollten ihrer Versammlung nicht beiwohnen; worauf dieser erzurnt bemerkte, daß nur der kleinere Theil der Franzosen dem Könige von Frankreich gehorche.

Eine größere Nachgiebigkeit erzwangen die später anlangenden Gesandten der Könige von Aragonien und Portugal. Unter jenen waren drei Geistliche und drei Laien, unter diesen zwei Ritter und zwei Doktoren. Sie forderten, daß ihnen (ohne Unterschied ihres Standes) gleichwie den Prälaten volles Stimmrecht zugestanden werde 3); und die Versammlung mußte (um gefährlicheren, Haber zu beseitigen) ihre Forderungen bewilligen. Natürlich wollte seitdem kein Gesandter hinter jenen zurückstehen und auf den beiläusig gemachten Zusaß: die Bewilligung gelte nur für diese Kirchenversammlung legten sie kein, in diesem Augenblicke unnöthiges Gewicht.

<sup>1)</sup> Mansi XXVII, 563; Lenfant I, 107; Hardt II, 224.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 58.

<sup>3)</sup> Forberung der Gesandten: quod ipsi et omnes praesentes in Concilio de dicto regno haberent voces omnium Praelatorum. Hardt IV, 910; ähnlich 917. Beschlüß: oratores regis, hoc durante Concilio et pro hac vice duntaxat tantam habeant vocem, tantae virtutis et auctoritatis, quantae essent voces omnium praelatorum et ecclesiasticarum personarum regnorum et terrarum ipsius regis, 941; Rayn. 3u. 1416, c. 30; Mansi XXVII, 949, 952; Gieseter II, A, 2w.

Ja, einzelnen Berrichern, so bem Könige Beinrich V von England, genügten biefe Bewilligungen nicht. Er fchrieb ben in Roftnis anwesenben englischen Bischöfen: 3ch bore, bag einige meiner Unterthanen auf der Rirchenversamm. lung anders ftimmen 1), als ich will und vorgeschrieben habe. Berbietet ihnen dies Berfahren, ober befehlt ihnen in meinem Namen gurudtutebren.

Papft Johann (beffen Anficht in all biefen Dingen wenngleich keineswegs entscheibend, boch Anfangs nicht ohne Gewicht mar) scheint felbft in 3meifel gemefen gu fein, ob er hinsichtlich bes Stimmrechts in ber mehr ariftofratischen, ober bemofratischen Richtung wirten folle. Einerseits ichien fein Vortheil am meiften mit bem ber Rarbinale und ber Pralaten gufammengufallen und beren ausschließliches Stimmrecht um fo mehr zu befürworten. ale bie große Bahl ber mitgebrachten, papftlich gefinnten Bifchofe Staliens 2) bie aller übrigen Länder überflügeln merbe. Andererfeits hatte die Erfahrung neuerlichft erwiesen, bag bie Papfte am meiften von ber Macht jener hohen Beiftlichkeit zu fürchten hatten. Deshalb fagte Johann 3) (Beiftand aus andern Regionen erwartend): Meine Abficht ift, bag alle hier Berfammelten mit voller Freiheit fprechen, rathichlagen und handeln fonnen, über Alles und Jebes, bas ju bem vorgesteckten Biele führt.

Dies führte von ber Frage: mer zu ftimmen berechtigt fei, ju ber gleich wichtigen: wie bie Berechtigten abstimmen follten? Dhne Zweifel nach Röpfen (fagte

<sup>1)</sup> Lenfant II, 98.

<sup>2)</sup> Hafelbach Chronit, in Pez scriptor. II, 845.

<sup>3)</sup> Mansi XXVII, 539.

bie eine Partei); benn hiefur fpricht nicht allein ber ftete Bebrauch, fonbern auch ber Umftanb, baf es bier eben auf die Ropfe ankommt, beren Beiftes- und Charafterfraft ale gleich zu betrachten und jede Abstufung nach Stand und Burben ju verwerfen ift. - Dan antwortete: Es vernichtet die gesammte firchliche Ordnung und läuft wider die Natur ber Dinge, wenn man einem einzelnen Doktor, einem kleinen Abte fo viel Rechte einrumt, als bem mächtigften Bischofe und Erzbischofe. Es eröffnet ber willfürlichen Bermehrung fo geringer Stimmen bergeftalt Thur und Thor, baf bie Saupter ber Rirche machtlos immer in ber Minbergahl bleiben muffen; ja, alle Aussicht auf verftanbige Leitung und Berbefferung ber papftlichen Regierung verschwindet ichon baburch, bag Johann mit ungahligen Bischöfen fleiner italienischer Stäbte und einem gangen Seere mitftimmenber Rämmerlinge in Roftnit eingezogen ift 1).

Durch gleichartiges Fortzählen und Abstimmen in einer Bersammlung wird das allgemeine firchliche Interesse nur scheindar gewahrt; alles Dertliche, Landschaftliche, Bolfsthümliche aber in Wahrheit ganz vernachlässigt, ja mit Füßen getreten. Wenn man nun keine größeren Abtheilungen (Kammern) bilben will nach Stand und Bürden, und mit größerem oder geringerem Gewichte, so muß die Kirchenversassung neu geordnet und festgestellt werden —, nach Völkern. Diese bilden (den einzelnen zerstreuten, überzahlreichen Köpfen der einen allgemeinen Versammlung gegenüber) tief und innerlichst be-

<sup>1)</sup> Italiae praelati pauperes — über 50 cubicularii. Mansi XXVII, 561, 563.

grundete, murbige Ginheiten, aus denen eine lebenbige, organische Gefammtheit in viel befferer Beife erwacht, oder fich auferbauen lagt, als aus der Menge gusammengewurfelter Ropfe.

Diefer Borfchlag fand aus mannichfachen Grunden fo viel Beifall, bag man ihn (fo fcheint es) annahm ohne umftanbliche Berathung und ohne fich wol atte bie wichtigen Folgen zu vergegenwärtigen, welche nochwendig aus demfelben hervorgehen mußten und die fic in ber weiteren Ergablung ergeben merben. Doch gebott bie Bemerkung ichon hieher: bag bes Papftes Soffmung. burch die Uebergahl feiner Staliener und feines Gefolges ju entscheiben, hiedurch völlig vereitelt, ja feine Rieber-Man gerfällte nämlich lage faft unausbleiblich marb. bie gegenwärtigen Mitglieder ber Rirchenversammlund in vier Nationen: Staliener, Frangofen, Englander und Deutsche, und gab jeber eine Gesammtstimme, in Summit Diebei tonnte es naturlich nicht an vier Stimmen. Zweifeln und Streit fehlen, wohin man fleinere Bolfeischaften rechnen und wie man fie unterbringen follte. So gahlte man g. B. fehr willfürlich zu den Deutschen: bie Böhmen, Ungarn, Polen, Schotten, Danen und Standinavier 1).

Nachdem bie Spanier ben Schus Beneditts XIII aufgegeben hatten, erhielten fie fpater auf Berlangen bie Gesammtstimme eines Boltes 2); man wies aber ein ahn-

<sup>1)</sup> Aschbach II, 49.

<sup>2)</sup> Die Aragonesen forbern: quod ulterius haberent nationem propriam, cum aliis regibus ejusdem terrae, scilicet hispanicam. Hardt IV, 910, 917—919, 941.

liches Gefuch ber Portugiesen und Navarresen gurud. Denn ob fie gleich, bei ben Spaniern untergebracht, immer in der Mindergahl bleiben mußten, hatten fie doch fein hinreichenbes Gewicht, um größeren Bolfern gleichgeftellt zu werben. - Bieraus entsprang jeboch ein neuer lebhafter Streit. Die Frangofen behaupteten namlich (im Einverständniffe mit ben Spaniern), bag bie Englander nicht berechtigt feien, auf ber Rirchenversamm-Ima ein eigenes Bolt zu bilben und eine Gefammtstimme ju erhalten; vielmehr muffe man fie ale einen Zweig der Deutschen bei biefen untersteden 1); ober bie Frangofen und andere Bolter in mehre Abtheilungen gerfällen und jeder Abtheilung eine Gefammtftimme zubilligen. England (fuhren jene fort) bilbet etwa nur 1/36 bes Papftreichs und feine 25 Bischöfe verlangen mit Unrecht fo viel Einfluß wie die von Frankreich, Italien und Deutschland. Will man aber ben Englandern bie Gesammtstimme nicht nehmen, ober anderen Bolfern nicht mehr Stimmen geben, fo mag man die gefammte Abfimmung nach Bolfern aufgeben und zu ben alten Formen gurudfehren.

Die Engländer fanden sich durch biese Forderungen der, damals überdies von ihnen besiegten, Franzosen außerst verlest und stellten in einer umständlichen Widerlegung dar 2): die Größe, die Macht, den Ruhm, den preiswürdigen Glauben ihres Vaterlandes. Sie erwiesen serner, warum es unpassend sei, blos die Kopfzahl zu berücksichtigen; führten an, daß Moses von jedem Stamme

<sup>1)</sup> Hardt V, 53, 59, 61, 68, 70; Martene II, 1667.

<sup>2)</sup> Hardt V, 76-102.

(tros der verschiedenen Anzahl seiner Mitglieder) einen Abgeordneten nach Ranaan geschickt habe, und legten viele Beispiele vor, wo man nach Körperschaften und nicht nach Ropfen abgeftimmt hatte. Gben fo wenig ließen fich Gefammtstimmen nach Sprachen, Reichthum, oder Bortrefflichkeit ber Staaten vertheilen. -23. Dec. 1416 flieg ber Streit über biefen Gegenftanb ju folder Bobe innerhalb ber Rirchenversammlung, bas Pfalgraf Ludwig, Burggraf Friedrich und andere Furften, ja bie Burgermeifter und Burger ber Stadt gur Berftellung der Ordnung und Ruhe herbeieilen mußten 1). Rachdem bies gelungen, mard ber Beschluß gefaßt: es folle ber jegige Gebrauch, die jegige Anordnung, Stimm. recht, Stimmfolge u. f. w. beibehalten werben, aber ben Rechten feines Bolfes zu nahe treten. - Gine fpatere Streitschrift ber Frangofen über obigen Gegenstand marb, lärmenden Widerspruchs halber 2), nicht zu Ende gelefen und vom Konige Siegmund heftig getabelt.

So blieb es alfo (jeboch erft vom October 1416 an) bei fünf Gesammtstimmen für fünf Bolter'). Die Abgeorbneten jedes Bolfes bilbeten eine eigene Berfammlung; und obgleich über Aufnahme der Mitglieder und Abftimmungen wol nicht gang gleiche Grundfage beobachtet murben 1), fo entschied boch innerhalb jedes Boltes bie

<sup>1)</sup> Hardt IV, 1025-1027.

<sup>2)</sup> Praelegi quidem coepta, at ob strepitum abrupta. Hardt IV, 1122.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 909.

<sup>4)</sup> Weffenberg II, 117.

Mehrzahl der nach Köpfen Abstimmenden '). Das Beschlossene ward dann von den einzelnen Völkern an die allgemeine Versammlung gebracht, wo nicht die Kopfzahl, sondern die Mehrheit der Gesammtstimmen jener Völker (z. B. drei gegen zwei) entschied. Auf diese Art verdand man zwei Abstimmungsweisen, die nach Köpfen in den fünf Volksversammlungen und die nach Völkern in der allgemeinen Versammlung. Man sah damals in dieser Verbindung und Vermittelung einen wesentlichen Fortschritt.

Für jeben Monat (bisweilen für zwei Monate) ward von jedem Bolte, für seine Bersammlung, ein Borsißer, gewöhnlich ein Prälat, erwählt 2). Entstanden Zweisel über dessen Berechtigung, so trat der Alterspräsident einstweilen für ihn ein. She die Sachen an eine Bolksversammlung kamen, wurden sie gewöhnlich in gewählten Ausschüssen vorbereitet [worin sich Personen der verschiedensten Art befanden] 3), und ehe man sie an die allgemeine Versammlung brachte, fanden oft Vorberathungen und Verständigungen durch einzelne Beauftragte der fünf Bölker statt \*).

<sup>1)</sup> Peter von Ailh meinte, bies gebe nicht fo viel turba, als in einer allgemeinen Berfammlung. Hardt VI, 43.

<sup>2)</sup> Vrie 158 in Hardt Vol. 1 unb IV, 80, 81; Martene II, 1559-1564.

<sup>3)</sup> Patriarchen, Erzbischöfe, Bischöfe, Aebte, Doktoren, Licentiaten, Prioren, Magister ber freien Kunste, Aubitoren bes Palastes u. s. w. Hardt IV, 104, 117, 140, 159, 171, 1763 Murat. III, 2, 847. — Siegmund bat: man moge ihm aus jedem Bolke sechs Pralaten als Rathe zur Seite stellen. Es geschab. Murat. l. c.

<sup>4)</sup> Martene II, 1569, 1574; Hardt IV, 105, 106.

Ueber den Umfang der Rechte jedes Borfipers in ben einzelnen Bersammlungen entftand bisweilen Streit; 2. B. ob er bei getheilten Abstimmungen entscheiben tonne 1), mobin sich die Dehrzahl neige; ober ob einzeln, namentlich ob offen, ober geheim zu stimmen fei. In diefer Beziehung mard von ben Frangofen folgenber Borfchlag gemacht: wenn in ber Berfammlung bes genannten Bolfes wichtige Gegenstande gur Berathung kommen, so soll eine geheime Abstimmung (per scrutinium secretum) in der Art ftattfinden, daß jeder fein Botum gemiffen bagu ernannten getreuen Perfonen übergiebt, welche die Stimmen bann zusammenzählen und bem Berrn Borfiger überreichen. Die Entscheidung erfol Maggabe 2) des größeren und gefünderen Theiles ber Stimmen und unter Berudfichtigung bes einfichtigen Gifers und der Bahl. — Dbgleich einzelne Beschluffe in diefer Beife gefaßt murben, ward fie boch nicht zu einer allgemeinen Borfchrift erhoben, benn fie miderfpreche ber Rechtlichkeit 3), ber Natur und ber vollen Freiheit einer Rirchenversammlung.

Ein anderes oft befolgtes, aber auch fehr beftrittenes

<sup>1)</sup> Clamores, daß der Patriarch von Antiochien, als Borfiber ber Frangofen, eine Sache ju Abstimmung und Beichluf qebracht: nulla alia examinatione et concordia votorum facta, neque concordata. Dixit, quod major pars et duplo major fuit opinionis etc. Martene II, 1560 und 1557.

<sup>2)</sup> Concluderentur secundum majorem et saniorem partem votorum, facta collatione zeli et numeri. Martene II, 1565.

<sup>3)</sup> Repugnat honestati et naturae Concilii et plenariae libertati. Martene II, 1595.

Gefet lautete: Rein Gegenstand soll in einer einzelnen Bolleversammlung zur Berathung kommen, bevor nicht ernannte Bevollmächtigte aus allen Bölfern gemeinsam geprüft und beschlossen haben, ob und wann es geschehen burfe 1).

Bedes Mitglied ber Rirchenversammlung durfte mundliche ober schriftliche Antrage machen; zur Erhaltung ber Dronung und befferen Berftehens halber beftieg indeffen jeber umftanblich Sprechenbe und Vortragenbe eine Kanzel 2). Gleich anfangs wurden brei Vorschläge gemacht über die Reihefolge ber ju behandelnden Gegenstände. Erftens, man folle beginnen mit ben Glaubensfachen (fo ber Ponft, die Rarbinale, die Staliener). 3meitens, man folle" winnen mit herftellung ber firchlichen Ginbeit (Franzosen, einige Karbinale, Deutsche und Englander). Drittens, mit ber Rirchenverbefferung (bie Deutschen, Englander und König Siegmund) 3). In Wahrheit murben viele biefer Gegenftanbe gleichzeitig und neben einanber, aber freilich nicht gleich schnell und nicht mit demfelben Gifer betrieben. Die Sigungen (welche vor und nach Tifche ftattfanden) murben, gleich wie bas zu Berhandelnde, vorher schriftlich angesagt 1); doch blieb bem Borfigenden die Entscheidung über die Reihefolge der Borträge 5).

<sup>1)</sup> Martene II, 1575, 1595.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 920; Lenfant I, 108.

<sup>3)</sup> Afchbach II, 43.

<sup>4)</sup> Ermählte sessionarii forgten für äußere Ordnung in den Sigungen. Hardt IV, 172, 823; Martene II, 1581, 1605.

<sup>5)</sup> Quando aliqua materia debet poni in deliberatione, hoc fieri debet per dominum tunc praesidentem, et non per

In der allgemeinen Versammlung hatte anfangs Papft Johann den Vorsis und ernannte auch das erste Ral (jedoch unter Beistimmung des Conciliums) die Schreiber, Notare, Promotoren, Profuratoren, Plägevertheiler und andere nothwendige Beamte 1). Später erfolgte die Ernennung durch die Kirchenversammlung und der Vorsis in den allgemeinen Sigungen kam (nach Johanns Entfernung) an einen oder den andern Kardinal. Den König Siegmund anerkannte man als allgemeinen Beschüger der Kirche, ohne daß der Umfang seiner Rechte genau und gesesslich bestimmt ward 2).

Nächst dem Papste fanden sich die Kardinale durch alle diese Bestimmungen am meisten verlett. Sie wollten ihre Würde und ihren Einfluß nicht dadurch ganz beseitigen lassen, daß man sie bei den einzelnen Völkern unterstecke. Denn wenn man auch nicht an der Behauptung sessen den Willen des Papstes und der Kardinale gar nichts beschließen durse; so sei doch die Forderung der letten natürlich und bescheiden, daß man ihnen eine Gesammtstimme zugestehe —, wozu sie gewiß durch ihre Stellung innerhalb der Kirche mehr berechtigt wären, als z. B. die so schwach vertretenen Engländer 3). — Hierauf antwortete eine heftige Partei: die Kardinale hätten durch schlechte Papsiwahlen und steten

quemcunque alium, cujuscunque status vel gradus existet. Martene II, 1576.

<sup>1)</sup> Hardt IV, 6, 19; Mansi XXVII, 540.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 124. Den custos concilii ernannte der Konig; IV, 172.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 140.

Wiberspruch gegen alle Verbesserungen so an Achtung verloren, daß man sie von jeder Theilnahme an der Kirchenversammlung ausschließen musse '). Selbst von den Gemäßigteren ward ihnen jene Gesammtstimme abgeschlagen und erst später (als sie mehr in den Sinn der Kirchenversammlung eingingen) verstattete man ihnen, neben dem Zutritte zu den Völkern, gesonderte Verathungen und holte ihre Beistimmung, ihr placet ein '); obwol eine Verweigerung derselben schwerlich den Sang der Veschlüsse gehemmt hätte und ihnen höchstens das Gewicht einer Sesammtstimme, gegen fünf, zugestanden ward.

So wichtig alle biefe mitgetheilten Bestimmungen auch waren, fo regelmäßig die Geschichte des Papftthums fich feit Sahrhunderten nach fachlichen (objectiven), von aller Verfönlichkeit unabhängigen Grundfagen zu entwickeln fchien, zeigte fich boch gerade in diefer Beit die entfcheibende Bichtigfeit ber Verfonlichkeit eines Papftes. Johann XXIII ein irgend kirchlich und sittlich ehrenwerther Mann gemefen, fo hatte er alle Gegner und Ungriffe aweifelsohne besiegt und bie Rirchenversammlung eine gang anbere Wendung genommen. Statt deffen murben bereits im Anfange bes Jahres 1415 die Bormurfe über Johanns Leben, Sitten und Bandel immer lauter und heftiger, fo bag er, hievon unterrichtet, febr erschraf und Urfache befam, eine öffentliche Anklage und Untersuchung aufs Aeußerste zu fürchten 3). 3mar mi-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 121, 135; Schrödh XXXI, 463.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 6, 282, 492, 930, 935; Schelstrate XLIV. Auch gab es Kommissionen, wo Abgeordnete ber Boller und ber Kardinale rathschlagten. Richer Hist. Conc. II, 75, 108.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 41; Planct V, 377.

berftanben anfangs bie Staliener allen barauf bezüglichen Schritten; allein fie bilbeten nur ein Bolt und tonnten bie Wahrheit ber Befchuldigungen feineswegs gang laugnen.

Man sprach: Es führt nicht zum Ziele, die Rechte und Ansprüche ber brei Papste nochmals zu prüfen und abzumägen '); es mare verkehrt, sich für einen übermäßig zu begeistern und ihn mit Gewalt aufrecht zu erhalten. Sie sollen und müssen alle Drei abdanken; zwei zufolge ber schon in Pisa gefaßten Beschlüsse und Johann zum Besten der Kirche und aus anderen weltkundigen Ursachen. — Man stellte diesem vor, und er überredete sich selbst, daß wenn die beiden anderen Papste nicht nachgeben, so werbe man ihn aufrecht halten, und wenn sie, gleich wie er, abdankten, werbe eine neue Wahl und Bestätigung nicht auf sie, sondern auf ihn fallen.

Mehre in Borfchlag gebrachte Abbantungsformeln mißstelen bem Papste, ober ber Kirchenversammlung "); boch erklärte Johann: Ich habe stets ber Christenheit ben Frieden geben wollen und bin beshalb nach Kosinis getommen; nicht aus Furcht, ober gezwungen, sondern gern und freiwillig habe ich von Anfang an die Hand geboten zur Niederlegung der päpstlichen Bürde. — Endlich einigte man sich über eine Abbankungsformel des Inhalts: Ich entsage, sofern auch Gregor und Benedikt entsagen, oder sterben; ja für jeden Fall, wenn dadurch die Einheit der Kirche hergestellt und die jesige Spaltung kann ausgerottet werden 3). — Am zweiten März 1415 be-

<sup>1)</sup> Lenfant I, 104; Maimbourg II, 129, 146.

<sup>2)</sup> Brie in Barbt I, 160; IV, 42, 45.

<sup>3)</sup> Murat. script. III, 2, 847; Martene II, 1616.

ftätigte Johann feine Entsagung nochmals in öffentlicher Sigung. Ale er an die Worte fam: "Ich befenne, verfichere, verspreche, schwore und gelobe" - beugte er bie Anie gegen ben Altar und legte bie Banbe ju ftarferer Befräftigung auf die Bruft. Sierauf flieg Konig Siegmund von feinem Site hernieder, legte die Rrone ab, beugte fein Rnie, fußte Johanns Fuß und bantte ihm laut Namens der Rirchenversammlung 1). Grof und allgemein mar die Kreude über diese Wendung ber Dinge, man fang ein Tebeum 2) und lebte ber bestimmten Soffnung: Ronig Siegmund werbe, einem hierauf gefagten Befchluffe gemäß, auch bie beiben anderen Papfte gur Abbanfung vermögen 3).

Sehr natürlich erhielt fich aber, neben all biefer Freude und diefen Soffnungen, die Meinung: dag Papft Sohann gern jebe Belegenheit ergreifen werbe, feine Abbantung als gesemibrig und erzwungen barzustellen und sich bem Einfluffe ber Rirchenversammlung zu entziehen. Deshalb wurden (unter Siegmunds Mitmirfung) heimlich Bortehrungen getroffen, bag niemand ohne Erlaubnig bie Stadt verlaffe4). Der Papit, welchem bies nicht verborgen blieb und ber fehr mohl fühlte, gegen wen jene Dagregel eigentlich gerichtet fei, marb um fo ungebulbiger und begieriger, fich aus einer fo widerwartigen und unwurdigen, obwol nicht ausgesprochenen Gefangenschaft zu befreien. Siegmund, heftiger bedrangt, erflarte einerfeits:

<sup>1)</sup> Hardt IV, 46.

<sup>2)</sup> Ibid. II, 240.

<sup>3)</sup> Ibid. IV, 109.

<sup>4)</sup> Ibid. IV, 55, 58; Martene II, 1618.

er wolle lieber, daß sich der Papst von Koftnig entferne, als daß ihn der schmähliche Borwurf treffe, sein Berfprechen sicheren Geleits gebrochen zu haben 1). Andererseits hob er doch die Sicherheit für diejenigen auf, welche sich von Kostnig entfernten 2).

Um aus biefer zweibeutigen Stellung herauszukommen, begab fich ber Konig ben 20. Marg 1415 gum Dapite. versprach ihm nochmals Sicherheit, widerrieth ihm aber bestimmt jebe Entfernung ober Trennung von der Rirchenversammlung. - Johann, ber es nicht fur nothig hielt feine geheimften Bedanken zu offenbaren, antwortete gweibeutig: Gott verhute, bag mir jemale ber Gebante entftebe, mich hinwegzubegeben; ich werde Roftnis erft verlaffen nach Auflösung ber Rirchenversammlung 3). - Als ber Bergog Friedrich von Deftreich, bes Papftes Freund, auf Siegmunds Barnung ebenfalls alle bedentlichen Plane läugnete, fühlten fich die Anhänger der Rirchenversammlung beruhigt, mahrend Johann (aller Berrichaft und Freiheit beraubt) die Befchleunigung feiner Flucht für doppelt nothwendig hielt. Am 21. Marg 1415, als bie Aufmerksamkeit auf ein vom Bergoge von Deftreich veranstaltetes Turnier gerichtet ward, entfloh Papft 30-

<sup>1)</sup> Malo, libere Johannes hoc loco abeat, quam adversum me de fide abrogata, de violata cujusquam libertate, infamiam irrogaret. Hardt IV, 111.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 112.

<sup>3)</sup> Deus avertat quod me unquam de recessu invaserit cogitatio. — Quod nullatenus, nisi dicto concilio dissoluto, Constantia discedere vellet. — Er meinte: suo abitu se dissoluturum. Hardt IV, 58, 59, 109.

hann Abends verkleibet zu Pferde und langte den 22. des Morgens in Schafhausen an ').

Sobald bes Papftes Flucht in Roftnit bekannt mard, entstand bie größte Beforgnif vor Unordnungen und Dlunberungen. Buben, Laben und Birthehaufer murben geichloffen, Biele gebachten ber Flucht, Alle fürchteten einen unglücklichen Ausgang und bie Auflöfung ber Rirchenversammlung 2). Auch mar biefe wol bezweckt und murbe ohne Konig Siegmunds Entschloffenheit mahrscheinlich eingetreten fein 3). Er ritt aber mit zahlreicher Begleitung burch die Stadt und rief laut unter Trompetenschall: Alle follten ruhig und gutes Muthes fein, feiner Flucht gebenten und feine Unruhen ober Plunderungen befürch. ten. Er verfpreche, fie bis jum Tobe ju vertheibigen. -Diefe Berficherung blieb nicht ohne Wirtung; boch maren bamit nur bie nachften irbifchen Beforgniffe gehoben, aber feineswegs die geiftigen Gefahren befeitigt. Denn bes Papftes Schreiben: er habe Roftnis verlaffen, ohne Biffen bes Bergogs von Deftreich und nicht aus Furcht por Gewalt, fondern nur der ungefunden Luft halber, fanben mit Recht feinen Glauben 4). Auch beutete ber Bufas: er wolle die geleifteten Berfprechungen erfüllen, bei voller Freiheit und Sicherheit feiner Perfon - auf erheblichere Grunde feiner Entfernung bin. Siezu fam, baf er allen Rardinalen und allen ju feinem Sofe ge-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 59; Reichenthal 64; Windeck Hist. Sigismundi 1095.

<sup>2)</sup> Caeteri fugam meditari. Omnes haerere, trepidare et tristem rerum exitum metuere. Hardt IV. 63.

<sup>3)</sup> Lenfant I, 129; Hardt IV, 64, 65, 94.

<sup>4)</sup> Hardt II, 152.

hörigen Personen befahl, sich bei Strafe bes Bannes sogleich zu ihm zu begeben, und daß er dem Erzbischofe von Mainz eröffnete: er sei bereit, mit dem Könige Siegmund nach Nizza zu gehen, um daselbst über die Abbankung der beiden anderen Päpste zu unterhandeln 1).

Bei biefen Berhaltniffen mußten bie ernsteften Berathungen über bie wichtigsten Fragen eintreten. Des Papstes treueste Anhanger sprachen: er hat sich mit Recht einer unwürbigen Anechtschaft entzogen und burch seine Entfernung ber Rirchenversammlung ein Ende gemacht. Benigstens steht ihm allein die Entscheidung zu, ob sie (bie keineswegs allgemein ist und ihre Befugniffe längst überschritten hat) noch fortbauern soll.

Die Kardinäle überlegten: ob es rechtlicher und tlüger sei, sich dem Papste anzuschließen, oder der Kirchenversammlung zu vertrauen —; kamen aber zu keinem gleichen Beschlusse. Einige glaubten nämlich: Gehorsam gegen den Papst sei ihre erste Pslicht; andere wollten nur an ihm festhalten, wenn er wirklich (was jest zweifelhaft erscheine) seine Bersprechen halte. Noch andere stellten sich auf die Seite der Kirchenversammlung und mochten ihr Schicksal, sowie das der hohen kirchlichen Aristokratie, nicht von dem Schicksale eines verhaßten, sittenlosen Papstes abhängig machen; und dies um so weniger, da jene Versammlung offenbar jest mächtiger und in besseren Rechte sei, als Papst und Kardinäle.

Es mußten jedoch, felbft unter ben eigentlichen Ditgliedern der Rirchenversammlung, ernftliche Zweifel entftehen, wie fie fich in einem fo außerordentlichen, uner-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 57, 67, 68, 75; II, 153.

hörten Falle benehmen sollten; was löblicher Gehorsam, was Feigheit, was Tollkühnheit, was Aufruhr, was für die Kirche und Christenheit heilsam und nothwendig sei. — Bei diesen verschiedenen Ansichten und Stimmungen wirkte eine Rede, welche der Kanzler Gerson am 25. März 1) in voller Versammlung hielt, sehr zur Vereinigung der Gemüther. Die allgemeine Kirchenversammlung (sprach er) steht höher als der Papst; denn ob sie gleich dessen, von Gott gegebene, Macht keineswegs ganz vernichten kann, vermag sie doch dieselbe zu begrenzen und zu regeln. Auch leidet es keinen Zweisel, daß Kirchenversammlungen ohne den Papst sind berufen worden und fortdauern können.

Mehre Karbinale fanden diese Rebe sehr anstößig und entstohen am nächsten Tage zum Papste 2); wodurch der Borschlag hervorgetrieben wurde, alle ohne Ausnahme als verdächtig von den Sigungen auszuschließen. Bei dem Eiser, welchen indeß einige von ihnen für die Kirchenversammlung und Kirchenverbesserung zeigten, kam es hierüber zu keinem Beschlusse, wohl aber am 26. März [ungeachtet der Einreden mehrer Italiener 3)] zu der seierlichen Erklärung: niemand darf das Concilium auslösen, oder verlegen, oder dasselbe verlassen, bevor die Kirchenspaltung beseitigt und die Kirchenverbesserung zu Stande gebracht ist. — Gleichzeitig ward weltlicherseits dem Herzoge von Destreich wegen seiner geseswidrigen Beförde-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 67. Rach Bulaeus V, 278, ben 23. Marg.

<sup>2)</sup> Ibid. IV, 68, 69, 71, 73. Nach Murat. script. III, 2, 848, folgten alle Karbinale, bis auf zwei, dem Papfte.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 72, 83.

rung ber Flucht bes Papstes von allen Seiten Febbe angesagt, so baß sich Johann in bessen Stadt nicht mehr für sicher hielt, sondern ben 29. März von Schafhausen weiter nach Laufen entstoh ').

Er hatte sich (von dem in Kofinis Berhandelten und Beschlossenen wohl unterrichtet) überzeugen mussen, daß er nicht länger in seiner zweideutigen Stellung verharren und badurch täuschen könne. Deshalb erklärte er am Tage jener zweiten Flucht: er wunsche Eintracht und werde sie befördern; aber was er in Kosinis versprochen und beschworen, sei ihm durch Furcht und Gewalt abgeprest und er mithin zum Halten besselben nicht verpflichtet 2).

Umftänblichere Rlage - und Nechtfertigungsschreiben Johanns ergingen an Könige und Kürsten, im Wesentlichen des Inhalts: "Ich habe mich zu der, von mir freiwillig berufenen Kirchenversammlung pünktlich eingefunden, aber man hat mich unanständigerweise Monate lang warten lassen, dann mit Anmaßung behandelt, mit Spähern umringt, meine Freiheit beschränkt, die Kardinäle und Beamten meines Hoses geringgeschäßt und alle Italiener vernachlässigt 3). Während zwei bereits in Pisa abgeseste Päpste in keinem Punkte nachgeben, habe ich (der rechtmäßig Erwählte) zwangsweise unbedingt entsagen müssen. — Zur Schmach der römischen Kirche, ja unseres Herrn Iesu Christi, hat der König innerhalb der

<sup>1)</sup> Hardt IV, 83.

<sup>2)</sup> Illud vi et metu fecisset, et propterea illud efficere non teneretur. Hardt IV, 84.

<sup>3)</sup> Hardt II, 159; Mansi XXVII, 579.

Grenzen unfere Palaftes und vor unferen Fenftern taglich Turniere mit großem Trompetenlarm angestellt '); und noch feinblicher Gefinnte (wie der Herzog von Burgund) hegten viel gewaltsamere Plane gegen die Freiheit unferer Person, so daß wir unsere einzige Rettung in einer heimlichen Flucht suchen mußten.

"Bu all diefen Berkehrtheiten und biefer Ungebühr (fuhr Johann fort) wirkten vorzugsweife bie willfürlichen Beranderungen ber früheren ehrmurdigen Formen binfichtlich bes Gefchafteganges und ber Abstimmungen. 3meihundert frangofische und italienische Pralaten haben nur zwei Gesammtstimmen, brei Englander hingegen eine, und fechzehn Rarbinale - feine! Ueberdies geht es bei ben Abstimmungen arg ber, fo baß, wenn jemand ber ungeordneten Billfur widerfpricht, er mit Drohungen, Beleidigungen und Gefchrei übertaubt und gurudgefchredt wird. Jeden läßt man gur Rirchenversammlung, ohne einen Unterschied zu machen zwischen Beiftlichen und Laien, Chelofen und Berheiratheten, Graduirten und nicht Grabuirten, Chrenwerthen und Bermerflichen. Deren Abftimmungen werben, mit Burudfegung ber Pralaten, überall angenommen, ohne Rudficht auf bie Widerspruche ber letten. Ja, was noch schlimmer ift, wenn biefe gegen bie Absichten ber Böswilligen sprechen und sich auf Recht und Gefet ftuten wollen, fo werben fie ausgezischt und ihnen fo viel Leibs angethan 2), baf fie verftummen und beschämt hinweggeben muffen."

Obwol Papft Johann schwerlich erwarten konnte, baß

<sup>1)</sup> Mansi XXVIII, 13, 16, 17.

<sup>2)</sup> Ibid. 15, 579; Schelstrate 100; Hardt II, 157.

sich die Könige und Fürsten auf ben Grund diefer Rlagen und Beschwerben kurzweg für ihn erklaren würden; hoffte er doch durch seine Flucht eine feste unabhängige Stellung gewonnen zu haben, von wo aus er die Kirchenversammlung mit verdoppelter Macht nach Belieben bewegen, ober hemmen könne. Er tauschte sich, wie später die Könige Karl I und Ludwig XVI bei ihrer Flucht nach Wight und Varennes.

Denn die Gegner des Papstes (ja des damaligen Papstehums) bekamen nach Johanns Entfernung auf der Kirchenversammlung ein entscheibendes Uebergewicht und waren entschlossen, davon rudfichtslos Gebrauch zu machen. Zuvörderst suchten sie in einem Schreiben an alle Könige und Fürsten die Rechtmäßigkeit ihres zeitherigen Berfahrens darzuthun und fügten in Bezug auf des Papstes Flucht hinzu: er konnte nichts Schänblicheres und Berdammlicheres begehen 1). Die Heerde, welche sich unter seiner Leitung und seinem Ansehn aus den entferntesten Theilen der Welt und mit den größten Kosten, Beschwerlichkeiten und Sefahren hier versammelte und den größten Geschäften unterzog —, hat er verlassen und sich von ihr losgesagt.

Heihe ber wichtigften Befchluffe. Die allgemeine Rirchenversammlung 2) hat ihre Macht unmittelbar von Chriftus. Beber, welches Standes und welcher Burbe er auch fei (felbft ber Papft), ift verpflichtet, ihr in Allem zu gehorchen, was sich bezieht auf ben Glauben, die Austilaung

<sup>1)</sup> Hardt IV, 110.

<sup>2)</sup> Den 30. Marg 1415. Hardt IV, 87.

der Kirchenspaltung und die Reformation der Kirche Gottes in Saupt und Gliebern 1). Alle Beschluffe und Dag. regeln bes Papftes gegen bie Rirchenversammlung, bie Reformation, die Pralaten u. f. w. find ungultig; auch wird ihm unterfagt, neue Rarbinale zu ernennen.

In Bezug auf einen Theil biefer Befchluffe (inebefondere die Rirchenverbefferung betreffend) ift bemerkt morben: bag man ihn nicht in ber vierten, sonbern erft in ber fünften Sigung angenommen, und bag bie Gefanbten Frankreichs und mehre Rarbinale nicht beigestimmt hat-Mit Recht mard hierauf entgegnet: es fei gleichgultig, ob etwas in ber vierten, ober fünften Sigung beschloffen worden, und ber Wiberfpruch einiger Karbinale und Gefandten konne gegen die Gefammtstimme ber Bol-Allerdings beschwerten sich auch fer nicht entscheiben. etliche Staliener, bag man fie gurudfege und behandele, als waren fie gar nicht vorhanden 3). Diefer Einwand richtete fich jedoch hauptfächlich gegen die Abstimmung nach Bolfern, mahrend ber größere Theil ber Staliener (im Namen biefes Boltes) ben Fürften und Universitäten ihres Baterlandes schrieb: burch die Berbindung ber Abftimmung nach Bolfern und nach Ropfen fei eine beffere Ordnung erreicht. Denn innerhalb jeder Ration ftimme jeber mit voller Freiheit, Bevollmächtigte der Bolfer wirften für erfreuliche Berftanbigung, und in ber allgemeinen Berfammlung ber Karbinale und aller Bolfer merbe über

<sup>1)</sup> Den 6. April. Hardt IV, 90; Afchbach II, 70.

<sup>2)</sup> Schelstrate de sensu Decret. Concilii Constantiensis XLII, 83, 94. Hardt IV, 88.

<sup>3)</sup> Mansi XXVIII, 18.

bie vorher berathenen und angenommenen Puntte nochmals die Beistimmung (bas placet) eingeholt. Der Papft Flage vielleicht: daß die Menge der berufenen blogen Liteltrager, welche eiligft und eifrigft herbeiliefen, nicht ent-Boraussehend, baf fie groß der Bahl nach, aber gering an Bebeutung und Berdienst waren, habe man amedmäßige Magregeln ergriffen, wodurch fie ichnell verfcmunden feien, wie ein Morgennebel 1).

Aufforderungen, daß Papft Johann fogleich nach Roftnis zurudfehre, ober feine (ale erzwungen bargeftellte) Entfagung nochmals feierlich bestätige, blieben ohne Erfolg, und ebenfowenig murben feine Borfchlage angenommen 2). Er forderte ficheres Beleit, Ginftellung bes Rrieges gegen Bergog Friedrich von Deftreich, die Legation über gang Stalien mit voller und immermährender Gewalt, ober bie Grafichaft Benaissin und eine jahrliche Einnahme von 30000 Gulben aus geiftlichen Ginnahmen und Behnten 3).

Aus Furcht, gefangen zu werben, begab fich Johann von Laufen nach Freiburg, bann allmälig nach Breifach, Nienburg und wieder nach Freiburg 1), ohne hieburch feine Lage irgendwie zu verbeffern. Bielmehr marb am 1. Mai 1415 eine fehr bittere Borladung an ihn erlaffen und die Rlage der Rarbinale, daß man fie nicht mit ihrem Biberfpruche hore, um fo mehr gurudgewiesen, ba fie meift noch immer bem Papfte anhingen, ober (aur

<sup>1)</sup> Chastenet preuves 326.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 100, 116, 117.

<sup>3)</sup> Den 13. April. Hardt IV, 78, 91. 106.

<sup>4)</sup> Hardt IV, 105, 133.

Beseitigung der Kirchenversammlung) vorgeschlagen hatten, ich nach Nom zu begeben '). — Am nächsten Tage ben 2. Mai) wurde nicht allein obige Vorladung nochnals bestätigt, sondern mit Vorwürfen der härtesten Art vermehrt und auf des Papstes Begünstiger und Anjänger ausgedehnt. Allen versprach man sicheres Geleit, unbeschadet jedoch des Rechts und der Gerechtigkeit').

Biele Beamte des papftlichen Hofes und auch etliche Kardinale (barunter Otto Colonna) fanden es jeso gerathen, sich nach Kosinis zuruckzubegeben und dem mächigen Concilium zuzugesellen 3). Des Papstes Lage verschlimmerte sich dagegen gar sehr, als Herzog Friedrich von Destreich am 5. Mai sich unbedingt dem Könige Siegmund unterwerfen und versprechen mußte, seinen Schüsling herbeizuschaffen 4). Nur mit Mühe erhielt der Herzog das Versprechen: es solle dem Papste und den Seinen, an ihren Personen und Gütern, nichts zu Leide geschehen.

Gleichzeitig ward, vor erwählten Bevollmächtigten, ein förmlicher Prozeß gegen Johann eingeleitet, es wurden siebenzig Klagepunkte aufgestellt, Zeugen aller Art verbört und Beweismittel herbeigeschafft. In der hierauf entworfenen Anklageschrift hieß es: Johann ist ein Mensch schlechter Natur, unverschämt, unkeusch, lügenhaft, ein

<sup>1)</sup> Hardt IV, 101, 102, 139, 140. Den Antrag zur Borladung machten Henricus de Piro, Licentiatus in Decretis, et Johannes de Scribanis, causarum et negotiorum hujus sacri concilii promotores et procuratores. Ib. 143.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 145.

<sup>3)</sup> Ib. 158.

<sup>4)</sup> Lenfant I, 198; Hardt IV, 135, 159, 162.

Rebell gegen seine Aeltern, ben meisten Lastern ergeben, Pfründenvertäufer, grausamer Tyrann, Berschwörer gegen das Leben Alexanders V, Unterdrücker der Armen, Säule der Ungerechten, Anhänger des Fleisches, hefe der Laster, dem Schlafe und anderen sinnlichen Begierden ergeben, Spiegel der Niederträchtigkeit, aller Bosheiten tiefsinniger Ersinder, eingesteischter Teufel, Berführer seiner Schwägerin und heiliger Nonnen, Keher, Unsterblickteitsläugner, überführt der Unzucht, Giftmischerei, des Tobschlags und anderer schwerer Berbrechen 1)!!

Dhne Zweifel war neben vielem Wahren, Anderes sehr übertrieben, ober ganz erfunden 2). Auch strich man bei der letten Abfassung der Anklageschrift einige ber ärgsten und unerwiesensten Punkte. Gewiß konnte Johann Bieles widerlegen und mit Gründen die Einseitigkeit und Rechtswidrigkeit des Versahrens darthun; allein sein böses Gewissen drückte ihn zu Boden und hielt ihn ab, sich auf die Anklagen näher einzulassen 3). Er hoffte jest durch demuthiges Nachgeben mehr zu erlangen, als durch Berusen auf seine dahingeschwundene papfliche Macht. Aber auch für jenen milberen Ausweg war es zu spät. Am 13. Mai (in der neunten allgemeinen Sisung) ward Johann nochmals vorgeladen und zwar mit dem Zusase: daß er (weil die Anklage peinlich sei)

<sup>1)</sup> Hardt I, 197; IV, 171, 196.

<sup>2)</sup> So die Vergiftung Alexanders V (Bonincontro in Murat. XXI, 103) und daß er 200 Weiber, Wittwen, Nonnen, Jungfern corruperat. Hardt II, 336, 339, 228.

<sup>3)</sup> Schröckh XXXI, 468.

perfonlich erscheinen muffe und burch feinen Andern konne vertreten werben 1).

Um biefelbe Zeit bemächtigte fich Bergog Friedrich von Deftreich feines Schütlinge, fruherer Berfprechen fo wenig gebentenb, als Konig Siegmund bes bem Papfte bewilligten ficheren Geleites. In Ratolfszelle, bem erften Drte feiner Saft, murben bes Papftes Diener fammtlich entfernt und ihm aus jedem der vier Bolter zwei Danner (barunter heftige Feinde), wie es hieß, zur Gefellschaft und gum Trofte, überwiesen 2). - Deffen beburfte er gewiß, ale ihm Abgeordnete ber Rirchenversammlung verfundeten: er fei am 25. Mai (bem fechsten Sahrestage feiner Krönung) suspendirt worden. Johann empfing biefe Botschaft mit tieffter Demuth, Reue und Bertnirfoung 3), feine Bergeben betennenb, entschuldigend und nur die Bitte hinzufügend: die Rirchenversammlung moge fich feine Chre, Perfon und Stand empfohlen fein laffen 4). Als man ihm, ungeachtet biefer Ertlarung, bie Anklage= puntte vorlegte, ober vorlesen wollte, bamit er fich rechtfertige, lehnte er flüglich beibes ab b), wiederholte jedoch obiges Gefuch und fügte hinzu: er wolle gegen ben von ber Rirchenversammlung gefällten Spruch nicht berufen.

Gleichzeitig ichrieb ber Papft an Ronig Siegmund: er habe von jeher, felbft mit Burudfegung feines eigenen

<sup>1)</sup> Hardt IV, 166.

<sup>2)</sup> In consortium et solatium. Hardt IV, 210-215, 257.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 228.

<sup>4)</sup> Ut dignaretur Synodus commendatum habere suum honorem, personamque et statum. Hardt IV, 257.

<sup>5)</sup> Quod non curaret videre Articulos. Hardt IV, 259, 259.

Bortheils, für ihn gewirkt, Bertrauen gezeigt und seine Bunsche zuvorkommend erfüllt; jeso möge sich nun der König milbe bezeigen und sein Bertheidiger und Fürsprecher sein 1). — Johanns hoffnung, jene demüthige Reue und diese wehmüthigen Borftellungen würden auf Siegmund und die Kirchenversammlung tiefen Eindruck machen, schlug ganz sehl. Der aus allgemeinen Ansichten entsprungene Eifer und die Ueberzeugung von des Angeklagten persönlicher Unwürdigkeit überwogen alle Milberungsgründe, hergenommen von der Burde des Papstthums und der menschlichen Fehlbarkeit.

Als die Abgeordneten der Kirchenversammlung zurückehrten, erzählten sie in der zwölften allgemeinen Sigung, ben 29. Mai: Johann habe die Schändlichkeit seiner Flucht anerkannt, jeder Vertheidigung entsagt, oder sie der Kirchenversammlung übertragen, von der er wisse, daß sie nicht irren könne?). — In dieser selbigen Sigung ward Johann (unter Aufzählung der schwersten Gründe) abgeset3), sein Ring und Siegel zerbrochen, sein Wappen ausgelöscht und beschlossen: daß er unter Aufsicht des Königs und einiger Bevollmächtigten der Kirchenversammlung in Haft bleiben solle. Zunächst führte man ihn nach Gotleben, wo er (ohne Rücksicht auf König Siegmunds Geleit) Huß hatte einsperren helsen und nun selbst, mit gleicher Rückslossesiet, einsperrt ward. Bon Gotleben brachte man ihn nach Heidelberg und Mannheim,

<sup>1)</sup> Hardt IV, 260; Lenfant I, 292.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 269-281.

<sup>3)</sup> Bei biefer Absehung sagte zuerst bas Kollegium ber Karbinale: placet; und bann bie vier Nationen. Hardt IV, 282.

und hielt ihn anfange in leichter, bann (ale Berbacht entstand, er wolle entflieben) in besto strengerer Saft. Den Burgvogt, welcher angeblich um diefen Befreiungeplan gewußt hatte, ließ Pfalgaraf Ludwig erfäufen und stellte ben Papft lediglich unter Aufficht von Deutschen, die fein Wort italienisch verstanden und mit benen Johann (völliger Ginfamfeit hingegeben) nur burch Beichen iprechen konnte 1). Erft nach brei Jahren 2) ward Papft Johann, auf Bermendung feines Rachfolgers, befreit: es fei, weil man glaubte, er besige irgendwo noch große Schäte 3), ober weil seine Entfagung erft baburch volle Bebeutung zu erhalten ichien. Doch fonnte fein Unbefangener bie Folgewidrigfeit verkennen, bag ber megen ber äraften Berbrechen abgesette und eingesperrte Papft, gegen bas Enbe feines Lebens wieder als erfter Rarbinal in bie Reihe ber Rirchenfürsten eintrat 4).

Rach diesen Ereignissen legte auch Papft Gregor XU (am 4. Juli 1415) seine Würde in die Hände der Kirchenversammlung nieder und ward, gleichwie die ihm anhangenden Kardinale, in die Reihe der legten aufgenommen b. Schwieriger gestalteten sich die Verhältnisse

<sup>1)</sup> Hardt IV, 295, 297, 298, 299; Lenfant I, 298.

<sup>2)</sup> Murat. III, 2, 857, 863. Bonincontro 119.

<sup>3)</sup> Mariana (XX, 6, 162) erzählt als eine allgemein verbreitete Meinung, daß Johanns Schätze in die hande des Cosmus von Medicis gekommen waren und den Grund zu deffen Macht gelegt hatten.

<sup>4)</sup> Sohann mar fculbiger als Rarl I und Ludwig XVI, feine Strafe geringer.

<sup>5)</sup> Brie in Harbt I, 167; IV, 346, 378. Gregor ftarb ben 18. October 1417.

Benedift XIII. Er beharrte nicht allein auf feiner früheren Behauptung, bag er rechtmäßiger Papft, fondern auch, bag bie Rirchenfpaltung nach Abbantung feiner beiben Gegner gehoben und er alleiniger Papft fei 1). Er marb hiebei unterftust burch geheime Rante frangofischer Pralaten, ju benen fich auch einzelne aus ben anderen Bolfern und etliche Rardinale gefellt hatten 1). Sie bezweckten, bas Papfithum wieber nach grantreich jurudaubringen, Ronig Siegmunde Ginfluß ju vernichten und nach Auflösung ber jegigen Rirchenversammlung eine neue unter Beneditts Schut zu berufen. Diefer Plan konnte jedoch der Mehrzahl des Conciliums nicht gefallen und icheiterte außerdem an bem bestimmten Biberfpruche Siegmunde. Ja, diefer erbot fich felbft bis Peniscola nach Spanien ju reifen, um mit Benebift ju unterhanbeln. 3hm wurden aus jebem Bolfe vier Pralaten und Dottoren jugefellt, aber (ju ihrem großen Berbruffe) fein Rarbinal 3). Als biefe Abgeordnete bem Papfte Benebift die Beschluffe der Rirchenversammlung und unter. Anderem vorlafen: er fei ein Schismatifer und Reter 1), rief er aus: Das ift nicht mahr, die in Roftnis find weit mehr Reger, benn ich! Sie find unrechtmäßig berufen, mangelhaft zusammengesett, einer unpaffenden Stimm-

<sup>1)</sup> Laut Mariana (XX, 7, 168) fprach ber 77jährige Papft fieben Stunden hinter einander, ohne zu ermuden; viele ber Buhorer schlichen aber bavon.

<sup>2)</sup> Murat. III, 2, 849.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 266, 457, 482. Mit Siegmund kamen 400 bewaffnete Reiter, ober Ritter, nach Perpignan. Mariana XX, 7, 167.

<sup>4)</sup> Hardt II, 516, 1126, 1220.

weife verknechtet, maßen sich ungebührlich alle Rechte an, und möchten bas gange Papfithum vernichten.

Nach ihrer Rückunft im Januar 1416 berichteten die Abgeordneten (da Siegmund noch nach Frankreich und England gegangen war): es sei mit Benedikt gar nichts zu Stande gekommen ); worauf gegen ihn (wie früher gegen Johann) ein Prozes eingeleitet und er am 26. Juli 1417 ebenfalls aus den angegebenen Gründen als Keper und Schismatiker abgesetz und aller Ehren und Nechte beraubt ward. Obgleich seitbem ohne Anhänger, benahm sich Benedikt dis an seinen Tod (im Jahre 1424) als alleiniger Papst; die Spanier hingegen schlossen sich dem Concilium an und erhielten (wie schon oben erzählt ward) die fünfte Gesammtstimme.

So hatte die Kirchenversammlung über alle Erwartung, ja über alles Bezweckte hinaus obgesiegt. Die Päpfte (benen seit Jahrhunderten Könige und Kaiser, Fürsten, Prälaten und Bölker demüthig gehorchten, oder welche doch jedes Widerspruchs, jeder Widerseslichkeit herr geworden und ihre von Gott anbesohlene Allmacht zum unbezweiselten Lehrsaß erhoben hatten) waren jest verhöhnt, an den Pranger gestellt, als Verbrecher verurtheilt, abgesest, eingesperrt. Ihre ganze unermesliche Racht, die herrschaft über die ganze Christenheit war auf die Kirchenversammlung übergegangen und diesenigen, welche (wie auch wol in unseren Tagen) den Grund aller Uebel und Risbräuche lediglich in der Alleinherrschaft eines einzelnen Menschen sahen, hielten den Eintritt einer neuen, tadellosen, glückseligen Zeit für unzweiselhaft.

<sup>1)</sup> Hardt IV, 583, 886, 952, 1367.

Und boch durfen wir schon hier und im voraus bemerken, daß keineswegs alle Uebel aus der monarchischen Form der Kirchenherrschaft entsprangen, keineswegs sich ausschließlich in diesem höchsten Kreise vorsanden. Die nahe liegende, unausweichliche Frage war: ob die plöslich eingetretene schrankenlose Herrschaft der kirchlichen Aristokratie (mit augenblicklicher Bernichtung des monarchisch päpstlichen Antheils) sich sehlerfreier, über Irrthum und Leidenschaft erhabener, uneigennügiger, dulbsamer, christlicher zeigen werde.

Behen wir ins Gingelne, fo finden fich juvorberft Beugniffe, daß ben herrschenden Batern oft die Magigung fehlte und Drbnung und Wurde aus ihren Sigungen verschwanden. Es fanden ftatt (fo lauten die Borte) ungebührliches Gefchrei, Drohungen, Auszischen, Ginfchuchterungen, Ginmifchungen weltlicher Fürften, Bant und Streit 1). In ben Berfammlungen (fchreibt Clemangis) geschieht Bieles, mas nicht als Frucht bes beiligen Geiftes, fonbern als Werk bes Fleisches zu betrachten ift: Banterei, Diggunft, Biberfpruche, Geftirerei, Leibenfchaft, Larm und Gelachter: mithin fehlt ber Ernft und die Befcheibenheit, welche ber Beift verlangt und welche in einer Berfammlung bes Friebens ba fein follten 2). Manche geben (heißt es an anderen Stellen) jum Concilium, nicht um ben Frieden ber Rirche gu beforbern, fonbern um audringlich Pfrunden au erwerben. Der Teufel führt bie versammelten Bater ab vom rechten Bege und ben achten 3meden, ju Chrgeig, Saber, Rebendingen u. f. m. -

<sup>1)</sup> Martene II, 1563, 1577; Mansi XXVII, 966.

<sup>2)</sup> Clemangis supra Mater. Concilii p. 72; epist. 102, 112.

Faft unglaublich ergählt ein italienischer Chronist: in Rostnis erhob sich Streit zwischen ben Erzbischöfen von Mailand und Pisa. Bon Worten kam es zum Handgemenge
und da sie keine Waffen hatten, wollte einer ben andern
erwürgen. Um bem nicht beizuwohnen und aus Furcht
sprangen viele Bater zu den Fenstern hinaus')!

Eine bestimmtere und strengere Geschäftsordnung war gewiß nothwendig. Wir sinden hierüber zwei merkwürdige Anträge; der eine ausgehend von den Doktoren der Theologie, der andere von den Deutschen. In jenem heißt es: das Concisium möge edle Männer zu Promotoren und Prokuratoren aller Angelegenheiten ernennen und diesen andere Männer zugesellen, die in göttlichen und menschlichen Rechten wohl erfahren sind?). Gemeinsam sollten dieselben alle Gegenstände vorberathen und vortragen, auf daß man in den Situngen mit mehr Freiheit und Ordnung verfahre. Jene Männer sind aus den verschiedenen Völkern zu erwählen. Der Beschluß über eine vorgetragene Sache erfolgt erst in der nächsten Situng.

In der Einleitung zu der von den Deutschen vorgelegten Geschäftsordnung heißt es: Bor Allem muß das deutsche Bolk in diesen Dingen sorgfamer sein, damit der alte Borwurf wegfalle, als werde es mehr durch underathene Wuth, denn durch regelmäßige Berathung geleitet und bestimmt 3). — In dem Entwurfe selbst heißt es: Zuerst berathen die Abgeordneten (deputati) jedes

<sup>1)</sup> Vite de' Duchi di Venezia, Murat. XXII, 911.

<sup>2)</sup> Hardt I, 567; II, 189.

<sup>3)</sup> Ib. I, 568; IV, 190.

Wolkes unter sich, bann treten sie zusammen mit ben Abgeordneten ber übrigen Nationen. Saben sich Alle verständigt, so folgt eine genaue Berathung in der vollen Bersammlung jedes einzelnen Volkes. Zwischen Vortrag und Abstimmung muß wenigstens eine Nacht versießen. Geht ein Antrag nicht durch, so erneuen sich die Berathungen zwischen jenen Abgeordneten, hierauf in den Volksversammlungen und erst das hier Angenommene kommt zum Vortrag in der allgemeinen Versammlung. Dort stimmt man nach Köpfen, hier nach Völkern 1). Es wäre sehr heilsam, wenn man entschiede, wer in beiden Versammlungen Stimmrecht habe, die Verechtigten von den Unberechtigten auch den Sigen nach trennte und bahin wirkte, das Viele, aus Vescheidenheit und um Streit zu vermeiden, nicht ganz schwiegen, anstatt abzussimmen.

Es steht nicht fest, wie viel von biefen Borfchlägen angenommen und zur Ausführung gekommen ift. Gewiß bezweckten sie, die Leitung ber Angelegenheiten in die Sande weniger Sachverständigen zu bringen und die Gefahren zu beseitigen, welche allzuzahlreiche Bersammlungen mit sich führen 2).

Nach Befeitigung ber papftlichen Kirchenregierung wurden für die mannichfachen Zweige berselben befondere Behörben errichtet und mit Perfonen aus den verschiebenen Böltern befest: fo für Rechtsfachen und Berufungen, für Bergebung von Pfrunden, für Uebernahme

<sup>1)</sup> Ad ultimum Cardinalem spectabat pronuntiare decreta in sessionibus publicis. Hardt IV, 88.

<sup>2)</sup> Ueber bie Bilbung bes collegii reformatorii (4 Karbinale und 16 Abgeordnete aus vier Bolfern) Hardt I, 555, 561;
Gobelinus 575.

ber papftlichen Finangen, firchliche Polizei, Glaubenefachen, Rangleimefen, Unterschreiben, Befiegeln, Prufen ungahliger Eingaben u. f. w. 1). Trop aller Anftrengungen und alles guten Willens mußte folch Uebermaß neuer, ungekannter Seichafte bas (bafur nicht eingerichtete, nicht organisirte) Concilium fehr beläftigen; ja, feine Rrafte und Renntniffe übersteigen und so zu baldigen Klagen und Einreden Beranlaffung geben. Darob wenig befummert fchritt bie Versammlung in ber Fulle ihrer Macht fühn vor-Bevor wir jedoch jur Erzählung des fich daran reihenden neuen Umschwungs übergeben, muffen wir der traurigen Creigniffe ermahnen, welche bewiefen, bag Inrannei der ärgsten Art mit allen Formen der firchlichen Berfaffung verträglich ift und fanatische Berblendung auch bie icheinbar edelften und unabhangigften Naturen ergreifen fann.

Die Spaltung und Ausartung ber firchlichen Herrschaft wirkte so mächtig auf Prüfung und Beurtheilung der Glaubenslehre, daß der Kardinal Peter von Ailly ausrief 2): Die Kepereien sind nicht auszurotten, wenn man nicht vorher den römischen Hof zurückbringt auf die alten Sitten und löblichen Gewohnheiten. — Reperei hieß aber Alles und Jedes, was von dem angenommenen Systeme der aufgestellten Glaubenslehre abwich; und während man in Kosinis einen großen Theil der zeit-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 166, 167; IV, 492. Gine Commission pruft, ob jemand sich vom Concilium entfernen durfe und wie die Davongehenden zu bestrafen seien. — Statt des Papstes unterzeichnen vier Pralaten aus vier Bollern und König Siegmund; IV, 93, 100, 120, 129.

<sup>2)</sup> De necessitate reformationis c. 29 in Hardt Vol. 1. 5ift. Xafchenbuch, Reue S. X.

berigen Rirchenverfaffung über ben Saufen warf, bielt man fich (wie fpater Konig Beinrich VIII von England) für boppelt verpflichtet, bie gefammte Dogmatit, jum Beweife tabellofer Rechtglaubigfeit, mit größter Strenge aufrecht zu halten. Bon berfelben mar, fo wie fruber Biflef 1), fo jeso Bug mefentlich abgewichen, und ichon in Bohmen vielfacher Streit über ihn und herbe Berfolgung wiber ihn eingetreten. Bas bem unbeschrantten Papfte gegenüber ichmer, ja faft unmöglich erfchien (eine Bertheibigung und Rechtfertigung feiner Lehre), hielt Buf für leichter und murbiger vor einer allgemeinen Rirdenversammlung, zusammengeset aus ben weiseften, gelehrteften und wohlgefinnteften Sauptern ber Chriftenbeit. Mit König Siegmunds, ja mit bes Papftes ) fichernbem, bestimmt ausgesprochenem Geleite verfeben, langte er ben britten November 1414 in Rofinis an, und ben 28. fand fein erftes Berhor ftatt 3). Seine, als teterifch bezeichneten Lehren betrafen: bie Abmefenheit bes Leibes Chrifti in der Softie, die übertriebenen Reich. thumer ber Geiftlichen, Gebrauch bes Relches, Bann, Ablag, Bettelmonde, Ausbehnung ber papftlichen Gemalt, Wahlrecht ber Rarbinale u. f. w.

Suf ertlarte: theils habe er bas ihm Borgeworfene nie gelehrt, theils erwarte er eine genaue, gewiffenhafte

<sup>1)</sup> Das Concilium befahl die Ausgrabung der Gebeine von Bitlef. Hardt IV, 100. — 1414 wurden allein in Sanger-haufen 91 Geißler von den Glaubenbrichtern gum Feuertode verurtheilt. Weffenberg II, 597.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 11; Lenfant I, 42.

<sup>3)</sup> Hardt IV, 17 u. f. S. Lenfant I, 210.

Drufung und fchriftgemäße Wiberlegung; und bies um o mehr, weil ber verlangte Biberruf ihn, bei entgegengefester Ueberzeugung, jum Lugner und Deineibigen ftempeln murbe. - Sierauf antwortete man: Die größten Rirchenlehrer (Drigenes, Augustinus, Betrus Lombarbus) haben bismeilen geirrt, aber, unbeschabet ihres Beile, nach der Entscheidung der Rirche widerrufen 1). ein Gingelner, barfft bu bir nicht zu viel gutrauen, fonbern mußt bebenfen, bag beine Dbern, bag bie hochfte Stelle in ber driftlichen Belt, die allgemeine Rirchenversammlung geprüft und entschieden hat und eine folche leste entscheibenbe Autorität anerkannt werben muß, weil fich fonft Alles in Billfur auflofet. - Benn bie Rirchenversammlung (fügte ein Geiftlicher bingu) fagt, daß bu nur ein Auge haft, mußt bu nachgeben. - Suf antwortete: und wenn die gange Belt dies verlangt, meine gefunde Bernunft mir aber bas Gegentheil bezeugt, fo werbe ich jenes (mein Gemiffen verlegend) nicht einraumen. - Niemals [fagt ein abgeneigter Berichterftatter 2)] fah ich einen fo fuhnen und verwegenen Schelm, ber, bie Bahrheit enthüllend, fo vorsichtig zu antworten verstand.

Als die Kirchenversammlung beschlof: Suß solle verhaftet und ein Regerproces gegen ihn eröffnet werben, bezog er sich auf König Siegmunds Geleit, und auch biefer suchte ben versprochenen Schut geltend zu machen. Die Kirchenversammlung belehrte ihn aber: daß keine weltliche Macht berechtigt sei, einen Reger ihrer Beur-

<sup>1)</sup> Lenfant I, 343-345; Hardt IV, 344-346.

<sup>2)</sup> Martene II, 1635.

theilung und Berurtheilung zu entziehen, und jenes sichere Geleit nur für ben Fall gelte, daß huß freigesprochen werbe '). — Siegmund gab nach, weil (wie er glaubte, ober sich aufreden ließ) längerer Widerspruch die Kirchenversammlung auflösen und auseinandersprengen wurde. Einzelne loben noch ist diesen Gehorsam und baß er das Urtheil über sein persönliches Thun und Lassen dem allgemeinen Wohle untergeordnet habe. In Wahrheit legte er jedoch weder die Größe und Festigteit eines königlichen Charakters dar, noch beförderte er (wie sich bald aufs Bitterste ergab) das Wohl der Christenheit, noch hatte er sich über die allgemeine Befangenheit jener Zeit erhoben.

Wenn der hochgerühmte Gerson (in Bezug auf Huß) behauptete: dessen Eifer gegen Mißbräuche sei übertrieben, man müsse nicht Irthum mit Irthum verbessern <sup>2</sup>), nicht den Teufel austreiben wollen durch Beelzedub, den obersten der Teufel; so hatte er vollkommen Recht, vergaß aber, daß sich dies, mit ganz gleichem Grunde, wider das Concilium aussprechen ließ. — Kürzer und gerader ging freilich der König von Aragonien zum Ziele<sup>3</sup>). Er las (Paulus an den Titus III, 10) nicht, hominem haeretieum devita, sondern hominem haeretieum de vita; das heißt, er las nicht: meide den Reger, sondern er las: bringe ihn um!

Suffens Lehre, gleichwie die jedes Bekenntniffes und

<sup>1)</sup> Hardt II, 155; IV, 522; Maimbourg II, 218; Crevies III, 438; Lenfant I, 90; Reichenthal 212.

<sup>2)</sup> Crevier III, 434.

<sup>3)</sup> Schelhorn Ergoglichfeiten I, 220; Bente II, 441.

jeder Symbolit, führt in Gefahr, Undulbsamkeit und Unrecht, sobald man fie (bas mahrhaft Chriftliche veraeffenb) ohne Beisheit und Mäßigung bis in ihre außerften Folgerungen binauftreibt und geltend macht. bie, oben mitgetheilten, Meuferungen vertrat Buf bas Recht perfonlicher Ueberzeugung, welche jeder Menfch für fich geltend zu machen befugt ift; bas Concilium hielt fest an bem Buchstaben bes Gefeses und an der Nothwendigfeit des Allgemeinen, Sindurchgebenben, Berbindenden. Beides gehört aber, ber Bahrheit nach, zu einander und bie Partei, welche ausschließlich und unverfohnlich bas Gine ober bas Undere vertritt, ift immerbar in ber Irre. Das erfuhren und erwiesen bie Suffiten und bie Rirchenversammlung.

Bon Anfang an ging man mit hug um, wie mit einem überwiesenen Berbrecher, ftellte ihm inbeg nach feiner Berurtheilung nochmals frei, zu widerrufen. er wiberrufe (fo lautete ber Spruch ber Rirchenverfammlung), folle er nur abgefest und zeitlebens ins Befangniß geworfen und eingemauert werben 1)!

In einer feierlichen Sigung fleidete man buf erft als Geiftlichen ein, nahm ihm bann jebes einzelne Stud wieber ab, unter ben harteften Bermunichungen, und verlas enblich ein langes Bergeichnif feiner Rebereien und Sunben. Obgleich man ihn nicht wollte zu Worte tommen laffen, antwortete er fo laut als möglich mit Restigkeit, Gegenwart bes Geiftes und fo ftrafender Bitterfeit, baf Ronig Siegmund vor Scham errothete, weil er

<sup>1)</sup> Immurandum et includendum in carcerem. Hardt IV. 438.

ihn an seinen Geleitsbrief erinnerte. Als die Pralaten fich gantten, ob man Suffens Tonfur mit ber Schere, ober bem Schermeffer vertilgen follte, rief er aus: Ihr feht, fie konnen nicht einmal über bie Art einig werben, wie fie mich beschimpfen wollen. Um sechsten Julius 1415 marb Bug jum Scheiterhaufen geführt, nachbem ihm eine ellenhohe, mit Teufeln bemalte Papiertrone aufgesett worden. Gie trug bie Inschrift: Dies ift bas Dberhaupt ber Reger. Mit fieben Stricen band man ihn an ben Brandpfahl und ftellte fein Geficht erft gegen Morgen, brehte es bann aber um gegen Abend, benn fo verdiene es ber Brrglaubige und Reber. Nochmals verweigerte buf ben Biberruf, betete bierauf: Gott moge feinen Reinden verzeihen, und bezeugte, bas er unschuldig fterbe für bas Lehren ber Bahrheit nach befter Ueberzeugung. Enblich verftummte er in Dampf und Flammen. Benfer gerichlugen feine Glieber mit eifernen Safen und marfen fein feuchtes Berg in bie heftigfte Glut, bamit Alles befto beffer und vollständiger verbrenne. Seine Afche mard in ben Rhein gestreut. aus Beforgnif, daß treue Freunde fie fammeln 1), aufbewahren und verehren wurden.

So wie huf, behandelte man auch seinen Freund und Lehrgenoffen hieronymus. Rach einem vorübergehenden, abgezwungenen und abgeschmeichelten Widerruse benahm sich biefer mit verdoppeltem Muthe. Tros eines Gefängnisses von 340 Tagen, in einem feuchten, bumpfen Thurme, ohne Gefellschaft, Bücher, Luft und Licht, umgeben von furchtbaren Feinden, im Reden ge-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 395, 447, 448; Reichenthal 24.

binbert und gestort, von allen Seiten angegriffen und unterbrochen, behielt er Rraft, Rühnheit und Gegenwart bes Beiftes. Er antwortete allen Geanern mit überlegener Geschicklichkeit, fie jum Schweigen bringenb, verspottenb, beschämenb, vernichtenb. Er erinnerte an unschuldig Berfolgte, von Sofrates bis zu chriftlichen Martorern, pries feines hingeopferten Freundes Unichulb und Berdienst; - und bas Alles mit einer Burbe und Beredtfamteit, welche (nach bem Beugniffe bes anwesenben, gelehrten Poggio) an die ebelften Alten erinnerte. Am 30. Mai 1416 litt hieronymus mit größter Freudigfeit ben Feuertob. Als ber Benfer ben Scheiterhaufen hinter ihm in Brand fegen wollte, fprach er: Komm hieher und zunde vor meinen Augen bas Reuer an 1); benn wenn ich es fürchtete, murbe ich nie an biefe Stelle getommen fein.

So, hergang und Ausgang diefes, angeblich weisen, nothwendigen, kirchlichen und christlichen — Trauerspiels?! Die geistliche Aristokratie hatte es betrieben, der Papst würde es (bei fortbauernder Macht) gebilligt haben, kein kurft widersprach, nirgends zeigte sich Mitleid, oder Reue. Alle traf, wo nicht gleiche Schande, boch gleiche sanatische Berblendung. Denn ihrer Thaten froh und ihrer Macht vertrauend, lub die Kirchenversammlung nun-

<sup>1)</sup> Hardt I, 202; III, 64-71.

<sup>2)</sup> Bie viel weiser und gemäßigter sagte der edle Platoniter Marsilius Ficinus: Omnis religio, quatenus ad summum Deum resertur, aliquid boni habet, ritus diversi sunt; et varietas hujusmodi, ordinante Deo, mirabilem aliquem decorem parit in mundo. Hente II, 469.

mehr viele hundert Bohmen vor 1), ihre Rechtglaubigfeit barzuthun, ober gerechte Strafe zu erwarten. Die Bersammlung ahndete nicht, welche furchtbar graufamen Mächer sich aus ben Gebeinen von huß und hieronymus erheben wurden, zur Strafe ber Schulbigen und ber Unschulbigen!

In diesem Augenblice größter Freude über die Befiegung ber Papfte und ber Reger erhob fich aber (wie es zu gehen pflegt) unter ben Siegern felbft ber grofte und mannichfachfte Streit. Denn die neugewonnene Allmacht ber Rirchenversammlung erschien nicht blos, (gleichwie früher die papftliche) den außerhalb Stehenden, insbesondere ben Laien gefährlich (benn außer ben firchlichen, murben auch politische Fragen 2) bedeutenben Gewichtes in Rofinis erörtert und entschieden), sonbern jebe Abtheilung, in welche die Sieger gerfielen, hatte gern bas gange Erbe ber papftlichen Macht ausschlieflich an fic gebracht. Konig Siegmund, beffen lange Abmefenbeit nachtheilig gewirft hatte, fuchte nach feiner Rudfehr bie ehemalige Stellung eines romifchen Ronigs, ober Raifers, wieber zu gewinnen; fand aber feitens ber Beiftlichen und insbesondere ber Rarbinale 3), den heftigften Biber-

<sup>1)</sup> Mansi XXVII, 916, im August 1416.

<sup>2) 3.</sup> B. über Neapel, Polen, ben beutschen Orben, ben Frieden zwischen Desterreich und Aribent u. s. w. Hardt IV, 862, 865, 867, 1104; Maimbourg II, 188.

<sup>3)</sup> Rucker Siegmunds den 27. Januar 1417. Hardt IV, 1090. Ad regem non spectare in redus ecclesiasticis sequenda praescribere. 1355—300; Lenfant I, 300. Ad regem praemissa tractare ant differre non pertinet. Mansi XXVII, 1152. Ludwig von Baiern hatte in Siegmunds Ab-

fpruch. Diese lesten behaupteten: bag in dem Augenblicke der Erledigung des papstlichen Stuhles bie Kirchenherrschaft wesentlich in ihre Sande komme und die Bahl eines neuen Papstes ihnen allein zustehe; mahrend umgekehrt die meisten Glieder des Concisiums behaupteten: jene Herrschaft ware auf sie übergegangen und von der Papstwahl muffe man die Kardinäle ganz ausschließen, weil sie von diesem Rechte immer den unwurzbigsten Gebrauch gemacht hätten 1).

Rach langer, heftiger Fehbe ergab fich, bag von beiben Seiten gemiffe Bugeftandniffe nicht zu umgeben feien; immer blieb jedoch bie bestimmtefte Deinungsverschiedenheit darüber: ob die Papftmahl ber Rirchenverbefferung, ober bie Rirchenverbefferung ber Papftmahl vorangeben folle. Dag man ben Papft gang entbehren tonne, glaubten wol nur Benige in ber Stille: bie Meiften hielten fein Dasein gottlichen Rechtes und ein monarchisches Saupt ber Rirche für unentbehrlich. Run aber behauptete bie eine Partei: es werbe gewiß gar feine Rirchenverbefferung ju Stanbe fommen, wenn man Die Papfte, von benen bie araften Uebel immerbar ausgegangen maren, mit beren Ausrottung beauftrage. Erft wenn burch die Macht und Beisheit der Rirchenversammlung, unzählige nur zu gegründete Beschwerben abgeschafft worben, moge man einen Papft mahlen und ihn verpflichten, ben neuen Gefegen gemäß zu leben und ju handeln. - Es ift (fagte bie andere Partei und an

wefenheit als Schubberr bes Conciliums nicht genug Gewicht. Hardt 1V, 499.

<sup>1)</sup> Hardt IV, 1448; Lenfant II, 135.

ihrer Spige die Kardinäle), es ist zugleich ungerecht und thöricht, ohne den Papst, das Papstehum neu einrichten und organistren zu wollen. Die Erwählung eines neuen Papstes ist vielmehr der erste und wichtigste Schritt der gewünschten Kirchenverbesserung. Sowie in weltlichen Kreisen in Könige und Stände Geses geben und keineswegs alles Recht in die eine oder die andere hand gelegt wird; so soll auch die kirchliche Verfassung erst dann geordnet und in Thätigkeit geseht werden, wenn neben dem aristokratischen, auch der monarchische Bestandtheil vorhanden und dadurch die Möglichkeit herbeigeführt ist, größere und unparteiliche Ergebnisse zu erlangen.

Anfangs war, im Andenken an die von den Papken so oft mißbrauchte Gewalt, die Ueberzeugung vorherrschend, daß die Papktwahl der Kirchenverbesserung nachfolgen musse; allein die Kraft obiger Gründe, der heftigste Widerspruch der Kardinäle?), brachte sunwürdigerer Ursachen nicht zu gedenken?)] den allmäligen Abfall der Bölkerstimmen hervor, so daß zulest nur König Siegmund und die Deutschen an jener freieren, mehr republikanischen Ansicht fest hielten. Man nannte sie deshalb Keher, Knechte König Siegmunds und rief gegen sie auf: Gott Vater, Sohn und heiligen Seift, alle Heiligen, den Himmel und die Erde 1). So mußten sie

<sup>1)</sup> Lenfant II, 98, 112.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 1330, 1335, 1353, 1395.

<sup>3)</sup> So bei bem Erzbifchofe von Riga und bem Bifchofe von Ermeland. Boigt in Raumers Tafchenbuche 1833, S. 65.

<sup>4)</sup> Die Deutschen sagten: pontificis cathedram prius diligenter purgari et Romanam ecclesiam decoris moribus

Die Kirchenversammlungen von Pisa, Roftnig u. Bafel. 107 nachgeben und schweigen, 100 Sahre lang, von 1417 bis 1517.

Nur so viel ward, nach ben heftigsten Kämpfen burchgesett '): 1) baß keiner ber bisherigen brei Papste wieder zu erwählen sei; 2) baß ber neue Papst (noch vor seiner Krönung, in Gemeinschaft mit dem Concilium und vor bessen Austösung) die Reformation in Haupt und Gliedern zu Stande bringe; 3) daß zu den 23 Karbinälen dreißig andere Wähler (sechs aus jedem Bolke) zur Papstwahl ernannt werden sollten. Unter diesen breißig Wählern befanden sich: vier Erzbischöse '), zwölf Bischöse, sechs andere Prälaten, ein Ordensgeneral, sieben Doktoren.

Anfangs forberte jebes Volk einen Papst aus seiner Mitte; burch Nachgiebigkeit und Vermittelung der Deutschen einigten sich endlich Alle am 11. November 1417 für den Kardinal Otto Colonna. Ueber diese Wahl entstand eine um so größere Freude, da Martin V (so nannte sich der neue Papst) sich zeither sehr verständig und gemäßigt benommen hatte. In seierlichem Zuge führte man den Neuerwählten zum Münster; König Siegmund warf sich vor ihm nieder, küste ihm die Füße, sührte nebenhergehend den päpstlichen Zelter und wehrte dem Andrange des Bolkes mit einem Knittel 3).

Manche mochten glauben: Nachgiebigkeit hinfichtlich

illustrari. Hardt IV, 1415, 1416, 1419, 1425, 1396, 1414; Schelstrate 260.

<sup>1)</sup> Hardt IV, 282, 284, 1431, 1447; Mansi XXVII, 1154.

<sup>2)</sup> Weffenberg II, 213, 214; Hardt IV, 1454, 1467, 1473.

<sup>3)</sup> Siegmund weret dem Bolle mit einem Bengel, ober Aremel. Reichenthal 44, 47, 48; Lenfant II, 159.

äußerer Gebräuche werbe Nachgiebigkeit hinsichtlich anberer Dinge bei bem Papste erzeugen. Rascher jedoch als selbst die Aengstlichsten befürchtet hatten, schwand jede Hoffnung einer allgemeinen Kirchenverbesserung; benn schon am 12. November 1), am Tage nach seiner Erwählung, machte der Papst (vor irgend einer Berathung mit der Kirchenversammlung) seine sogenannten Kanzleiregeln bekannt, worin Alles wieder ausgenommen war, was man so lange, so allgemein und so bitter gerügt hatte. Die Franzosen (deren Widerspruch und Abfall jene Papstwahl hauptsächlich herbeigeführt hatte) kannen ist erschreckt, klagend und Husse siegem Rönig Siegmund. Er antwortete ihnen: Ihr habt gegen meinen Willen, die Papstwahl beeilt und durchgesetz; helft euch nun selber 2)!

Ein neuer Rampf gegen bas Papstthum ward aber um so schwieriger, ba in bessen Wieberbasein schon ein Sieg lag und die Kardinale (anders wie in Pisa) jest mehr die Aristokratie der Pralaten, als die Monarchie des Papstes fürchteten und sich diesem in der Hoffnung anschlossen, ihn eher zu lenken und zu leiten, als fünf Bölker auf dem Concilium. Auch erwarteten nicht wenige Glieder des lesten von dem Papste Auszeichnungen und Beförderungen, welche ihnen Gleichgestellte wol aus Rechtssinn, oder Neid, verweigern dürften.

Nach den vorläufigen Beschlüffen der Rirchenversammlung follte fich die Reformation auf fehr viele Gegen-

<sup>1)</sup> Hardt IV, 1486; Mansi XXVIII, 499.

<sup>2)</sup> Hardt IV, 1396; 1494, 1503. Ueber bie amtlichen Einreben und Borbehalte ber Frangofen fiehe Bulaeus V, 316.

ftande erftreden, g. B. Bahl, Gigenschaften und Berfunft ber Karbinale, vorbehaltene Rechte bes romifchen Stubles 1), Annaten und Steuern, Ertheilung von Pfrunben, Berufungen nach Rom, Bestätigung ber Bablen, Unveraußerlichfeit der Rirchenguter, Ablag, Behnten, Berufung und Rechte ber Rirchenversammlungen u. f. m. -Anftatt aber nunmehr an bas Werk ber Rirchenverbefferung zu geben, murbe bom Papfte und feinen Anhangern allmälig eine ganze Reihe von Ginwendungen erhoben: die Berfammlung habe ichon zu lange gebauert, es fei weber Beit noch Luft ju neuen Anftrengungen vorhanden, über Bieles mußten noch weitere Unterfudungen und Rudfragen ftattfinden, man tonne einen rechtmäßig ermählten Papft nicht binden und verpflich. ten u. f. m. 2). Der größere Theil ber Pralaten, welche fürchteten, bag ber Papft (fcon aus Rothwehr) die Rirchenverbefferung auch auf ihre, fehr mangelhaften Rreife hinmenden durfte, murde berfelben abgeneigt und boten, heimlicher ober offener, die Sand gu beren Bereiteluna 3).

Leider bestätigte ber Papft nur die verfehrteften Beichluffe, bas heißt die undulbsamen über Glaubenssachen 1),
wies hingegen die, welche ihn und seinen Sof betreffen
sollten, gang gurud, gab dem wenigen Bewilligten gang

<sup>1)</sup> Planct V, 681; Hardt IV, 1434, 1441, 1449.

<sup>2)</sup> Quod papa electus ligari non potest. Schelstrate 163.

Majori parti reformatio non placebat. Murat. III, 2, 851.

<sup>4)</sup> Er befahl Biflefs Gebeine auszugraben und zu verbrennen. Rayn. 1427, c. 12.

bie Form und Geftalt einer allein von ihm abhangigen freien Sabe und erflarte julest ben von ber Rirchenversammlung angenommenen höchst wichtigen Lehrsas: ein allgemeines Concilium ftebe höher als ber Papft') und man fonne von biefem an jenes berufen, gerabebin für falfch, emporerisch und verdammlich. - Der Ginmand: bag hieburch auch die Befchluffe von Difa, die Absehung ber Papfte und feine eigene Bahl eigentlich vernichtet wurden, fummerte Martin V auf feine Beife; benn er mar im Befige ber Macht und niemand im Stanbe, ja, taum geneigt, fie ihm zu rauben. Bertrage mit ben einzelnen Bolfern, Bewilligung eines Rirchenzehnten für König Siegmund 2), freundliche Worte, erwunfchte Belohnungen, ober ernfte Beifungen, gaben bem gewandten Papfte allmälia ein fo entschiebenes Uebergewicht, baß felbst biejenigen, welche am eifrigsten eine Reformation betrieben hatten, durch diefe ungebachte, unglaubliche Benbung der Dinge überrascht und eingeschüchtert maren und fein Wort bes Wiberfpruchs erhuben, als Martin V am 22. April 1418 die Rirchenversammlung auflöfte.

In biefer letten Sigung ließ er eine Bulle verlefen, burch welche er gnabigft allen Mitgliedern bes Conciliums vollen Ablag bewilligte 3), ihnen aber zugleich vorschrieb, wie sie fasten und sich kafteien sollten, um biefer

<sup>1)</sup> Schelstrate XXIV, 177, 184, 203, 208, 209, 273, 299; Hardt IV, 1508, 1512, 1519, 1532, 1536; Mosheim Kirchengefch. II, 935; Planck V, 416

<sup>2)</sup> Hardt II, 590, 608.

<sup>3)</sup> Reichenthal 57; Lenfant II, 247; Hardt IV, 1559; Planck V, 411.

Wohlthat wurdig zu werden. — Nach folden Siegen hielt der Papst auch die Kardinale in strenger Abhängigeteit, so daß sie [zufolge der Worte eines Berichterstatters 1)] "vor ihm nicht anders sprechen, als wie er es gerne will, und werden, vor ihm redend, roth und bleich".

Am 16. Mai 1418 verließ Martin die Stadt Koftnis, in höchster Pracht auf einem weißen Zelter reitend, beffen Zügel König Siegmund führte 2). Bier der ersten Reichsfürsten hielten die Zipfel der Scharlachbede, vier Grafen trugen den golbenen Thronhimmel. Alle Prälaten, alle Glieder der Kirchenversammlung, der Magistrat und die Bürger der Stadt schlossen sich dem Zuge an!

Am 21. Mai 1418 ritt König Siegmund in aller Stille zum Thorc hinaus 3). Er und seine hofbeamten tonnten ihre bei ben tofiniger Burgern gemachten Schulben nicht bezahlen, verpfändeten ihnen allerhand Dinge, die sie nicht auslöseten, und brachten dadurch viele Gläubiger in großen Schaben!

Gerson, ber wirksamste Mann auf ber Rirchenversammlung, hatte für Suffens Berbammung gestimmt, aber bie bes Mönches Sean Petit nicht durchsehen können, welcher (zur Rechtfertigung bes Herzogs von Burgund) Königs- und Fürstenmord vertheibigte. Bielmehr mußte Gerson (weil ihn jener mächtige Herzog ber Kegerei an-

<sup>1)</sup> Boigt, in Raumers Taschenbuche, 1833, S. 74.

<sup>2)</sup> Reichenthal 59; Hardt IV, 1582; Pland V, 411; Beffenberg II, 264; Lenfant II, 255.

<sup>3)</sup> Aschbach II, 372.

klagte) in Baiern und Deftreich eine Zuflucht erbitten'). Erft fpater magte er nach Lyon zurudzukehren und suchte im Unterrichte kleiner Kinder (bis zu feinem 1420 erfolgten Tobe) eine demuthige Beruhigung, nachdem alle großen Plane und Hoffnungen seines Lebens gescheitert waren!

Reine einzige ber gehofften und geforberten Berbefferungen tam burch bas Concilium von Roftnig zu Stande, nirgende ein mahrer Fortschritt in ber Bilbung und Entwickelung ber Rirchenverfaffung. Nach furgem, erstaunlichem Kalle mar die papftliche Berrichaft in fo unumfchrantter Beife hergeftellt, bag über bie romifche Ungerechtigfeit und Sabsucht balb von neuem bie lauteften Rlagen erhoben murben und ber Bevollmächtigte bes beutschen Orbens am papftlichen Sofe schrieb 2): "Die Deutschen laffen fich bunten, bag ber Papft ein irbifder Gott fei; beffer wir liegen uns bunten, daß er ein irbifcher Teufel mare, ber er auch ift. Beffer mare es, wenn eine neue Spaltung entstände; benn will alsbann der eine Papft nicht, so ist der andere froh, une Gnade ju erzeigen, auf bag wir bleiben in feiner Dbebieng "!

Die kirchliche Ariftokratie beharrte bei allen alten Migbrauchen, die niedere Geiftlichkeit lebte ohne Einfluß in steter Abhangigkeit, die Laien wurden von ber kirchlichen Seite her nicht blos wie ein geringeres Geschlecht behandelt, sondern durch fanatische Beschlusse für

<sup>1)</sup> Hardt IV, 1087, 1583; Lenfant I, 459; Beffenberg II, 266; Maimbourg II, 240.

<sup>2)</sup> Boigt, in Raumers Taschenbuche 1833, S. 94, 105, 114, 171, 176.

eine versteinerte Dogmatit und Symbolit so übermäßig aufgeregt '), daß sie die Kirche und die Geistlichkeit immer mehr verachteten, ja den wildesten Krieg und die furchtbarfte Graufamkeit nur für gerechte Nothwehr hielten.

Obgleich zwei Kirchenversammlungen (in Pisa und Rofinis) die großen Erwartungen für eine Reformation in Haupt und Gliebern, für Entwickelung der Verfassung und Verwaltung in keiner Weise erfüllt hatten, brängte das Uebermaß der fortdauernden alten Uebel und der Eintritt so vieler neuen Leiden zu einem dritten großen Versuche, zu der Kirchenversammlung von Bafel!

## Dritter Abschnitt.

Bom Ende der Kirchenversammlung von Kostnit, bis zum Ende der Kirchenversammlung von Basel.

(1418 - 1448.)

Die geringen, ungenügenden Ergebniffe zweier großen, vieljährigen Kirchenversammlungen mußten die Unsichten über dieselben und die kirchlichen Einrichtungen überhaupt wesentlich verandern und umgestalten. 3war kam man (wie später hinsichtlich der Parlamente und Reichsversammlungen) ungeachtet des Mistingens immer wieder auf dieselben zurud, als auf das hauptmittel

<sup>1)</sup> Lenfant II, 95, wie die Geiftlichen, aller Art, felbft in Predigten por bem Concilium angeflagt und herabgefest murben.

gehoffter und bezweckter Berbefferung; allein es war offenbar worben:

- 1) bag keineswegs alle Uebel vom Papfte und feinem Hofe ausgingen, sondern auch von den aristokratischen und demokratischen Kreisen;
- 2) bag bie hoffnung vergeblich fei, ber Papft ober bie Pralaten wurden freiwillig und ohne außeren Zwang fich felbst reformiren;
- 3) daß die Formen der Kirchenversammlung einen solchen 3mang nicht in sich schlöffen, ober herbeiführten;
- 4) baß die Laienwelt (welche man durch Kirchenschlusse unbedingt verpflichtete) von dem Monarchen und ben Aristokraten gleich wenig Freiheit, Nachgiebigkeit und Duldung zu erwarten habe und nur durch siegreichen Kampf eine natürliche, menschliche, bürgerliche, christliche Stellung in Staat und Kirche erlangen konne.

Die lette Ueberzeugung führte zuerst in Böhmen zu offener Widerseslichkeit gegen kirchliche Gebote und (weil König Siegmund, gleichwie Martin V und die Kirchenversammlung, alle Hussiten als Keger ausrotten wollten) auch zur Auflehnung gegen seine weltliche Herrschaft. Bergebens behauptete der König: er habe Huspreisgeben müssen, um das Concilium zu erhalten; die Böhmen fanden es ungerecht und verdammlich, Unschuldige verbrennen zu lassen, um Prälaten in ihrer anmaßlichen und schädblichen Wirksamkeit zu schüßen. Weil man den Böhmen das Billige verweigerte, steigerten sich durch natürliche Gegenwirkung ihre Forderungen die zum Unbilligen und ihre Nothwehr die zum wilden Angriff auf alles Bestehende. So wurden die Hussistentriege durch massose Lebertreibungen, schreckliche Ver-

mustungen und furchtbare Graufamteiten ein bemuthigender Abichnitt europaifch - driftlicher Geschichte. war auch nicht ein Tabellofer, ber ba Gutes gethan hatte: bie angeblichen Beisen und Rirchenväter auf bem Concilium von Roftnis trifft jeboch ber gerechte Borwurf, daß fie durch das Verbrennen von Sug und Sieronumus, bas bohmifche, landerzerftorende Feuer angezundet haben. Dan hoffte, eine andere Rirchenverfammlung werbe (nach folden Erfahrungen) sich beeilen, daffelbe zu löschen.

In Roftnis hatte man festgefest: es folle querft nach funf Sahren und bann alle gehn Sahre eine Rirchenversammlung berufen werben. Martin V schrieb fie bem gemaß nach Pavia aus. Seine Labung fant jeboch so wenig Theilnahme und man hatte so wenig Bertrauen zu einer lediglich vom Papfte geleiteten Berfammlung, baf fich aus Deutschland tein Bischof und aus Frantreich fehr wenige einfanden 1). Auch in Siena (wohin Martin, einer ausbrechenden Peft halber, bie Berfammlung verlegte) hatte fie feinen Fortgang; und ber, fogleich über Reformationsfragen ausbrechende, beftige Streit veranlagte ben Papft, fie aufzulöfen 2) und bie Erwartungevollen bamit abzufinden, bag er breien Rarbinalen ben Auftrag gab, alles zur Rirchenverbefferung Dienliche vorzubereiten: - an biefe moge man fich wenden! - Dies fanden jedoch ungahlige Freunde mah-

<sup>1)</sup> Murat. III, 2, 865.

<sup>2)</sup> Aufgeloset: ob turbas in Synodo excitatas, saniora explicari consilia non possent. Rayn. 3u 1424, c. 3, 4; Beffenberg II, 277.

rer Besserungen, selbst die Karbinäle, so ungenügend, baß Martin V sich genöthigt sah (bem kofiniser Beschlusse gemäß), eine allgemeine Kirchenversammlung zum Frühjahre 1431 nach Basel zu berufen; ja, sein Nachfolger Eugen IV (welcher am britten März 1431 ben papstlichen Stuhl bestieg) mußte schwören, ihr ungestörten Fortgang zu belassen 1).

Eugen IV (vorher Gabriel Condulmer, ein Schwefterfohn Gregors XII) mar ein großer, fconer Mann, freigebig gegen Arme und nicht ohne Anlagen und Gemandtheit 2). Andererfeits aber ftolg, ehrgeizig, gelbgierig, Angebern Gehör leihend, anmaglich und zuverfichtlich. Er zeigte indeg mehr Unruhe als Ausbauer, mehr Uebereilung als Folgerichtigkeit und mehr Billfür, als er bei richtigem Abmeffen feiner Rrafte hatte magen burfen. - Die Entscheidung: ob eine Rirchenversammlung folle berufen merben? hing nicht mehr vom Dapfte ab, fie mar durch die koftniger und feines Borgangers Befchluffe unvermeiblich geworden; und wenn fich Eugen über biefelben hatte hinmegfegen wollen, fo murbe bie Nothwendigkeit einer Aussohnung mit den Bohmen, bie firchliche Bereinigung mit ben bedrängten Griechen und bie immer wieder geforderte Reformation in Saupt und Gliebern bagu gezwungen haben.

Ronig Siegmund bewilligte ficheres Geleit zum Rommen, Bleiben und Gehen; auch follten Alle in Bafel fein unter

<sup>1)</sup> Platina 280; Murat. III, 2, 868; Sismondi IX, 18; Planct V, 428-434.

<sup>2)</sup> Aeneas Silv. Histor. Friderici III, 134; Rayn. şu 1431, c. 2; Weffenberg II, 280; Sismondi IX, 165.

ber herrschaft und Gerichtsbarteit bes Papftes, ober seiner Bevollmächtigten 1). Dies genügte (nach ben gemachten Erfahrungen) taum, ben Papft zu beruhigen, wie viel weniger andere Personen ober gar die Böhmen!

Am vierten Marg 1431, wo bas Concilium eröffnet werben follte, mar erft ber einzige Abt von Bezelai in Bafel angelangt 2); fo fehr hinderten Beforgniffe aller Art, eingetretene Soffnungelofigfeit, Bequemlichfeit, Streit vieler Fürften und Pralaten und Rriege miber bie Buffiten. Eugens Bevollmächtigter, ber murbige, gewandte, rechtstundige Rardinal Julian Cefarini 3), hielt fich beshalb für berechtigt und verpflichtet, zu rafcherem Besuche ber Kirchenversammlung ernftlich aufzuforbern; wobei von neuem die wichtige Frage hervortrat: wer ein Recht habe, baselbst zu erscheinen? Julian schrieb in biefer Beziehung bem Erzbischofe von Rheims und, in abnlicher Beife, vielen Anderen: Die Pralaten und bie Stiftsherren follen nach Bafel tommen 1), ober (im Fall fie behindert find) einige burch Sitte und Belehrfamteit ausgezeichnete Manner, mit Bollmachten verfeben, dabin Sie follen aber nicht erscheinen mit großer Pracht und vieler Begleitung, fondern in der Mägigung und Demuth, welche fich für mufterhafte Manner geziemt. Man verlangt nicht, bag alle Pralaten und Berechtigten fich auf ben Beg machen; fonbern es genügt, von jedem Orben (de qualibet religione) zwei ober einen Pralaten

<sup>1)</sup> Sub potestate et jurisdictione. Aschbach IV, 20.

<sup>2)</sup> Mansi XXX, 2 Rayn. Rote gu c. 21.

<sup>3)</sup> Rayn. c. 17; Weffenberg II, 299.

<sup>4)</sup> Martene eollectio VIII, 30-37.

ober Untergebenen (praelatum, vel subditum) zu erwählen; jedoch die Besseren, Gelehrteren und der Kirchenverbesserung Geneigtesten, welche im Namen aller Anderen auf gemeinschaftliche Kosten nach Basel kommen mögen. — Als diese Aufforderungen noch nicht schnell genug wirkten, schrieb Julian, übereinstimmend mit den bereits versammelten Bätern: die Aebte und Prioren des baseler Sprengels sollten unverzüglich erscheinen; denn es sei ein doppeltes Unrecht, daß sie, in der Rähe wohnend, dennoch ausblieben.

Julian hatte fich wol mit Borfas in jenen Schreiben über bas Dag ber Berechtigung etwas unbestimmt, ober boch fo ausgebrudt, bag ber Rreis möglichst weit geftedt werbe. Dies gab jeboch bem Papfte zu Beforgniffen und Tabel Beranlaffung, wie aus einem Rechtfertigungsschreiben bes Rarbinals hervorgeht, worin es unter Anderem heißt: Meine Berufung der Rapitel von Rathebralfirchen 1) ift feineswegs wider Recht und Sitte, und eben so wenig die Berufung von Königen und Fürsten. Denn sie wurden gur Beilegung ber Rirchenspaltung nach Difa und Roffnit gelaben; jest aber ift ein noch größeres und allgemeineres Uebel zu befampfen die Regerei! Dhne Waffen ift diese nicht auszurotten und hiezu bedarf man bes Beiftandes ber Rurften. Sie werben nicht eingelaben, um durch ihre Abstimmungen ju entscheiben; fonbern um mit ihrem weltlichen Arme Bulfe zu leiften und ben Krieden in der Chriftenbeit Bei Berhandlungen über rein firchliche beraustellen. Sachen und Befferung ber Geiftlichen wird man fie

<sup>1)</sup> Mansi XXIX, 279-280; Weffenberg II, 317.

dagegen ausschließen. Eben so wenig wird man berufen und zulaffen Personen, zur niederen Geiftlichkeit gehörig, oder einsache Priester und ähnliche Leute. — So Julians Ansichten und Absichten, über welche das Concilium jedoch balb hinausging 1).

Es ward am 23. Juli 1431 vorläufig eröffnet, aber erft ben 14. December bie erfte allgemeine Geichaftesitung gehalten 2). Diese Zwischenzeit benutten bie allmälig Ankommenden ohne Zweifel, fich untereinander ju verftandigen und über fuhne Grundfage ju einigen. Sobald dies bekannt ward, oder sobald man fah, daß es nicht blos auf Scheingeschafte und tauschende Berhandlungen abgesehen fei, fteigerte fich ber Andrang, fo baß man fpater mol eher über die ju große, als bie ju fleine Bahl ber Anwesenden und Abstimmenden flagen tonnte 3). Auch zeigte bie Rirchenversammlung nunmehr gar bald, daß sie nicht blos entschlossen sei in die Fußtapfen bes Conciliums von Roffnis zu treten, fonbern auch bie früheren Berfaffungs = und Reformationsplane noch viel weiter auszubehnen und mit größerer Feftigfeit zu verfolgen.

Durch mahre, sowie durch übertriebene Berichte von

<sup>1)</sup> Behinderte Bischöfe schiedten Bevollmächtigte und die Universität Wien: artium et sacrae paginae professorem. Martene VIII, 115. 123. — Das Concilium schrieb dem Martgrafen von Meißen: er möge auf seine Kosten den Bischof von Meißen nach Basel schieden. Martene VIII, 110.

<sup>2)</sup> Patricius in Hartzheim Conc. Vol. V, c. 3; Mansi XXX, 4.

<sup>3)</sup> Ueber 400, Dos Geschichte von Bafel III, 243. 3m December 1436, 355 Abftimmenbe. Mansi XXXI, 230.

biesen Berhältnissen und Störungen erschreckt, befahl ber Papst (im Einverständnisse mit den Kardinalen), bereits im November 1431: das Concilium solle sich auflösen und erst nach anderthalb Jahren in Bologna wieder versammeln. Denn die Jahl der in Basel Erschienenen sei zu gering, die Winterzeit ungünstig, die Gesundheit des Papstes zu einer Neise nach Deutschland nicht start genug, der Aufenthalt in Basel (des benachbarten Husterleige halber) unsicher und eine Vereinigung mit den Griechen nur in Italien möglich; — anderer erheblichen Gründe nicht zu gedenken, welche man keineswegs mit Sicherheit aussprechen könne 1).

Kardinal Julian hielt diesen papstlichen Befehl für so unzeitig, übereilt und nachtheilig, daß er zunächst nicht wagte, ihn allen, sondern nur einigen der versammelten Bäter vorzulegen. Unter ihrer Beistimmung schrieb er mit edler Wahrheitsliebe dem Papste 2): "Du bist, heiliger Bater, nicht gehörig von den Berhältnissen unterrichtet und kennst die Unannehmlichkeiten und Standale nicht, welche aus einer Auslösung der Kirchenversammlung solgen würden. Die Fehden sind beseitigt, in der Nahe von Basel kein Reger, der Winter kein hindernis. Das alte Lied von den Griechen dauert nun schon Jahrhunderte und wird in jedem Jahre neu wiederholt. Man hält es für thöricht um ihrer unsichern Un-

<sup>1)</sup> Plures alias superesse legitimas causas transferendi, concilii, quae tuto aperiri in praesentia non possent. Patricius c. 14; Rayn. zu 1431, c. 21; Platina 283; Planct V, 434; Mansi XXX, 3.

<sup>2)</sup> Rayn. c. 22.

terwerfung willen, ganz Deutschland jest und für immer in die Regerei der Böhmen verfallen zu laffen. Bielmehr muß man das dringend Nothwendige sogleich in Bafel ordnen und nach anderthalb Jahren sehen, wost weiter zu thun ift.

Ungeachtet dieser bringenden Borstellungen beharrte ber Papst auf seinem Beschlusse und verbot, aus starrer eigensinniger Rechtgläubigkeit, jede weitere Unterhandlung mit den bereits als Reper verdammten hussiten. König Siegmund, deffen einzige Hoffnung nach sehlgeschlagenem Kriege auf der Milbe des Concisiums beruhte '), widersprach sehr bestimmt jenem papstlichen Befehle und andere Herrscher theilten seine Ansicht.

Des Papstes Anhänger hoben jeso hervor: er könne die Kirchenversammlung, wie berufen, so verlegen und auslösen 2); diese hingegen dürfe in gewissen Dingen so wenig ohne den Papst vorschreiten, als umgekehrt der Papst ohne das Concilium. Manche der koftniger Beschlüsse seinen gefaßt worden, weder nach gehöriger Ueberzlegung, noch einstimmig, noch von einer wahrhaft allgemeinen Bersammlung; — oder sie seien doch nur anwendbar für die Zeit einer Erledigung des päpstlichen Studles.

Die Kirchenversammlung nahm (ihrer Macht und bem weltlichen Schuse vertrauend) auf die Darlegung ber Freunde Eugens, sowie auf bessen Befehle nicht die geringste Rudsicht; sondern bestätigte in ihrer zweiten Sigung folgende Grundsage: die allgemeine Kirchenver-

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1431, c. 25-27; zu 1432, c. 6.

<sup>2)</sup> Schelstrate 61.

Sift. Tafchenbuch. Reue &. X.

sammlung steht über bem Papste. Dieser ist ihren Schlüssen unterworfen und barf sie, wider ihren Willen, weber unterbrechen, noch verlegen, noch auflösen, noch ednes ihrer Mitglieder vorladen, abberufen, zur Verantwortung ziehen, oder strafen '). — In späteren Sigungen ward hinzugefügt: eine etwanige Papstwahl erfolgt am Orte der Kirchenversammlung. Während ihrer Dauer darf der Papst keine Kardinäle ernennen. Die Versammlung erwählt Statthalter für Avignon und Venaissin (weil diese Landschaften mit dem Papste im Streite liegen), sowie Richter zur Prüfung kirchlicher Angelegenheiten.

Dhne Zweifel sprach sich die Versammlung burch biefe und ahnliche Beschluffe bie Souverainetat au; fie griff, unbegnügt mit ber gefengebenden Gemalt, mefentlich auch in die Bermaltung der Rirche hinein: weshalb Eugen weniger als je gur Nachgiebigfeit geneigt war und feine Unsprüche, mundlich oder schriftlich, in ber Soffnung mit Nachbruck vertheidigen lief, daß bie Rirchenversammlung ihr Unrecht einsehen und fich vor feiner altherkömmlichen Macht beugen merbe. Statt beffen lub fie ben Papft und die Rarbinale vor, binnen brei Monaten in Bafel zu erscheinen, und erflarte zugleich, bag man, im Kall ihres Außenbleibens, weitere Dagregeln ergreifen und (unter Leitung des heiligen Beiftes) für das Bohl ber Chriftenheit ununterbrochen thatig bleiben wolle. Denn ber Papft fei feinesmege bas un-

<sup>1)</sup> Patricius c. 5-8; Martene collect. VIII, 200; Mansi XXIX, 21-37; Planct V, 439; Crevier IV, 104.

umschränkte, sondern nur das dienende, beamtete Oberhaupt 1), der Rirche und jede von ihm anderswohin berufene, schismatische Rirchenversammlung durfe, bei Strafe bes Bannes und der Entsehung, nicht besucht werden.

Schon jest wurde Gugen, diefer fleigenden Gefahren halber, feine früheren Befehle mit verdoppeltem Nachbrucke gegen bie Rirchenverfammlung geltenb gemacht haben, wenn nicht Könige und Fürsten ihre Fortbauer bestimmt geforbert hatten und ber Papft gerade bamals in eine ungleiche Fehbe mit bem Bergoge Bisconti von Mailand verwickelt gemefen mare 2). Sa, die Römer verjagten ihn aus ber Stadt und er mußte in Florenz eine Buflucht suchen. Diefer höchsten Bedrangnif halber einigte fich Eugen im Rebruar 1434 mit ber Rirchenversammlung und anerkannte bie Gultigfeit ihrer bisberigen Befchluffe. Dierüber entstand die größte Freude, obwol man leicht einsehen konnte, bag bes Papftes Nachgiebigfeit nur durch die Noth des Augenblick erzwungen mar und ju neuen Streitigkeiten ungahlige Grunde und Beranlaffungen vorlagen. Che wir jeboch hieruber Bericht erftatten, muffen wir (unferem Sauptzwecke gemäß) barlegen, in welcher Art bas Concilium bie Formen feiner Berfaffung und Thatigfeit eingerichtet, organifirt habe 3).

<sup>1)</sup> Caput ministerialis ecclesiae; — ecclesiae minister non dominus. Mansi XXIX, 295; Patricius c. 9—11.

<sup>2)</sup> Eugenius adeo enim bellis undequaque vexabatur, ut vix ei respirandi facultas daretur. Platina 283.

<sup>3)</sup> Crevier IV, 58; Ochs III, 245; Weffenberg II, 301; Mansi XXIX, 90; 377; XXXI, 241; Richer III, 22, 23, 82; Aeneas Sity. Conc. Basil. I, 35.

Die erfte Frage mar hierbei: ob die in Roftnis angenommenen Bestimmungen follten beibehalten, ober geandert werden? Die Bertheilung und Abftimmung nach Bolfern warb aus ben bereits mitgetheilten Grunben vertheibigt; aber unerwartet noch lebhafter mit neuen Grunden befampft. Dan fagte: Der Gebante und bie Ueberzeugung von ber Nothmenbigfeit einer allgemeinen Rirche und einer gleichartigen Gefengebung verfchwindet bei jenem Berfahren und befondere lanbichaftliche und volksthumliche Intereffen treten mit ungebührlicher Rraft in ben Borbergrund. Sobalb bas eine, ober bas andere Bolt für fich etwas (burch Bertrage, ober Concorbate) erlangen fann, fummert es fich nicht mehr um allgemeines Bohl und allgemeine Bedurfniffe, fo baf bie driftliche Rirche alebann in lauter haltungelofe und macht lofe Bruchftude gerfallt. Anftatt fo verschiedenen Boltern gleiches Gewicht einzuräumen, anftatt fie abzufonbern und Rrieg zwischen biefen großen Ginheiten berbeizuführen; muß man ihre Glieder und Abgeordnete vermifchen, burcheinanderwurfeln und hiedurch gegenfeitige Mäßigung und Ginigkeit beförbern.

Neben diefer, jeso von der Mehrheit vertheidigten Ansicht, welche mit der Abstimmung nach Röpfen in der engsten Berbindung stand, ward die Behauptung ausgesprochen '): Die Mehrheit im Concilium ist nicht nach der Zahl der Glieder, sondern nach der Zahl derer zu ermessen, welche sie vorstellen und vertreten; wie denn hienach die Stimme des Gesandten eines großen Reiches mehr Gewicht hat, als vielleicht die Stimmen von drei-

<sup>1)</sup> Beffenberg II, 337; Martene VIII, 665.

sig andern Personen und Prälaten. — Selbst der Papst erwartete damals mehr von den Fürsten, als von den Prälaten; doch widersprach jener Gedanke, den Laien so großen Einfluß zu gestatten, viel zu schroff den kirchlichen Ueberzeugungen jener Zeit, als daß er zur Aussührung kommen konnte; ja, der engere Vorschlag: jenes Abwägen und Verdoppeln der Stimmen nur in den geistlichen Kreisen zur Anwendung zu bringen, scheiterte an der neuen Richtung der Versammlung. Denn wenn sich schon in Kosinis Alles minder aristokratisch gestaltete, wie in Pisa, so war jene baseler Richtung noch viel demokratischer.

Endlich fam es zwischen dem Systeme der Abstimmung nach Bolfern, ober nach Ropfen zu einer Art von Bermittelung und jum allmäligen Aufftellen von Gefchafteanweisungen, benen wir Folgendes entnehmen. Die gesammte Rirchenversammlung wird nach Gegen = ftanben, in vier Abtheilungen (Rlaffen, Deputationen) gerfällt: für ben Glauben, den Frieden, die Rirchenverbefferung und für allgemeine, ober gemeinsame Dinge (pro communibus). In jeder Abtheilung follen fo viel als möglich figen, gleichviel Perfonen aus jedem Bolfe und gleichviel von jeder firchlichen Burde; also Rardinale, Erzbischöfe, Bifcofe, Mebte, Doftoren, Magifter, und Manner nieberen Ranges 1). Die Karbinale bilben feine befondere Abtheilung, fondern werden in den übrigen untergestect 2). Alle vier Monate mird jede Abtheilung burch Bahl neu befest, jedoch fo, daß wenigstens ein

<sup>1)</sup> Et inferioris viri ordinis. Patricius cap. 16 und 145.

<sup>2)</sup> Richer 3, 23.

alteres Mitglied in bie neu gebilbete Abtheilung übergeht. Zebe Abtheilung mahlt monatlich ihren Borfiter und bie fonft erforberlichen Unterbeamten (Promotor, Sunbifus, Sefretar, Notar, Boten). Ein anderer Ausschuß von vier Mitgliedern vertheilt jeden Monat bie neu Angekommenen unter bie vier Deputationen. Kerner vertheilen awölf Manner (brei aus jeber Abtheilung), von benen monatlich acht ausscheiben, unter Leitung eines Prafibenten, fammtliche Sachen unter bie vier Abtheilungen und prufen überhaupt, ob und wie etwas bafelbst zur Berathung fommen barf. An bem Tage des erften Bortrags foll nichts beschloffen, fondern Beit für reiflichere Ueberlegung gelaffen merben. Prafibent bestimmt bie Reihefolge ber vorzutragenben Sachen und beginnt mit den wichtigsten. Er forat ferner, bag bie Rebenden und Stimmenden nicht von bem Gegenstande abweichen.

Sobalb in einer Abtheilung ein Beschluß gefast ift, wird er durch Bevollmächtigte, unter Angabe der Gründe, allen übrigen Deputationen zugestellt. Bei getheilten Abstimmungen legt man ihnen nicht blos die Ansichten der Mehrzahl umständlich vor, sondern (behufs gründlicherer Berathung) auch die der Minderzahl. Erst wenn sich wenigstens zwei Abtheilungen auf diese Weise über eine Sache geeinigt haben, wird sie von den Vorsigern derselben dem Präsidenten der Kirchenversammlung übergeben und in einer vollen Sigung aller vier Abtheilungen durch Gesammtstimmen angenommen, oder verworfen 1). Den Redenden soll keiner unterbrechen und

<sup>1)</sup> Martene VIII, 245.

schon Gesagtes niemand wiederholen; boch durfen erhebliche Aenderungen und Besserungen in Vorschlag gebracht und vertheidigt werden. In der Regel entschieden drei Klassen, doch leitete man auf den Biderspruch einer Klasse bisweilen eine neue Berathung ein. Wollte der vorsigende Bevollmächtigte des Papstes nicht beschließen und abstimmen lassen, so ward dies Geschäft einem anderen würdigen Prälaten übertragen. Mitglieder, welche ausblieden, zu spät kamen, oder ohne Erlaudniß sortgingen, durfte der Präsident in Strasse nehmen 1).

So abgerundet und ineinandergreifend auch diefe neue Berfaffung und Gefchafteordnung erschien, mar boch Manches wol zufällig übersehen und Anderes mit Borfas nicht bestimmt ausgesprochen und auf die Spise getrieben worden; fo g. B. wie bei zwei gegen zwei Befammtstimmen ber Abtheilungen eine Entscheibung berbeizuführen fei. Doch mag diefer Fall nur fehr felten eingetreten, ober bas Uebergewicht ber erften, prufenben und berichtenden Rlaffe anerkannt worden fein. - Dan verband das Abstimmen nach Röpfen in den Abtheilungen mit bem Abstimmen nach Abtheilungen in ber allgemeinen Berfammlung und hatte zugleich auf bie Berichiedenheit ber Gegenstände mehr Ruckficht genommen, als je zuvor. Auch fiel der bei Abstimmung nach Bolfern eingetretene Borwurf hinmeg, baf fehr Benige leicht fehr Biele überftimmen konnten; benn eine jebe gegenftanbliche Abtheilung gablte ungefähr gleichviel Der-Aber eben hierin lag eine ungemein wichtige Berfonen.

<sup>1)</sup> Borfdriften über Sitten, Kleidung, Spiel, Beiber u. f. w. Martene VIII. 243.

mehrung des Gewichts der bloffen Kopfzahl und ein steigender Einfluß der geringeren, aber zahlreicher erscheinenden, firchlichen Würdentrager. Gegen diese bemotratische Richtung erhoben sich, bei steigender Kühnheit der Beschluffe, die Stimmen bes Papstes, der Pralaten, ja der Könige und Fürsten!

Bevor mir ben hierüber geführten Schriftmechfel im Muszuge mittheilen, ift es nothwendig, von benjenigen Forberungen und Befchluffen zu reben, melde eben neue Einreben und 3meifel über bie Form ber Berfaffung und Geschäfteführung herbeiführten. - So freundlich Eugen IV auch die ununterbrochene Gultigfeit ber Rirchenversammlung anerkannt hatte, trat er boch balb mit ber Forberung, ober Boraussegung hervor: bas, mas bem Unfeben, ber Freiheit und ben Personen bes Papftes und der Rarbinale zu nahe trete, muffe wieber aufgehoben werden 1); - bas hieß fo ziemlich Alles, mas bie Rirchenverfammlung befchloffen hatte, nur mit Ausnahme ber Glaubensfachen und huffitischen Angelegenheiten. -Aus meinem Anerkennen des Conciliums (behauptete Eugen) folgt nicht, daß ich auch alle Schluffe beffelben angenommen habe, ober annehmen muffe -, mogegen bie versammelten Bater erklarten: fie wollten lieber fterben, ale dem Papfte bas Recht einraumen, fich über ihre Schluffe hinaufzusegen. — Denen, welche um Berzeihung bitten, befahl Eugen 2), folle Lossprechung ju Theil werben. — Es ift eine Beleidigung, fprach man in Bafel, in folder Beife von den Mitgliedern einer allge-

<sup>1)</sup> Prius omnino tollantur. Rayn. 1433, c. 18.

<sup>2)</sup> Veniam petituros absolvi jubet. Rayn. c. 3, 7, 9, u. f. w. 1434, c. 1, 2.

meinen Kirchenversammlung zu sprechen. — Zene Schlüsse (bemerkte ber Papst) sind nicht einstimmig gefaßt worden und die kleinste Minderzahl wird durch meinen Beitritt zur Mehrzahl; ja, ohne meine Justimmung kann überhaupt kein gultiger Beschluß gefaßt werden 1). — Es ware unfinnig (behaupteten hiegegen die versammelten Bäter), dem Papste ein unbedingt hemmendes Recht (ein Beto) gegen die vom heisigen Geiste eingegebenen Beschlüsse einzuräumen u. f. w. u. s. w.

Diese und ähnliche, in schrofffter Beise hervortretenben Gegenfage vereitelten alle Berfuche gutlicher Bermittelung, und die Rirchenversammlung verlette ben (ber italienischen Unruhen halber, gang von Gelbe entblöften) Papft von neuem aufs Bitterfte, inbem fie bas höchft mangelhafte Finangmefen bes romifchen Sofes gum Gegenstande strenger Untersuchungen machte. war es bamals, sowie ju jeber Beit, fehr leicht, bie Mangel und Unbequemlichkeiten der stattfindenden Abgaben nachzuweifen; ba jedoch die papftliche Rirchenregierung eben so gewiß Gelb brauchte wie jebe Staatsregierung, fo mußten (tros aller Berbefferungen) doch etliche alte Abgaben bleiben und etliche neue eingeführt werben, welche teinen Reiz ber Neuheit hatten und gegen die fich ebenfalls allgemeine Einwendungen erheben ließen. - Der Druck bes vorhandenen Steuerspftems und feine Dangel waren indes fo hart und augenfällig, bag im Befferungseifer eine ganze Reihe zeitheriger Abgaben turzweg aufgehoben murbe 2); als man aber zu ber Frage fam:

<sup>1)</sup> Weffenberg II, 267; Mansi XXXI, 223, 226.

<sup>2)</sup> Mansi concil. XXIX, 104.

wo, wie und wodurch sie ersett werden sollten, verdoppelten sich die Schwierigkeiten und Einwendungen. So klagten z. B. die Deutschen über ungleiche Bertheilung der Kirchensteuern; daß sie (befonders die Annaten) nach dem wahren Werthe und der wirklichen Einnahme zahlen müßten, während bei Anderen alte und höchst milbe Abschäungen einträten 1).

Noch mehr Tabel als bie Ginnahmen verbienten bie Ausgaben und bie Berfchwendung vieler Papfte und Rarbinale, wobei fich jedoch ben Freunden burchgreifenber Berbefferungen eine fehr nahe liegende Gelegenheit barbot, auch bas Finanzwesen ber firchlichen Ariftofratie") (Steuererhöhungen, Borfduffe, Berfdulbungen, Inleihen, Burgichaften, Berpfanbungen, Berichmenbung, mucherliche Binfen u. bgl.) nachbrucklichst anzuklagen. Die Angegriffenen erkannten febr wohl die in ihre Rreife hineinrudende Gefahr, hofften jeboch, nach Befeitigung ber Sauptabgaben an den Papft, die Möglichkeit gu finden, ihrer eigenen Bedrangnig abzuhelfen. Auf ben Einwand: daß der romische Hof insbesondere die Unnaten gar nicht entbehren fonne, nahm die Rirchenverfammlung feine Ruckficht 3), fonnte fich jedoch nicht einigen, in welcher Beife und wem die nothwendig gewordene Entschädigung aufzulegen fei: ben Bifchöfen, Beiftlichen ober Laien? Jeber fuchte bie Laft einem Anderen aufzuwälzen.

<sup>1)</sup> Sie zahlten: secundum verum valorem, et alii dumtaxat secundum taxas antiquas et gratiosas, aut secundum reductionem benignissimam. Würdtwein dipl. VII, 43.

<sup>2)</sup> Würdtwein VII, 155.

<sup>3)</sup> Martene II, 1557-1563, 1600; Patricius c. 44.

į

Gefährlicher als des Papftes aus der Ferne herübertonende Rlagen und Einreben erschienen ber Rirchenversammlung bie Forberungen ber mächtigen Suf-Funfzig Tage lang ftritt man endlos in Bafel mit ihnen über Dinge, welche bas mahre Befen bes Chriftenthums faum berührten und beren Bewilligung bes Rirchenthumes Formen und Inhalt nirgenbs erheb-Nicht Ueberzeugung von ber inneren lich veranberten. Nothwendigkeit liebevoller Dulbung, fondern bie Furcht vor den Suffiten führte endlich (November 1433) ju bem prager Bertrage, wodurch ihnen, jedoch mit zweibeutigen Worten, erlaubt murbe 1): ber Gebrauch bes Relches, Bestrafung öffentlicher Berbrechen ber Beiftlichen, freie Predigt und einige Beschränfung ber allaudrückenben, geiftlichen Berrichaft.

Bahrend man ben Suffiten bies Benige nur febr ungern bewilligte, verfolgte bas Concilium mit Riefenschritten die Bahn einer völligen Umgeftaltung ber Rirchenverfaffung und bes Rirchenthumes.

Wenn das Concilium von Difa, unter vorwaltendem Einfluffe ber Karbinale, nur perfonliche Uebel hinmegichaffen wollte und bas von Roffnis Befferungen innerhalb ber papfilichen Monarchie bezweckte; fo mare, bei völligem Obsiegen ber öffentlichen ober geheimen bafeler Plane, ber Papft in einen blogen Scheinmonarchen, eine Art von firchlichem Doge verwandelt worden. Demge-

<sup>1)</sup> Bente II, 447; Afchbach IV, 153, 160. Sieamunds Entschuldigungen megen Suffens Berbrennung (Hardt IV, 485) machten feinen Gindruck: er mußte fpater mehr bewilligen. -Patricius c. 23.

mäß wurden & B. seine Gesandten 1) jeso zwar zugelaffen, mußten aber versprechen sich nicht zu entfernen, nichts zu andern, keine Gerichtsbarkeit auszuüben und alle gesaßten Beschluffe sogleich im Namen der Kirchenversammlung bekannt zu machen. Zeber Ungehorsame (und ware es der Papst) wird bestraft; jeder der Kirchenversammlung nicht Gehorchende darf für einen Ungläubigen geshalten und erklärt werden 2).

Eugens Freunde bemerkten hiegegen: man sei auf bem Wege, eine neue Spaltung herbeizusühren und ber Papst nur in dem Falle einer Kirchenversammlung unterworfen, wenn er in Glaubensfachen von der ganzen Kirche abweiche. Ueberhaupt erstrecke sich der Wirkungskreis der Versammlung nur darauf Regereien, abzustellen und Frieden zu stiften; keineswegs aber dürfe sie andere öffentliche oder Privatsachen, kirchlicher oder weltlicher Art, an sich ziehen und entscheiden 3).

Nachbem in biefer Beife die Biberfprüche und Forberungen immer mehr gesteigert worden, glaubte Eugen seine Niederlage bester burch fühne Magregeln, als burch ängstliches Nachgeben verhindern zu können: er verlegte am ersten October 1437 die Kirchenversammlung von Basel nach Ferrara 4) und bedrohte Alle, die ba nicht

<sup>1)</sup> Planck V, 445; Aschbach IV, 101; Patricius c. 38.

<sup>2)</sup> Non parentes Concilio puniendos esse, etiam sit Romanus pontifex. Patricius c. 39. — Non obediens Ecclesiae Eugenius infidelis dici haud absurdum est. Aeneas Silv. Hist. Concil. Basil. in Oper. 6.

<sup>3)</sup> Martene coll. VIII, 619; Patricius c. 14.

<sup>4)</sup> Helwing Pius II, 5. In Ferrara ubte ber Papft überwiegenden Einfluß. Anfangs waren nur 40 Pralaten gegen-

gehorchen wurden, mit ben hartesten Rirchenstrafen. Der Borwand zu bieser Berlegung war: baß nur in einer italienischen Stadt die nahe bevorstehende Bereinigung mit den Griechen zu Stande kommen konne; als wahren Grund giebt Aeneas Silvius mit Recht an, daß der Papst hoffte, hiedurch die Kirchenversammlung ganz zu zerstreuen, oder sie boch in seine Gewalt zu bekommen ).

Dhne sich im Geringsten einschüchtern zu lassen, erklärten fast alle zu Basel versammelten Bäter die Kirchenversammlung in Ferrara für schismatisch, befahlen allen Kardinalen und Geistlichen den Papst zu verlassen und jede kirchliche Angelegenheit in Basel vorzulegen. Wider Gugen eröffnete man einen formlichen Prozes, welcher von Anfang an seine Absehung bezweckte.

Nach bem Ausbruche eines solchen Krieges wurden von beiben Theilen nicht nur die früheren Vorwürfe wiederholt, sondern nunmehr auch alles das ausgesprochen, was man bisher aus Klugheit, Vorsicht, oder Zartgefühl verschwiegen, oder doch nur angedeutet hatte. Wir müssen (selbst auf die Gefahr einiger Wiederholungen) den Hauptinhalt des Schriftwechsels hier zusammendrängen. Eugen und seine Freunde behaupteten also: Es ist ein Sacrilegium, ein Verrath am Heiligsten, den Statthalter Christi zu tadeln, oder gar ihn richten zu wollen. Dem Papste steht zu, die Kirchenversammlung in jeder Beziehung nach Belieben zu leiten und (nur mit Aus-

wartig, spater 110—130 mitrae numeratae. Murat. script. III, 2, 870, 871.

<sup>1)</sup> Ut sic vel patres dissiparet, vel libertatem ejus adimeret. Histor. Concil. Basil. 1, 2.

, nahme ber mefentlichen Glaubenslehren) über ihre Beichluffe zu entscheiben. Durch Martins V Annahme gewiffer tofiniger Beschluffe 1) fonnte seinen ihm gleichgestellten Nachfolgern fein Nachtheil ermachfen. Much ift es nichts Neues, bag bie Aussprüche ber Bapfte, in Betracht von Drt, Beit, Personen und bringenber Rothwendigfeit, jum Befferen abgeandert murben 2). Unbegnügt mit einem beilfamen Untheile an ber Rirchenregierung, will bas Concilium bie gefammte Gefetgebung, Bermaltung und Rechtspflege an fich bringen, bie von Gott angeordnete Monarchie in eine Bolferegierung und Demofratic umgestalten und die Beiftimmung bes Dapftes zu allen feinen Befchluffen erzwingen 3). Selbft für weltliche Berricher ift biefe Richtung höchft gefahrlich, wenn nämlich beren Bolfer zusammentreten und ähnliche Rechte verlangen murben.

Unter bem Namen einer Einverleibung, Incorporation, forbert man von ben in Basel Anlangenden gewisse Eide, wodurch ihre Freiheit ungebührlich beschränkt wird. Die Versammlung ernennt (um Stimmen zu gewinnen) Doktoren für alle Fakultäten, ohne eine, oder nach einer ganz ungenügenden, Prüfung. Sie lassen sogar nicht graduirte Personen und einfache Priester in großer

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1433, c. 21; Patricius c. 24.

<sup>2)</sup> Rayn. zu 1434, c. 2.

<sup>3)</sup> Monarchiam ecclesiasticam, in Aristocratiam et demum in Democratiam convertere sunt meditati. Rayn. 1432, c. 11. Monarchiam hanc, quam Deus suo ore instituit, ad populorum statum et ad Democratiam adducere festinant. Rayn. 3u 1436, c. 3, 6, 7.

Ein Beispiel möge die Thorheit der jesigen Abstimmungsweise einleuchtend zeigen. Angenommen, es stimmen drei Abtheilungen, jede mit 49 Stimmen für und mit 51 Stimmen gegen eine Sache, so giebt dies zusammen

147 für, 153 gegen die vierte Abtheilung stimmt mit

100 für, —

Summa 247 für, 153 gegen.

Dennoch stellt die letztere geringere Jahl drei Gesammtstimmen dar und die größere Jahl wird als unentscheidend dur Seite geworfen. Im Bergleiche mit diesem Berfahren war die Abstimmungsweise nach Bölkern vorzuziehen; weil ein jeder alsbann weiß, was seinem Bolke nüt, die Mängel erkennt und über die Art der Besserung zu urtheilen versieht. Auch zogen die gewichtigeren Bölker die minder wichtigen nach sich und inner-

<sup>1)</sup> Scandalum maxime evenit ex indiscreta admissione multorum ad voces diffinitivas. Minoris ordinis sacerdotes ad ferendas sententias maximo numero admissi sunt. Rayn. 1437, c. 18; 1436, c. 8; Weffenberg II, 360. Selbst oratores bet Könige und Fürsten äußerten: ne passim et indistincte omnes in eodem Concilio recipiantur, sed illi dumtaxat, qui habiles sunt scientia, moribus et aetate. Würdtwein VIII, 69.

halb jedes Boltes entschieden die Tuchtigeren; mahrend bie Abstimmung nach Abtheilungen, ober Deputationen unordentlich und verwirrt ift und die Bolfer ungebuhrlich untereinander mischt. Der kleinste Spanier fieht hier bem größten frangofischen Pralaten und bem gelehrteften Theologen gleich; ja, fehr oft wiberfpricht ein geringer, erbarmlicher Denich einem Pralaten ins Angeficht, fo bag biefer ichmeigen und nachgeben muß. Deshalb laufen Gebannte, Unzufriedene, werthlofe Perfonen 1) (bie nicht einmal in eine lanbichaftliche Berfammlung aufgenommen wurden) nach Bafel und erhalten Gis und Stimme in ber allgemeinen Rirchenverfammlung. Geiftliche ohne Beihe, Unwiffende, Unerfahrene, Musreifer, Abtrunnige, megen Berbrechen Berurtheilte, aus ben Gefängniffen Entlaufene, Emporer wiber Papft und firchliche Dbrigkeiten 2), und andere Unwürdige abnlicher Art, finden fich in Bafel zusammen und werben von ben Lehrmeistern der Berbrechen leicht zu jeder Berderb. niß fortgeriffen. - Much ben Laien, fürftlichen und ftabtischen Gefandten (welche in ber Regel nur bie menfchlichen Gefete fennen), hat man ungebührlich zu groffe Rechte und Theilnahme an ber Rirchenversammlung eingeräumt; mahrend man dem papftlichen Bevollmachtigten, fobalb er feine Buftimmung verweigert, ben Borfis nimmt und irgend einem Pralaten, ja geringeren Versonen überträat 3).

<sup>1)</sup> Mansi XXXI, 206.

<sup>2)</sup> Rayn. zu 1439, c. 29.

<sup>3)</sup> Martene VIII, 195,665. Nequaquam fas erat, oratores principum cum iisdem patribus Concilium celebrare. Aen. Silv. Hist. Conc. Basil. 44; Rayn. 1436, c. 3.

Die Kirchenversammlungen von Pifa, Roftnit u. Bafel. 137

Aus all biefen Gründen entfliehen die Würdigen und die Unwürdigen herrschen. Ueber Rleinigkeiten endloses Gerebe, das Größte entschieden ohne gründliche Berathung und Beschlüsse gefaßt unter solchem Lärm und in so unanständiger Weise, daß es in einem Weinhause gemäßigter zugeht 1). Wenn der Teufel etwas von den Baselern gegen Recht und Geset erbate, träte aber ihren Ansichten bei; sehr leicht wurde er es erlangen!

Aeneas Silvius (nachmals Papft Pius II) anfangs ein Freund, fpater ein Gegner ber Rirchenversammlung, berichtet in letterem Sinne 2): Es find Befchluffe über ben Glauben jum Borfchein gekommen, die fich untereinander midersprachen; wie benn überhaupt in ber Glaubensabtheilung ber größte Bank mar; benn je gelehrter bie Mitglieber, um fo heftiger find ihre Streitigfeiten 3). Rur Wenige konnte ich aus beiben Parteien nennen, welche allein mogen burch ihr Gemiffen bestimmt werden. Gleichzeitig las man entgegengefeste Befchluffe vor, fo baß niemand hören und verftehen konnte. Es fehlte an der gehörigen Burbe, und ich glaube, daß bin geheimer Einfluß der Gestirne mit im Spiel ift 4). Batten nicht bie Burger ichon in Roftnit die Parteien durch Drobungen guruckgehalten, es mare zwischen ihnen gum Blutvergießen gekommen; wo es bann burchans lächerlich er-

<sup>1)</sup> Mansi XXXI, 203, 223; Ambrosii epist. in Martene monum. III, p. 34; Rayn. 1436, c. 10.

<sup>2)</sup> Mansi XXXI, 223-228.

<sup>3)</sup> Quanto enim doctiores ibi sunt, tanto eorum dissensiones acriores. 224.

<sup>4)</sup> Occulta influit vis siderum. 228; Giefeler II, 4, 87.

scheint, daß diejenigen, welche sich jum Friedebringen versammeln, dessen selbst bedürfen und die, welche sich rühmen den Laien Eintracht zu geben, sie erst von den Laien empfangen. Unter den Bischöfen und Batern habe ich in Basel Köche und Stallleute (stadularii) sigen und über die Angelegenheiten urtheilen sehen. Wer kam behaupten, daß deren Worte und Thaten die Kraft der Geses hätten?

Aus der durch die Rirchenversammlung bekannt gemachten, umftanblichen Wiberlegung obiger Anfichten und Behauptungen konnen wir nur Rolgenbes ausbeben: Es ift eine bekannte Sache 1), bag ben beiligen allgemeinen Rirchenversammlungen bie Rechtspflege (Jurisbiction) über ben Papft zufteht. Bierdurch fallen faft alle feine Schluffolgen zu Boben. Die Verfammlung bat alle nothigen Berbefferungen bereits in Gang gebracht, wer biefelben hindert, fundigt gegen ben heiligen Beift. Denn Die Papfte haben ichon oft geirrt, nicht aber bie unmittelbar unter Chriftus ftehenden Rirchenversammlungen. Der Papft fteht zwar höher als jede einzelne Derfon, nicht aber höher als bie allgemeine Rirche; er fann nach ben toftniger Beschluffen ftreng bestraft werben, wenn er ihr nicht gehorchen will. Rein Papft barf nach blofer Willfür frühere Gefete aufheben, und ichon Gregor fagte ): Wenn ich das vernichte, mas meine Borganger feftftellten, fo bin ich kein Erbauer, fonbern ein Berftorer. Eugens letter 3med ift offenbar, die Berftreuung ber Rirchenversammlung und die Abschaffung ber tofiniset

<sup>1)</sup> Mansi XXIX, 138; Patricius c. 15, 46, 51, 57.

<sup>2)</sup> Belder ?

Beschlusse, Deshalb muß jene Sorge tragen, daß die chriftliche Republik keinen Schaden leide.

Es ift unwahr, bag auf ber Seite bes Conciliums feine hoben firchlichen Burbentrager ftanben, ober bie Bifchofe gang vernachlässigt murben; vielmehr führen biefe ben Borfig, fprechen und ftimmen zuerft und haben burch die Kirchenversammlung ihr verlorenes Ansehen und ihre Bebeutung erft wieder gewonnen 1). Des Papftes Rechenerempel, wonach die Mindergahl über die Mehrzahl obsiege, beruht (bei gleicher Bertheilung ber Abstimmenden auf vier Deputationen) auf einer gang grundlofen Borausfepung; mahrend jener Fall bei Gefammtftimmen der Bolfer niemals zu vermeiben ift, fonbern täglich eintritt. Thöricht mare es, ben Bischöfen (bas hiefe ben Stalienern) bie alleinige Entscheibung einzuraumen. Die angeklagten und verspotteten Geringeren haben ben größten Gifer, Stanbhaftigkeit, Rechtichaffenheit und edle Gefinnung gezeigt; fie haben Drohungen, Berfolgungen, Berlufte gering geachtet.

Es kommt in bem Concilium nicht an auf die Burbe ber Abstimmenben, sonbern auf Bernunft, Ginsicht und Bahrheit. Die Lüge des reichsten Bischofs steht dem Zeugnis des armsten Priesters nicht voran und die Beisheit sindet sich öfter in schlechtem Mantel, als in gestickten Kleidern. Schon zur Zeit der Apostel wurden nicht Bischöfe allein berufen, sondern die Gemeine (multudo), und Athanasius war in Nicaa nur ein Priester. Benn man Aebte zuläst, warum nicht auch die Priester?

<sup>1)</sup> Weffenberg II, 397; Aen. Silv. Conc. Basil. 27-30; Giefeler II, 4, 86.

Wo ware das Concilium, wenn man blos Bischöfen und Kardinalen das Stimmrecht eingeräumt hätte? — Wie stände es mit dem Ansehen der Kirchenversammlungen, dem katholischen Glauben, den Beschlüssen, der Kirchenverbesserung? Sollen wir die Wahrheit eingestehen, so sind die Aermeren zum Urtheilen und Entscheiden geschickter als die Reichen; denn der Reichthum erzeugt Furchtsamkeit und die Armuth gibt Freiheit. Jene Armen sürchten sich nicht vor der Tyrannei; aber unsere Reichen, welche den Erholungen und Genüssen, dem Müßiggange und der Faulheit ergeben sind, wollen lieber Christum verläugnen, als ihren Wollästen entsagen!

Es war fehr naturlich, baf bie Rirchenverfammlung, bei biefer Ruhnheit ihrer Ansichten, über bie früheren Granzen einer Reformation in Haupt und Gliebern hinausschritt. ). So vernichtete sie:

- 1) jeben papfilichen Vorbehalt von Pfrunden und ftellte in allen Stiftern und Klöstern die alten Babbrechte und die ehemalige Wahlfreiheit wieder her.
- 2) schaffte sie ab bie Annaten, erften Früchte, Beftätigungs- und Belehnungsgelber, ja fast alle Steuern;
  so bag bem Papste (neben ben Ginnahmen seines romischen Bisthums) nur geringe Schreib- und Siegelgebuhren verblieben.
- 3) Runftig foll jeber Papft die gefaßten Schluffe, sowie ben Grundfag von der höchsten Gewalt der Rirchenversammlungen befchwören.
  - 4) Rein Papft barf feine Unverwandten (bis jum

<sup>1)</sup> Planck V, 729 u. f. S.

Die Rirchenversammlungen von Pifa, Koftnig u. Bafel. 141

britten Grabe) bem Range nach erhöhen, ober ihnen ein Amt, ein Leben ertheilen.

- 5) Die Jahl ber Karbinale wird auf 24 festgesett. Sie sollen aus allen Bölkern und nur aus den gelehrtesten und würdigsten Mannern durch Abstimmung erwählt werden 1). Sie erhalten die Hälfte aller Einnahmen des Kirchenstaates.
- 6) Keine Berufung nach Rom findet vor einem ergangenen Urtheile statt. Ihre Zahl wird wesentlich beschränkt und einheimischen Richtern die Untersuchung übertragen.
- 7) Die bischöflichen und erzbischöflichen Rirchenverfammlungen follen möglichst bergestellt werben.

halb ber katholischen Kirche) noch immer vorzugsweise gegen die monarchische Uebermacht des Papstes gerichtet war, die Mängel ber aristokratischen Seite hingegen nur leise berührt wurden, weil man die Zahl der Gegener nicht verdoppeln wollte. Auf Besiegung des Papstes rechnete aber die Kirchenversammlung mit größter Bestimmtheit: denn die gesammte Richtung der Zeit sordere eine Beschränkung des monarchischen Bestandtheils der Verfassung, und an den neu aufgestellten Grundstells der Verfassung, und an den neu aufgestellten Grundstells der Bertaffung, und aben neu aufgestellten Grundstells der Höhere Macht der Kirchenversammlungen muffe man schlechterdings festhalten, weil nur aus ihnen sich allmälig alles das ableiten und nächstem durchführen lasse, was die über zeitliche Vorurtheile Hinaus-blickenden bezweckten und bezwecken müßten.

<sup>1)</sup> Eugen ernannte auf einmal 17 Karbinale und barunter nur einen Deutschen. Schröck XXXII, 106; Koch sanctio 71.

Aber gerade beshalb beharrte der Papft auf feinem Widerspruche und ward nunmehr am 24. 3anugr 1438 von ber Rirchenversammlung feines Amtes enthoben, ober fuspenbirt 1). - Bon biefem Augenblide scheinbar vollkommenen Sieges fant aber unerwartet bie Macht ber Rirchenversammlung und es ergab fich, baf fie bie Lage ber Dinge nicht mit voller Unbefangenheit betrachtet, nicht alle Berhaltniffe erforscht und nach ihrem mahren Gemichte abgewogen hatte. Der Glaube an die Unentbehrlichkeit eines Papftes ftand noch immet feft, mahrend der Glaube, daß ein perfonlicher Bechfel mefentliche Gulfe gemahre, täglich abnahm. Biele wollten keine neue Spaltung und Doppelftellung ber Papfte und hofften bie Rirchenverbefferung mit bem einmal porhandenen zu Stande zu bringen. Noch wichtiger, baf bie gesammte firchliche Aristofratie vor ber bemofratischen Richtung ber bafeler Rirchenversammlung erfchraf und beren Allmacht noch mehr zu fürchten begann, als die des Papstes.

Bei biefer Wendung, diefem entstehenden Gleichgewichte der verschiedenen Parteien gerieth die Entscheidenng gutentheils in die Hände der Laienwelt, oder richtiger der Könige und Fürsten. Un die Stelle der anfänglichen Begeisterung für das Concilium war allmälig eine Art von Gleichgültigkeit getreten, welche endlich in Abneigung überging und keineswegs verborgen blieb, sondern sich in Warnungen und Zurechtweisungen Luft machte, aus benen wir Einiges mittheilen muffen.

<sup>1)</sup> Patricius c. 66; Plance V, 451; Mansi XXIX, 165; Beffenberg II, 369.

Kaiser Siegmund 1) hatte, nach ben in Kosinis gemachten Erfahrungen 2), bas Vertrauen zur Heilsamkeit einer Kirchenversammlung wol in etwas verloren, die baseler jedoch (um des Friedens mit den Hussiken willen) aufrichtig gefördert und des Papstes Widerspruch durch ernste Unterhandlungen zu beseitigen gesucht. Schon am 29. September 1432 schrieb er an die Versammlung: Wir wünschen 3), rathen, bitten und ermahnen euch aufs Inständigste, allen Anstoß zu vermeiden und alle Masregeln gegen den Papst einstweilen die auf weitere Mitteilungen, oder unsere Ankunst auszusehen. — Anstatt diese Wünsche und Vitten zu berücksichtigen, glaubte die Kirchenversammlung, sie müsse aus eigener Macht vorschreiten und sich vor dem zweideutigen, weltlichen Einstusse eines Königs sorgfältig hüten.

Nochmals bat Siegmund (und ähnlich die Churfürsten): die Baseler möchten den Kirchenfrieden nicht ftoren 4) und bei wichtigen Dingen die Könige und Fürsten vorher um ihre Ansicht und Beistimmung befragen; wenn sie das rechte Maß überschritten, werde er sich bes Papstes annehmen. — Diesem gleich vergeblichen Schreiben Siegmunds folgte eine ganze Reihe anderer, die noch dringender abgefaßt waren. Ihr mischt euch (schreibt er den 21. Junius 1434) in weltliche Geschäfte, was ich unmöglich zugeben kann 5). Laien werden vor euer

<sup>1)</sup> Siegmund war ben 31. Mai 1433 jum Raifer gefront worden und mit Papft Eugen in engere Berhaltniffe getreten.

<sup>2)</sup> Würdtwein VII, 43.

<sup>3)</sup> Martene collect. VIII, 110, 186, 627, 636.

<sup>4)</sup> Patricius c. 60.

<sup>5)</sup> Martene VIII, 723; Mansi XXIX, 601.

Gericht gezogen und magen um fo weniger in ben Abtheilungen, ober ber allgemeinen Berfammlung au erfcheinen, ba man fie mit garmen und Bifchen empfanat und fie ungehört hinwegtreibt. Ihr verfahrt in faiferlichen Angelegenheiten 1), als mare unfere Rechtspflege und Gerichtsbarfeit gar nicht mehr vorhanden. werden aber in feiner Beife bulben, daß Angelegenheiten, welche blos bas Reich betreffen, burch unfere Gegner nach Belieben hieher oder borthin gezogen werben, als mare alle Reichsmacht völlig erloschen. Bir bitten euch bringend 2), alle besonderen Angelegenheiten, mit welchen fich die Berfammlung schon feit Sahren beschäftigt bat, bei Seite zu fegen und endlich ohne Zeitverluft und Bogerung nur den allgemeinen Berbefferungen obauliegen. - Wenn ihr ju bem Geschäfteverfahren von Roffnis und ber Abstimmung nach Bolfern gurudfehrtet, murbe Alles schneller und ohne fo viele 3miftigfeiten vor fich geben 3). In den jesigen Abtheilungen fpricht ber Italiener wie ein Staliener, ber Deutsche wie ein Deutfcher, und über biefe vielen, verschiedenen Meinungen tommt es nur felten zu einem einftimmigen Befchluffe. Statt ber gehofften Befferung, gerath Alles in größere Unruhe und Berwirrung, und mas Gingelnen, porzug. lich den Borftehern miffallt, wird leicht unterbrudt. Bolltet ihr bas Beil ber Rirche und euer eigenes berudfichtigen, fo mußtet ihr eine Ginrichtung abichaffen, .

<sup>1)</sup> Den erften October 1434. Ebendas. S. 750.

<sup>2)</sup> Den vierten December 1434, G. 776; Mansi XXX, 882.

<sup>3)</sup> December 1434. Martene VIII, 777-780; Mansi XXX, 882; Afchbach IV, 361; Weffenberg II, 353.

welche nach ben gemachten Erfahrungen nichts taugt. Es bleibt unbegreiflich, warum ihr zogert, bas burch Bolter zu erreichen, mas ihr burch Abtheilungen ober Deputationen nicht zu Stande bringen konnt. 3med bee Conciliums ift feineswege, für immer in Bafel ju figen, fondern die der Welt gegebenen Berfprechen mit Sulfe eines befferen Geschäftsgangs zu erfüllen. Der jetige erscheint vortrefflich, wenn ihr Bafel nie verlaffen wollt. Euer Einwand: bag bei Abstimmung nach Bolfern, eine ungleiche Bahl von Perfonen unpaffend eine gleiche Gefammtstimme erhalte, hat fein Gewicht; ba es sich hier nicht um gang allgemeine und gleichartige Gegenstände, fondern meift um folche handelt, wo bas Landschaftliche und Bolksthumliche ein eigenthumliches Gewicht hat und zu berücksichtigen ift.

Die wichtige Thatsache: daß jeso nicht blos Raifer Siegmund, sondern auch der Papft auf Abstimmung nach Bolfern dringen, erregt Aufmerksamkeit und bebarf einer Erläuterung. Siegmund hatte fich anfange in Rofinis allerdings für bies Berfahren ertlart, gegen Ende ber Rirchenversammlung aber bie bittere Erfahrung gemacht, baf er und die Deutschen bei ben erheblichften Fragen (vier Bolfern gegenüber) immer in ber Mindergahl blieben. Rur die Gewifheit, baf die Deutschen bei vier gemischten Abtheilungen auch nicht einmal einer Gesammtstimme sicher maren, konnte ihn dahin bringen, fich in obiger Beife auszusprechen. -Papft Johann XXIII, beffen Niederlage in Roftnis entschieben mar, sobalb bie Staliener nur die Gesammtstimme eines Boltes erhielten, erklärte fich naturlich fehr lebhaft gegen bie neue Ginrichtung; mahrend Eugens Ber-٦

theibigung berfelben wol auf bem unerwarteten und wichtigen Umftande beruhte, daß bas Berfällen in vier Abtheilungen ben bemotratisch gefinnten Maffen in Bahrheit ein für ben Papst höchst gefährliches Uebergewicht gab.

Die Rirchenversammlung nahm übrigens auf bie Antrage bes Papftes und bes Raifers, ben geither beliebten Geschäftsgang abzuanbern, um fo meniger Ruchicht, ba ihre Macht wesentlich auf bemselben beruhte. Micht minder vertheibigte fie fich gegen andere Bormurfe. Gugen fei ber Urheber aller Streitigfeiten und gurne, bag man bie großen Uebelftande feiner und jeder papftlichen Regierung vorzugsweise ins Auge faffe. Seinen Bevollmachtigten erweise man alle gebührende Ehre 1); bas bem Concilium gegenüber geforberte Entscheidungerecht, muffe man ihnen aber natürlich verweigern und burfe fich auf bem betretenen Wege feineswegs burch bie Ausflucht hemmen laffen, daß ber Papft feine Bollmacht gegeben babe, über bie Berbefferung bes Papftes und ber romifchen Curie zu verhandeln. - Dem Raifer ichrieb bie Rirchenversammlung: Bir munbern uns fehr über beine Borwurfe 2), unfere Gerichtebarteit und angebliche Ginmischung in weltliche Angelegenheiten betreffenb; tonnen aber keine Antwort ertheilen, fo lange keine befonberen Ralle angegeben und erwiesen werben. Bis babin erflaren wir jene Rlagen ber Laien für unwahr und be-

<sup>1)</sup> Statuere autem et decernere in concilio, proprie ad patres spectare, ad pontificem autem Romanum laudare et consulere. Patricius c. 29.

<sup>2)</sup> Mansi XXIX, 303.

merken, daß den Geistlichen die Wahl zwischen weltlichen und geistlichen Gerichten frei steht. Ja, ein jeder, der nicht zu seinem Rechte gelangen kann 1), darf zu den Gerichten der Kirche seine Zuslucht nehmen. Die Kirchenversammlung hat eine solche Macht und wird von einem solchen Haupte (nämlich dem heiligen Geiste) regiert, daß, wie hohe Wissenschaft und tiefe Erkenntniß jemand auch besiße, er vielmehr dem Concilium, als sich selbst glauben soll 2). Unser Auftrag, unsere Sendung stammt nicht von Menschen, sondern von Gott. Deshalb möge eure Majestät wohl bedenken, wem sie widersteht und daß Gott, welcher ehemals strafte, auch noch jest regiert und herrscht.

Dieser Ton, welcher an die unbeschränkten Ansprüche Innocenz IV und Bonifaz VIII erinnerte, konnte den Königen und Fürsten unmöglich gefallen. In dem Maße, als der Plan des Conciliums, Eugen IV abzusehen, immer deutlicher hervortrat, mehrten sich Ermahnungen, Warnungen, Zurechtweisungen aus Frankreich, England, Deutschland, Mailand u. s. w. 3); ja, viele der eifrigsten Kreunde der Kirchenversammlung wurden erst zweiselhaft und sielen dann offendar von ihr ab. Selbst Aeneas Silvius (welcher damals weder die Versammlung noch den Papst vertreten mochte) schrieb 4): die Kürsten könnten und sollten die Kirchenspaltung abstellen; denn dem,

<sup>1)</sup> Martene coll. VIII, 732, 745.

<sup>2)</sup> Würdtwein VII, 7, 8.

<sup>3)</sup> Würdtwein VII, 159, 178, 306; Patricius c. 74.

<sup>4)</sup> Epist. 55, in Oper. p. 543; Schröck XXXII, 108; Wurdtwein VII. 306. — Der Pfalggraf am Rhein ichrieb:

was fie thun, folgt Geiftlichfeit und Bolt. Ge ift nicht nothig, ben Papft und die Rirchenversammlung gu befragen; sie muffen einwilligen, wollend ober nicht wollend. — Im Sinne biefer Aufforderung erklärten viele Gefandte weltlicher Machte 1): ber Raifer werbe, als Schusherr der Rirche (mit Sulfe ber Ronige und Furften) von feinem Rechte Gebrauch machen und Frieben und Ginigkeit in der Rirche herstellen. Konig Seinrich V von England rugte ebenfalls, dag die Rirchenverfamm. lung Streit herbeiführe, fatt Frieden zu befordern, und auf ungebührliche Beife wider ben Papft vorschreite 2). Mehrere unter euch (fchreibt er) vergeffen aller Befcheibenheit, laffen ihren frechen und ungemäßigten Bungen ben Bügel ichießen, emporen fich gegen ihren Sirten und greifen den heiligen Bater, ben Papft Eugen an, mit unanständigen, muthwillig frechen Reben.

So natürlich ber Wunsch aller Unbefangenen und Wohlgesinnten war, daß es zu einer Vermittelung und Verständigung zwischen den streitenden Theilen kommen möge, waren sie doch bereits so weit gegangen, daß ihnen in jeder Nachgiebigkeit ein Unrecht zu liegen und unbedingter Sieg zur Begründung einer neuern besseren Zeit nothwendig erschien.

Die Gegner des Papftes verlangten von dem Karbinale Julian (zeither dem treuesten Bertheibiger der Kirchenversammlung), er solle bei den Berhandlungen

Die Kirchenversammlung wolle aus bem Papfte episcopulum machen. Mansi XXXI, 243.

<sup>1)</sup> Würdtwein VIII, 72.

<sup>2)</sup> Martene coll. VIII, 724.

über bie Absehung Eugens IV ben Borfit führen und wiber ihn ftimmen. Julian lehnte bies, unter Anführung feiner Grunde ab, warnte gegen Uebereilung und ermahnte gur Dagigung 1). Mein Gemiffen (fügte er binau) erlaubt mir nicht in Dingen mitzuwirken, welche zuwiderlaufen burften ber Liebe, bem allgemeinen Bohle, bem Rirchenfrieden, ber Gerechtigkeit und ben beiligen Gefegen. Man fann etwas thun, mit Erhaltung bes Rufes feiner Rebenmenschen; man foll vor Allem Unrecht und Schande vermeiben, wenn es fich handelt von ben Berhaltniffen und ber Ehre bes Statthalters Chrifti und bes Dberhauptes ber Rirche. Seine Anschmärzung könnte leicht zur Schmach bes gesammten Rörpers ber Rirche gereichen, welcher, natürlicher Reigung gemäß, ben Glang feines Sauptes beschüßen foll. - Als die Bafeler miderlegend hervorhoben, daß sie seit Sahren Mägigung und Gebuld gezeigt hatten und Recht und Pflicht ihnen zur Seite ftebe 2), mard ihnen nochmals porgehalten, daß die Rirchenversammlungen in allen Dingen (nur die Grundlagen des Glaubens ausgenommen) bem Papfte untergeordnet und feinesmegs berechtigt maren, ihn, unter Auflösung aller Ordnung, zu richten. - Wir tonnen (entgegneten bie Befampfer einer unbeschränften Papftherrichaft), wir konnen nicht gurudtreten, fonbern muffen bie mahren Grundfate über Beruf und Rechte ber Kirchenversammlungen bis zum Tobe vertreten. Ja, bie Reinheit des katholischen Glaubens kann nicht be-

<sup>1)</sup> Mansi XXXI, 234.

<sup>2)</sup> Mansi XXXI, 237; Patricius c. 32, 91.

stehen, sich nicht erhalten, sobald ein sterblicher Mensch bie gesammte Kirche nach Belieben scheren und beherrschen kann. Die allgemeinen Kirchenversammlungen werben vergebens berufen, wenn Einer sie unterbrechen, verlegen und austösen barf. — Jornig rief ber papstlich gesinnte Erzbischof von Palermo '): Ihr verachtet unsere Bitten, ihr verachtet Könige und Fürsten, ihr verachtet bie Prälaten; hütet euch, bas ihr (bie ihr Alle verachtet) nicht von Allen verachtet werbet!

Hierauf erhob sich ein gewaltiger Larm, Bifchofe kampften gegen Bifchofe, Geringere gegen Geringere mit. ben heftigsten Reben, als wenn (nach ben Worten eines Augen- und Ohrenzeugen) zwei heere aufeinander trafen 2). Dies geringe Bolt, dieser Zusammenfluß (colluvies copistarum) von Schreibern (rief der Erzbischof von Palermo im höchsten Zorne) sollte gar nicht mitstimmen 3), und es ist eine Schande, daß drei Titularbischofe im Widerspruche mit allen Pralaten entscheiben wollen! — Alle diese Einreden blieben ohne Erfolg. Am 25. Juni 1439 ward Eugen durch Mehrheit der Stimmen, mit den hartesten Ausdrücken und den herbessen Borwürfen, abgesest 4). Nicht Pralaten (riefen seine Freunde) sondern Plebeser 5), geringen Werthes und Ansehne, welche allein auf eurer Seite stehen, haben

<sup>1)</sup> Aeneas Silv. Concil. Basil. I, 32, 33.

<sup>2)</sup> Aeneas l. c.

<sup>3)</sup> Patricius c. 90.

<sup>4)</sup> Planck V, 253.

 <sup>5)</sup> Plebeji. Aeneas Silv. Dialogi de auctorit. concilii 777.
 Multitudo populi parvi pretii et nullius auctoritatis.
 Rayn. 1432, 8.

biefen ungerechten und thörichten Beschluß burchgesest. Denn es waren an 300 Personen geringerer Burbe und nur 39 Pralaten gegenwartig 1), von benen etwa sieben mit euch mögen gestimmt haben.

Bas follte nun aber nach Eugens Abfegung weiter geschehen? Ueber biefe bochft wichtige, unausweichliche Frage war man natürlich so wenig einig, wie über bie vorheraebenben. Gine Umfrage bei ben außerhalb bes Conciliums ftehenden Bolfern und Fürften tonnte einer Uebereinstimmung nicht naher bringen und erschien ben versammelten Batern ale unverträglich mit ihrer Burbe. Die bemofratisch Gefinnten erinnerten an bie in Rofinis gemachte bittere Erfahrung, baf mit einem Papfte feine Rirchenverbefferung ju Stande fomme. Bieberum fnupfte fich an bas Sinausschieben ber Papftwahl die nachtheilige Bermuthung: die Rirchenversammlung gebe nur barauf aus, ihre unumschränkte Dacht anmaflich zu verewigen. - Die Chriftenheit (fagten, ober bachten beshalb Andere) kann ober will nun einmal nicht ohne einen Papft leben; am besten also, wir bieten rasch bie Sand gur Bahl eines Mannes, ber im Stande und bereit ift, Eugen IV gegenüber ju treten und unfere Macht zu verstärken. Da nun aber nur ein einziger Rarbinal, ber von Arles, auf ber Seite bes Conciliums ftand, fo mußte biefes bie Wahl anderen Versonen anvertrauen. Nach langem offenen Berathen und geheimen

<sup>1)</sup> Die Bahlen stehen wol nicht genau fest; den Parteien lag daran, sie zu vergrößern, zu verkleinern, zu verheimlichen. Bahrscheinlich waren 39 Pralaten gegenwärtig und sieben stimmten gegen Eugen. Patricius c. 92, c. 145.

Einwirken kam man zu folgendem, von allen herkömmlichen Formen durchaus abweichendem Beschlusse: Die Wahl wird anvertraut dem anwesenden Kardinale, denen, welche etwa vor derselben noch ankommen, und 32 anderen Wählern. Ein Abt, ein Archidiakonus und ein Stiftsherr erhalten volle Gewalt 1), eine, zwei oder drei andere Personen (wie es ihnen gut scheint) sich zuzugesellen, welche dann zusammen im Namen und Vollmacht des Conciliums durch Mehrheit der Stimmen alle übrigen noch sehlenden Wähler des Papstes ernennen, und zwar aus allen Mitgliedern der Kirchenversammlung, mit möglichster Berücksichtigung der Völker und der Abteilungen. — Vermöge dieser, man kann wol sagen sormlosen Form wurden zu Wählern erhoben 2):

- 1 Karbinal,
- 11 Bischöfe,
  - 7 Mebte.
  - 9 Doftoren,
  - 5 Theologen.

Diese 33 Bähler erwählten am 17. November 1439 ben Herzog Amadeus von Savonen zum Papste, welcher ben Namen Felir V annahm. Sobald Eugen hievon Nachricht bekam, erklärte er: sein Gegner sei erwählt von Leuten, welche die härtesten Strafen verdienten, sowie gegen Recht, Gebrauch, Sitte und Vernunft 3). Ins-

<sup>1)</sup> Mansi XXIX, 196.

<sup>2)</sup> Rayn. 1439, 33; Weffenberg II, 416; Ochs III, 293. Es finden sich einige Abweichungen über Burben und Titel ber Babler.

<sup>3)</sup> Rayn. 1439, 27, 36; 1440, 8; Beffenberg II, 419, 420.

besondere seien die deutschen Wähler verächtliche Menschen und mehr dem Essen und Trinken, als irgend einer nüglichen Thätigkeit ergeben. — Die Baseler nannte Eugen: Reper, Schismatiker, Rasende, Dummköpfe, Barbaren, Narren, wilde Thiere, die kaum menschliche Gestalt hätten; und den Felix hieß er: einen reißenden Wolf, Moloch, Cerberus, goldenes Kalb, Muhamed, Gegenchrist u. s. w.

In der That entschieden aber weder grobe Bormurfe, noch ausgesprochene Rirchenstrafen; sondern Alles tam barauf an, wie sich die Bolfer benehmen und mas die Berricher thun wurden? Da Frankreich und Deutschland (bie mächtigsten Reiche) fast alle Schluffe ber bafeler Kirchenversammlung bereits angenommen hatten, fo ichien ihr Sieg unzweifelhaft und ein Ruckschritt unmöglich; allein die burch eine neue Papftmahl hervorgerufene große Kurcht vor einer nochmaligen Spaltung ber Chriftenheit ftellte fast Alles wieder in Frage und führte ju wiederholten Berathungen und unerwarteten Dag-Frankreich erkannte Felix nicht an 1) und bie regeln. Deutschen erklärten fich (nach Raifer Siegmunds Tobe) burch mehrere Befchluffe ber Churfürsten für neutral in Bezug auf die Streitigkeiten zwischen ber Rirchenverfammlung und Papft Eugen. Sie fagten: Bon zwei Papften ergeben nothwendig doppelte Berfügungen, Beichluffe, Befehle, Strafen, und mas ber Gine lobt und fegnet, tabelt und verflucht der Andere. Diefen Uebeln

<sup>1)</sup> Patricius c. 112. Bir muffen bas ber Beitfolge nach auseinander Liegende gusammendrangen.

und Gefahren du entgehen '), werden wir für bie Bufunft weber von ben Papften, noch von ber Kirchenversammlung etwas annehmen, keinem folgen, uns keinem unterwerfen, bis durch ein anderes Concilium, oder bie Sachverständigen und die Reichsfürsten entschieden ift, welcher Weg einzuschlagen sei.

Gewiß schlug diese wichtige Unabhängigkeitserklärung einen ganz neuen, unerhörten Weg ein, stellte Monarchie und Aristokratie, Papst und Kirchenversammlung zur Seite und gab dem deutschen Bolke nicht blos eine Gesammtstimme unter fünfen zurud, sondern stellte dasselbe selbständig auf seine eigenen Füße. Sehr natürlich waren Papst und Kirchenversammlung mit diesem Beschlusse und dieser Selbständigkeit gleich unzufrieden. Die Deutschen behaupten zwar (so sprach man), sie wollten weder dem papstlichen Stuhle, noch der Kirchenversammlung zu nahe treten, oder neue Rechte in Anspruch nehmen in Wahrheit aber stellen sie sich über beide hinauf, wollen niemand gehorchen, kummern sich um keine Beisungen, Orohungen, Strafen, und erbitten von dem Einen, was sie von dem Anderen nicht erlangen können.

Die Neutralität (sprach bie erzürnte Kirchenversammlung) verlest bie Rechte ber kriegenden und siegenden katholischen Kirche und barf deshalb auf keine Weise geduldet werden 3). Das Concilium ist heilig und allgemein und wer seinen Beschlüssen nicht gehorchen will,

<sup>1)</sup> Martene collect. VIII, 954 - 956; Koch Sanctio pragm. 6; Würdtwein VII, 163.

<sup>2)</sup> Würdtwein VIII, 40, 66; Patricius c. 73, 95.

<sup>3)</sup> Würdtwein VII, 316-325.

erklärt damit: es könne irren, ober habe geirrt — und bies ist Regerei. Wenn man ber allgemeinen Kirchenversammlung nicht glauben will, wem will, wem wird man glauben? Laien, Fürsten und Könige haben hier nicht mitzureben, nicht zu vermitteln, nichts zu entscheiben, und die Berufung von einem allgemeinen Concilium an ein anderes ist unerhört und thöricht.

Diese Einreben blieben nicht ohne Wirkung; sofern sie aber vom Papste und ber Kirchenversammlung ausgingen, stellte sich gewissermaßen bas Gleichgewicht wieber her. Doch läßt sich nicht läugnen, daß Felix und die Baseler (Alles zu Allem gerechnet) mehr als Eugen burch die Neutralität verloren; und diese auch wol so ausgelegt und gebeutet wurde, daß die Prälaten (welche die deutsche Zu regieren hofften) keineswegs überall willigen Gehorsam fanden, sondern ihnen in weiteren Kreisen auch Ansprüche auf Gelbständigkeit entgegentraten.

Schon früher hatten sich Biele geschmeichelt: ber Borschlag, die Kirchenversammlung von Basel nach einer anderen Stadt zu verlegen, werbe ihr, wie dem Papste Eugen, genügen und als gegenseitige Nachgiedigkeit zu einer vollen Ausschnung führen 1); allein es kam in der That wenig, oder nichts darauf an, in welcher Stadt sich die Bater versammelten, da hiedurch die Hauptfrage unentschieden blieb: ob sie dem Papste, oder der Papst ihnen gehorchen und Folge leisten musse.

So tam es zu neuen Unterhandlungen zwischen ben Deutschen, ber Berfammlung und bem Papfte. Sene

<sup>1)</sup> Würdtwein VIII, 31; Patricius c. 84.

nahmen nochmals (mit aller Ehrfurcht gegen bas Concilium) bie bafeler Beichluffe an 1), jedoch nur unter ben für Deutschland erforberlichen naberen Bestimmungen und Beschränkungen und ohne Billigung ber gegen Gugen ergriffenen Magregeln. Das Concilium mußte fich biefe Beschränkungen gefallen laffen 2), mas Eugen poreilig wie einen vollen Sieg betrachtete und bie ihm abgeneigten Erzbischöfe von Trier und Köln abseste. Solch ein Machtspruch veranlagte neue Berathungen und einen geheimen Beschluß ber Churfürften, bes Inhalts: Benn Eugen die Absehung der Erzbischöfe nicht gurud. nimmt, die Beschluffe von Koftnis nicht annimmt 3) und für bas beutsche Bolt nicht in fester und sichernder Beife Sorge trägt, fo wird baffelbe von ihm abfallen und auf die Seite von Relir treten.

Diese muthigen Beschlüsse erweckten die gerechte hoffnung: es würden die vieljährigen Bestrebungen des Conciliums, sowie du einer endlichen Aussöhnung, so du wesentlichen Berbesserungen in der Kirchenversassung und
Berwaltung führen; aber Friedrich III, welchen man
1439 auf den taiserlichen Thron erhoben hatte, war
nach Geist und Charakter unfähig, die damalige Zeit du
begreifen, wie viel weniger eine neue zu gestalten. Durch
seinen schlauen, ihm weit überlegenen Rath Aeneas Silvius ward er für eine monarchische Kirchenansicht gewonnen und mochte fürchten: das, was dem Papste in

<sup>1)</sup> Würdtwein VII, 332; Koch Sanctio 18, 171.

<sup>2)</sup> Gudeni Codex IV, 290.

<sup>3)</sup> Eugen ichrieb unboffich an bie Konige über die von ihnen ergriffenen Magregein. Rayn. 1439, c. 37; 1440, c. 2.

geistlichen Kreisen widersahre, möge in staatlichen Beziehungen auch gegen ihn versucht werden. Deshalb erklärte er: die Absessung der Erzbischöse gefalle ihm nicht, aber es sei unwürdig, daß die Churfürsten sich zu Richtern des Papstes auswürfen und so sprächen, als ob dessen oder Nichtsein von ihrer Willkur abhange 1). Es scheine dem Kaiser, daß, wenn der Papst nicht nachgebe, andere ehrbarere Wege einzuschlagen seien; denn auf jene Weise gebe man den Völkern Anstoß und führe eine Kirchenspaltung herbei.

Aeneas Silvius warb hierauf nach Rom geschickt, bamit er bem Papste jenen geheimen Beschluß ber Churfürsten mittheile, die Gefahren barlege, um herstellung jener Erzbischöfe bitte und ihm bann, Seitens bes Raisers, in jeder Beziehung hülfe verspreche. Die Gesandten ber Churfürsten (welche von dem Allem nichts wußten) legten ihre Forderungen in kuhner Weise dar und der Papst begnügte sich eine, gemäßigte, die leste Entscheidung jedoch vorbehaltende Antwort zu geben.

Während jeder erwartete, daß der Kaiser im Einverständniffe mit den Churfürsten nunmehr einem löblichen Ziele nachstreben und es erreichen werde, bemühte sich jener die Churfürsten zu veruneinigen, um dann ganz und offen auf die Seite Eugens zu treten. Als aber die Churfürsten und das deutsche Bolk standhaft blieben, verschmähten die kaiserlichen Gefandten (an ihrer Spige Aeneas Silvius) keineswegs Mittel unwürdiger Art. Da man, schreibt Aeneas, lange vergeblich unter-

<sup>1)</sup> Aéneae Silvii Histor. Frider. imper. in Kollarii Analect. I, 120.

handelte 1), so mußte man zum Gelbe seine Zustucht netmen, welchem selten Gehör versagt wird. 2000 rheinische Gulben unter vier mainzer Rathe vertheilt, sprengten ben Churfürstenbund auseinander. Der Kaiser schof bas Gelb vor und ließ es sich spater von Nitolaus V wieder erstatten.

Rach biefen Umftellungen ber Anfichten und 3mede tam es mit bem bereits fcmer erfrankten Eugen gu einer Einigung, wonach er die Churfürsten von Erier und Koln herftellen und bie, von ben Deutschen anertannten, Schluffe ber toftniger und bafeler Rirchenberfammlungen annehmen und bestätigen wollte. scheinbar unermefliche Sieg über bes Papftes Allgemalt ward aber, fast höhnisch, auf Nichts herabgebracht, weil Eugen hinzusette: diefe Bewilligungen erfolgen jeboch, ohne ben Rechten, ber Burbe und bem Borrange au nahe zu treten, welche Chriftus bem apostolischen Stuble verliehen hat 2). Auch muß bemfelben fur ben Berluft. welcher ihm aus mehreren Beschluffen erwachsen burfte, von dem deutschen Bolte und den Pralaten bie gebuhrende Entschädigung zu Theil werden. - Und in einer anderen Bulle fagt Eugen: Wir haben feinesmegs bie Absicht 3), ben Vorrechten und bem Ansehen bes apoftolischen Stuhles irgend etwas zu vergeben, und ertlaren bas, mas von uns ausgegangen bamit in Biberfpruch fteben burfte, für nicht gesagt und nicht bewilligt. Schon vor diefen Ereigniffen hatte ber Raifer bem

<sup>1)</sup> Aen. Silv. Hist. Frider. bei Kollar I, 127.

<sup>2)</sup> Koch 175.

<sup>3)</sup> Rayn. 1447, c. 7.

ohne dies bereits hinsterbenden Concilium das sichere Geleit aufgekündigt. Es verlegte sich (ohne irgend neue Lebenskräfte zu gewinnen) nach Laufanne, Felix dankte ab und ward Kardinal'), und die Rirchenversammlung lösete sich im Mai 1448 auf, nachdem sie (als lasse sich hiedurch wenigstens der Schein retten) nun auch ihrerseits den an die Stelle von Eugen IV († 1447) erhobenen Nikolaus V zum Papst erwählt hatte. Wir hossen sied ohnmächtig gewordenen Bäter), Nikolaus werde das thun, was einem Papste zu thun gebührt'); da wir aus glaubhaften Berichten vernehmen, daß er glaube und für wahr halte, was in Kosinis und Basel sestigesest und von Königen, Fürsten und Völkern angenommen ward.

Diese Worte hatten weber Bebeutung noch Folgen; vielmehr suchte Rikolaus V (wie einst Martin V nach ber Kirchenversammlung von Kostnis) mit den einzelnen Bölkern besondere Verträge abzuschließen. Sein Unterhändler Aeneas Silvius suchte hiebei die Nothwendigkeit und Nüslichkeit der papstlichen Herrschaft zu beweisen; er behauptete: mit ihrem Sinken würde auch die Macht der Erzbischöse und Bischöfe leiden 3), und nicht minder hätten die weltlichen Fürsten und Prinzen weit eher hoffnung, durch den Papst zu hohen geistlichen Würden

<sup>1)</sup> Alle Berleihungen beider Papfte murden bestätigt, alle Cenfuren und Bannspruche aufgehoben. Crevier IV, 153; Schröch XXXII, 158.

<sup>2)</sup> Harzheim V, 920; Raynald 1449, c. 6; Wessenberg II, 503; Ochs III, 244, 492; Patricius c. 145.

<sup>3)</sup> Aeneae epist. 319, 334; Koch 42; Giefeler II, 4, 115, 121.

du gelangen, als durch die Kapitel und Stiftsherren. — Nachdem so der Kaiser ganz und die weltlichen und geiftlichen Fürsten und Würdenträger durch Mittel mancherlei Art mehr oder weniger gewonnen, oder doch nach Ermattung des Conciliums 1) schwächer und gleichgültiger geworden waren, konnte dem Papste die Abschließung beutscher Concordate nicht schwer fallen.

Beim Abschlusse ber letten, wiener ober aschaffenburger, Concordate, vom 17. Februar 1448, wirkten Papst und Kaiser in ganz gleichem Sinne. Kein Wunder also, daß manche baseler Beschlüsse weggelassen oder geändert und das Ganze so zweibeutig gefast wurde, daß die Gelehrten bis auf unsere Tage streiten, was angenommen und gültig, oder was verworsen sei?). Bei der weiteren Auslegung und Anwendung stand Macht und Geschicklichkeit so sehr auf Seiten der Päpste, daß Calietus III dem schwachen Kaiser kurzweg antwortete: der päpstliche Stuhl könne durch keine Verträge beschränkt und gedunden werden; doch wolle er aus Großmuth und Friedensliebe die Concordate noch halten 3). Zwei Jahre später (1460) verdammte Pius II ausdrücklich den Sas, daß man sich vom Papste an eine Kirchenversammlung

<sup>1)</sup> Permultos, qui veritatem in statu paupertatis defenderant, eandem spe dignitatum atque pinguioris fortunae, et praesertim desiderio purpureae Cardinalitiae deseruisse. Richer II, 479. Der Papst hatte mehr zu geben, als bas Concisium.

<sup>2)</sup> Koch 37.

<sup>3)</sup> Aen. Silvii epist. 385; Weffenberg II, 528.

Die Rirchenversammlungen von Pifa, Roftnit u. Bafel. 161

wenden durfe 1), und noch spater wurden in Rom alle bafeler Schluffe verworfen und verdammt 2).

So enbeten also brei scheinbar, ja eine Zeit lang wirklich allmächtige Rirchenversammlungen mit völliger herstellung unbeschränkter papftlicher Gewalt und einem ganzlichen Miflingen fast aller Bestrebungen für eine Reform ber kirchlichen Verfassung und Verwaltung.

Es fei erlaubt, am Schlusse biefer Darstellung nochmals an die Gründe dieses auffallenden und unerwarteten Ergebnisses zu erinnern. Große Mängel des Papstthums erzwangen die Kirchenversammlungen; allmälig aber ergab sich, daß in allen Abstufungen und Gegenden nicht mindere Gebrechen vorhanden wären, welche zu berühren und abzustellen die kirchlichen Aristokraten große Scheu trugen. Die öffentliche Meinung nahm deshalb eine andere Wendung, das Vertrauen zu den Prälaten verminderte sich und die demokratischen Ansprüche traten in Basel mit verdoppeltem Rechte und ungekannter Gewalt hervor. Als aber diese Macht sich in unbeschränkte Allmacht zu verwandeln brohte, als nur die Wahl offen

<sup>1)</sup> Rayn. zu 1460, c. 10.

<sup>2)</sup> Aehnliche Erscheinungen traten in ben anderen europäischen Reichen ein, welche umftanblich barzulegen jedoch nicht zu unferer Aufgabe gehört. — Planck V, 494.

<sup>3)</sup> Celebrata tot sunt nostris diebus concilia, ex quibus nulla est secuta reformatio. Karbinal Zulian an Eugen IV. Rayn. zu 1431, c. 27. Die Reichstage so unstructur wie bie Concilien und boch soecundae sunt omnes diaetae, quaelibet in ventre alteram habet. Aen. Silvii ep. 72.

<sup>4)</sup> Nider Formicarius I, 96.

du stehen schien: ob man sich vom Papste, ober von jener Kirchenversammlung wolle tyrannistren lassen ? ) gewann bas altherkömmliche Monarchenthum mehr Anhänger, als die ungewohnte Neuerung, und nicht Wenige sahen in dem legten Ausgange eine heilsame Hersellung von Ordnung und Geseh, oder doch das kleinere unter zweien Uebeln.

In der That aber war die Hauptfrage über den Borrang des Papstes oder der Kirchenversammlung falsch gestellt und konnte gar nicht in einer genügenden Beise gelöset werden. Bielmehr mußte jede Lösung nothwendig zur Unumschränktheit der einen oder der anderen Partei führen. Die ächte und rechte Aufgabe (wie man sie auch hinsichtlich des Staates in unseren Tagen gestellt hat) wäre gewesen: ein wechselseitiges Berhältniß zwischen jenen beiden Mächten zu sinden, wie zwischen Königen und Ständen, oder Parlamenten. Nur wenn man jedem die natürlichen, angemessenen Rechte und Pflichten zugewiesen hätte, wurde sich Einigkeit, Bertrauen und tadellose Wirksamkeit eingefunden haben.

Ferner waren bie Formen ber Verfassung mangelhaft, ba erstens über bas Recht, auf ber Kirchenversammlung zu erscheinen, gar keine genügenden Vorschriften feststanden, oder doch keine berfelben zu einer wahren, allgemeinen, verhältnismäßigen Vertretung der Christenbeit führte. Zweitens unterlagen die Abtheilungen und Gesammtstimmen nach Völkern oder Gegenständen vielen Mängeln und fanden keineswegs bas rechte Gewicht für

<sup>1)</sup> In hinficht auf Glaubensfachen tyrannifirten beibe Parteien in gang gleicher Weise.

bie geringere Bahl ber Hochgestellten und ben zahlreicheren Andrang ber Riedrigern.

Drittens: bie Doktoren, welche in Basel so viel Einfluß hatten, wollten ben Gegenstand ihrer Vorliebe und Thätigkeit, ben Grund ihres Ansehens keiner strengen Prüfung und bedeutenden Abanberung unterwerfen laffen.). Annahme und Bestätigung bes zeitherigen Kirchenrechts war aber mit ben baseler Beschluffen in der That unverträglich und die ganze neue Gesetzebung mußte, durch dies in sich widersprechende Versahren, Einheit und Folgerichtigkeit verlieren.

Sewiß war es ein Jerthum, daß felbst ein so geistreicher Mann wie Pius II (burch das Gefühl seiner Ueberlegenheit und durch die Anmaßung der Concilien verleitet) die Unbeschränktheit des Papstes als einziges höchstes Ziel betrachtete und alles Kirchenstaatsrecht zu vernichten suchte "); daß er und seine Nachfolger gar keine Berfassung im höheren Sinne wollten und (gleichwie später manche Könige) Alles auf das sogenannte göttliche Recht und willkürliche Gnade gründeten "). Es sehlte damals in weltlichen wie in kirchlichen Kreisen an Männern, oder an einem Manne ersten Ranges und höchsten Geistes, um die Einzelnen an sich zu ketten, die Wölker zu beruhigen, zu begeistern und mit sich sortzureißen "); — und indem man alle (selbst die gerechten) Forderungen

<sup>1)</sup> Planck V, 756.

<sup>2)</sup> Bulla retractat. in Operib. I.

<sup>3)</sup> Siebe Turrecremata's Bertheibigung Eugens und bes Papstthums in Hartzheim V, 871-910.

<sup>4)</sup> Den Rebnern auf bem Concilium fehlte Anmuth, Pracifion und mabre Berebtfamteit.

164 Die Kirchenversammlungen von Pisa, Kostnig u. Bafel.

bes funfzehnten Jahrhunderts in Staat und Kirche befeitigte und vereitelte, trieb man zu den größeren, siegreichen Bewegungen bes sechzehnten Jahrhunderts. Die Laienwelt, die Persönlichkeiten forderten und erzwangen größere Rechte ').

<sup>1)</sup> Dennoch ist bis auf den heutigen Aag das höchste Ziel der Berfassung und Verwaltung weder in der katholischen noch protestantischen Kirche erreicht. Wenn jene im Vertrauen auf sich selbst der Unduldsamkeit, dem Religionszwange (dem coge intrare) entsagte, so wurde sie durch das Umfassende und Großartige ihrer, der Besserung fähigen Einrichtungen leicht immer mehr Boden gewinnen. Nur in dem hiervon ganz verschiedenen nordamerikanischen Systeme voller unbeding ter Freiheit kann sie einen eigenthümlichen und wurdigen Gegensah sinden. Alle Versuche hingegen, innerhalb der protestantischen Kirche sich durch Symbolzwang zu reinigen und in Landeskirchen abzuschließen, führen zu keiner richtigen Mitte, und wo die Toleranz nur auf das Hinausweisen, das coge exire hinausläuft, ist nicht mehr wahre Freiheit und christliche Liebe vorhanden, als bei dem coge intrare der Gegner.

## Kaspar von Schönberg, der Sachse,

ein Bohlthater bes frangöfischen Reichs und Bolks.

Von

Friedrich Wilhelm Barthold.

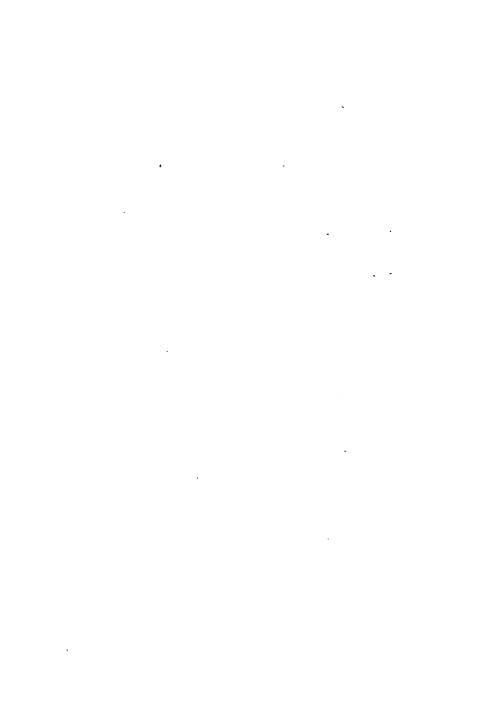

Die Schönberge. Kaspars erfte Schickfale in Frankreich gur Beit bes erften hugenottenkrieges (1540-1563).

Der Berfaffer biefes Auffages hat mit gefpanntem Antheil immer bas Leben, die Thaten und Schickfale folder Deutschen, welche feit ben legten Sahrhunderten im Muslande ihr Glud fuchten, verfolgt und in Betrachtung fo frember Geschichten sich fast mehr befriedigt gefühlt, als wenn er bei einheimischen Dingen forschend verweilte. Er möchte fich biefe Bevorzugung verpflangter Größen aus einem doppelten Grunde erklaren. Einmal, um Verfönlichkeit und Verdienste mackerer Auszöglinge in bas gebührenbe Licht zu ftellen, ba bie ausländische Geschichte die Thaten der Fremben entweder gleichgultiger behandelt, ober noch häufiger ihren Werth aus nationaler Giferfucht beeinträchtigt; zweitens, weil die Tüchtiafeit beutscher Naturen in ber Versumpfung heimischer Gefellfcafte - und Staateverhaltniffe nicht immer Belegenheit fand, fraftig fich ju entwickeln, und fie frembe Luft und fremden Boben fuchen mußten, um ju gebeihen, leiber oft jum Nachtheil bes urfprünglichen Baterlandes. Liebe jum hiftorifchen Recht und Achtung beutscher Mannesgroße einigen fich baber in einer Forschung fo eigenthum-

licher Art; bagu fommt noch ber Reig, welchen die oft abenteuerlichen Perfonlichkeiten und bie mannichfaltigen Schicffaleverschlingungen folder Auswanderer bieten, welche ein höheres Dag von Klugheit, Selbfivertrauen und Muth antrieb, den angebornen Berhaltniffen gu entfagen und ihren Weg fich zu mahlen. Es möchte jedoch teine geringe Aufgabe fein, ber Plutarchus Gestorum Germanorum extra Germaniam ju merben; benn bie Bahl ber Deutschen, welche im Auslande Berühmtheit verschiedener Art erlangten, ift taum zu überfeben. Befonders aber find es zwei Rachbarftaaten, welche feit ben letten brei Sahrhunderten feden Seelen lodend ericienen, um eine Geltung zu erreichen, welche ber Bufall ber Geburt ober bie Ungunft ber Dinge ihnen in ber Beimat versagte ober verfummerte: zwei grundverschiedene ganber, Rufland und Frankreich. In Italien und Spanien tonnte es allenfalls nur bem eingewanderten Runftfleife ober ber Geschicklichkeit bes Sandwerkers glucken, eine lohnende Stellung zu erarbeiten; in England baneben wol noch ber Gelehrfamkeit und bem höheren Talente; bie brei nordischen Reiche boten nur ahnliche Berhaltniffe als die Beimat; firchliche wie ftaatliche Bermandtschaft und die Ansiedelung der fremden Kronen auf beutschem Gebiete entzogen bem Fremben bort bas eigenthumliche Geprage. In Danemart und Schweden haben feit ben Tagen ber Sanfa, ber Rirchenverbefferung, bes breifigjährigen und norbischen Krieges zahllofe Deutsche als Felbherren, Offiziere, Minifter, Burgermeifter, Runftler, Pfarrer und Lehrer einen oft glanzenden Beruf gefunden, aber fie verschwimmen unbemerkt in ber gleich. artigen Menge. Auffallend ift, bag Norbamerita, wobin

feit nabe einem Sahrhunderte fo viele Taufende von Deutschen gezogen find, aus biefen bisher fo menia geschichtlich merkwürdige Perfonlichkeiten geweckt hat, eine Erscheinung, welche allein wol ber Mangel an politischer Bilbung, bie bem Ausgewanderten bas Mutterland nicht mitgeben konnte, erklart. Die Beit mag jeboch nahe fein, in welcher die beutsche Ratur jenfeit des atlantiichen Meeres murbevoller fich vertritt, als burch baurifches Muhfal, ftille Bürgerthätigfeit und umfichtigen Sanbelsgeift. Rufland bagegen und Frankreich blieben, bas eine feit ben Tagen Siegmunde von Berberftein bis auf ben Raifer Nicolaus I, bas andere feit ber Giferfucht ber letten Balois auf Sabsburg bis jum Kalle Napoleons, bie Schauplate, auf benen beutsche Züchtigkeit überraichender Erfolge ficher fein durfte. 3m Dften willfommene Bilbner einer Rultur, welche ber fproben Nation burch ihre Berricher aufgenöthigt werden follte; hier maren Deutsche um fo mehr an ihrem Plate, je schmiegsamer und felbft mit Berlaugnung ihres Gefühls fie in ben Despotismus eingingen. 3m Weften als Forberer und Berfreuge einer Königsgewalt, welche folgerechte Erreidung unbeschränkter herrichaft in Staat und Rirche bem eigenen Lehns - und Hofabel nicht ficher genug anvertraute, ober tuchtiger Faufte bedurfte, ober endlich gefinnungelofe Deutsche anlockte, um ihre Mittel gur Beamingung Deutschlande zu vermehren. Aus ber Bahl unferer Landsleute, welche in Frankreich einen Ehrennamen errangen, nicht burch Feilbietung friegerischer Eigenschaften, nicht zum unmittelbaren Berberben ihres Stammlandes, nicht als Werkzeuge ber Anechtung, fonbern neben bem Berdienfte ber Rothhelfer ale Ruhrer Sift, Zafdenbud. Reue &. X. 8

von Söldnern, durch besonnene Berathung leichtsinniger Fürsten in der verhängnisvollsten Zeit, durch kluge Anempfehlung des einzigen Rettungsmittels für Thron und Bolk, heben wir den in der Ueberschrift genannten Sach sen hervor. Wir hoffen das prunkvolle Beiwort, das wir ihm beilegten, vollkommen zu rechtsertigen, indem wir ihn als denjenigen bezeichnen, welcher die Versöhnung des unseligen letten Balois mit dem Bourbon betrieb, welcher den "großen Sprung" anrieth, endlich das Wert von Nantes vorbereitete und dem Ende zusührte, jedoch durch Mifgunst des Ruhmes solcher That beraubt wurde.

Unfer Deutschland hatte, Gott Lob! einen Reichthum von Bergen mit ichoner Bewalbung und ichoner Ausficht, baber in allen Gauen bie Namen Schöneberg, Schonberg fich wiederholen und, weil der Abel auf fo anmuthigen Bohen, zur Sicherheit und zu bequemem Baibmerte. fich anzubauen liebte, von ber Schweiz bis nach Preugen binauf viele Geschlechter biefes Ramens fich finben. Gin altfrantischer Forscherfinn hat fich bemuht, alle Schonberge auf einen gemeinschaftlichen Stamm gurudzuführen; fo eitles Bemühen geben wir auf und beichranten uns auf die zwei großgeschichtlichen, aber verschiedene gamilien beffelben Ramens in Meißen und in der Rheinpfalt. welche, wie durch Rraft innerer Bermandtschaft auf benfelben Schauplas gezogen, nach anfänglich politischen Gegenfagen endlich in bemfelben Bauberfreife fich bemegten, bann ungeschichtlich eine Bermanbtschaft bekannten und nacheinander in hohem Glanze ale Ducs de Schomberg erloschen.

Der Schönberge aus Sachfen altefter Sig mar bas Schlof Schönburg unweit Raumburg in Thuringen,

welches ichon im Sahre 1157 urfundlich ericheint. 15. Jahrhunderte zogen fich die Schönberge nach Deifen, bauten bas Schloß Roth - Schonberg und theilten fich bei reichen Gutern fruh in Zweige, welche ben Ramen im Stande ber Rriegsleute, ber Beiftlichfeit und im Rathe ber Kürften vielfach berühmt machten. fagen mehrere Schönberge auf bem bischöflichen Stuhle zu Naumburg und in den Domkapiteln zu Zeis, Meifien und Merfeburg, wo man noch ihre eberne Grabmaler findet; einer aus ihrer Mitte erlangte fogar bie Burbe eines Rarbinals ber romifchen Rirche und bas Erzbisthum Rapua. Der Blick unferer Meigener erweiterte fich aber fruh über bie enge Beimat und über beschrantende Borurtheile binaus; jener Erzbischof, Nicolaus, geb. 1472 und geftorben 1537, fpielte eine wichtige Rolle in der bewegtesten politischen Welt, unterhandelte amifchen ben Baffen ber beiben erhisten Rebenbuhler, Rarl V und Frang I, als Diplomat der Kirche und Bertrauter Rlemens VII, und ward einmal furz vor ber Schlacht von Pavia (1525) von bem grabfinnigen Pfaffenfeinde, Georg von Frundeberg, als glattzungiger 3mischentrager mit blogem Schwerte aus bem Lager getrieben 1). Sonft aber mar ber Rarbinal aus Sachsen ein gelehrter und aufgetlarter Mann und wird einerfeits als Beipflichter bes fuhnen Monchs Savonarola, anderseits fogar als Bewunderer bes Sonnenbahnforschers Ropernifus gepriefen. Des Rirchenfürsten Purpur befeftigte jedoch teineswegs feine Sippen in ber Anhanglichfeit an die alte Rirche: alle fachfischen Schonberge

<sup>1)</sup> Reifiners Gefch. ber Frundsberge, Ausgabe 1569, 21. 37.

umfaßten die neue Lehre, fobald auch fur Deifen die Benbung nach George bes Bartigen Tobe eintrat (1539); einige Breige, im Rurlande angefeffen, waren erflarlich ichon früher lutherisch geworben. Dhne uns in eine Geschichte ber Familienglieber zu jener Beit einzulaffen 1), welche um fo fcmieriger ift, ba bie Lieblingsvornamen Wolf und Raspar leicht Jrrthum hervorrufen, ftellen mir Weltflugheit als ein Merfmal bes Geschlechts heraus. Die Schönberge waren nie firchlich vorurtheilsvoll und befangen, fannten nicht jene unbeugsame Treue bes tirdlichen Bekenntniffes, welche ber Ueberzeugung fich aufopfert; weltlich ftrebfam blickten fie auf ihren Bortheil, ihre Geltung, ermaßen mit feiner Spurtraft bie Umftanbe, benen fie fich lieber fügten, als im Widerstande unter ihnen fich begraben liegen; baber benn Beitgenoffen von fo jahem Urtheile, wie Sebaftian Schartlin, ben Bolf von Schönberg, Johann Friedrichs Feldmarichall, grabezu beschulbigen, ben frommen Rurfürsten bem Raifer und bem Albertiner verrathen zu haben 2). Aus Mangel eines überfichtlichen Stammbaums ber Schönberge magen wir nicht zu entscheiben, ob jener Bolfgang, Landeshauptmann in Deigen, welcher bem fatholifchen Giferer Georg von Sachsen biente, als Schieberichter in haflichen Streitigfeiten ber Erneftiner und Albertiner gebraucht murbe und bann als Marichall bes Rurfürsten im Schmalfalbi-

<sup>1)</sup> Sehr weitlauftig in Balentin Konigs Genealogifcher Abels - hiftorie ber fachsischen Lander. Leipzig 1729, Fol., Ih. Kurzer in herings Gesch. des Sachsischen hochlandes. Leipz., 1828. S. 395.

<sup>2)</sup> Lebensbefchreibung des Ritters Sebaftian Schartlins von Burtenbach. Frankf. und Leipz. 1777. S. 163.

schen Kriege anstößig auftritt, dieselbe Person sei mit jenem Wolf von Schönberg auf Pulsniß, dem Stifter bes französischen und lausissischen Zweiges, welcher als Amtmann zu Rochliß in den Zeiten der Kurfürsten Moris und August erscheint und bessen Kriegsthaten in der blutigen Schlacht bei Sievershausen vom Jahre 1553 gerühmt werden. Soviel steht bei den sleifigen Genealogen sest, daß Wolfgang von Schönberg auf Schönau hintereinander vier Frauen hatte und die erste, Anna von Mincwis, ihm im Jahre 1540 unsern Kaspar gebar. Aus der zweiten und vierten Se entsprangen Hans Wolf und Georg, deren beider wir im Verlauf der Lebensgeschichte ihres Bruders zu erwähnen haben.

Raspars Jugend verfloß in jener verhängnifvollen Beit, als Johann Friedrich, ber Martyrer, feiner Ueberzeugung und einer treulofen Politit zum Opfer fiel; als ber Albertiner den Rurhut erliftete, ohne erheblichen Widerftand am Abel und am Bolte feines unglücklichen Betters zu finden; ale Moris im Bunde mit Frankreich augleich die deutsche Rurftenaristokratie rettete und eine Bereinigung ber beiben Rirchenparteien unfere Baterlanbes unmöglich machte, und, ein geheimer Bundesgenoffe Seinrichs II, im Siege gegen ben wilben, gefinnungelofen Markarafen Albrecht von Brandenburg feinen Tob fand (1553). August, fein Bruder und Nachfolger in ber Rurmurbe, lofte ploglich die gaben, welche Moris mit Frankreich bis auf ben Tag von Sievershaufen fortgesponnen hatte. Stand boch ber erfte protestantische Rurfürst nabe baran, um eine jährliche Penfion von 6000 Livres fich dem Dienst des Königs von Frankreich zu verpflichten, "beffen Angelegenheiten in Deutschland auf Reichstagen und außerhalb zu begunftigen, nichts zum Rachtheile feiner Rrone ober feiner Rechte gefchehen au laffen, allem Schaben vorzubeugen"1) .- Der neue Rurfürst nun brach unmittelbar biefe schmählichen Reffeln, manbte fich zur Sicherftellung feiner bebenflichen Dacht an Raifer und Reich und hielt, in bem Rriege, ber amischen Rarl, seinem Sohne Philipp und bem Konige von Frankreich bis zum Sahre 1559 mit einiger Unterbrechung fortbauerte, feinen Abel gurud ober begunftigte, aus Sorge für bie unruhigen grollenden Bettern in Thuringen, die fpanische Partei. Unlautere Bergange und Beziehungen folcher Art eigneten fich nicht, altväterliche Einfalt, Treuherzigkeit und Grabfinn in ben Seelen eines jungen Geschlechts zu befestigen, welches biesem Getriebe burch Geburt naher ftanb. Weltliche Rlugheit und Selbfibewachung, nicht jene beharrliche Uebereinstimmung ber That mit ber Gefinnung, empfahlen fich als Mittel, qu Ehren, Macht und Gut zu gelangen, und wenn wir ein Streben nach fittlicher Ueberzeugung im politischen Leben unfere Sachfen allerbinge anerkennen wollen, fo ftammte boch aus ber Schule bes Rathe Moris's von Sachfen jene vermeffene Urtheilsfraft, welche im Gewirre ber Gricheinungen politische und religiofe Motive ftreng gu fonbern liebte und eine Beruhigung, einen sittlichen Borbehalt barin fand, die Reinheit ber Absichten Anderer, zumal bei firchlichen Bermurfniffen, zu bezweifeln. Die Beobach-

<sup>1)</sup> S. die bekannte Instruction Heinrichs II an den Kardinal von Lenoncourt, an Bielleville, Statthalter in Mes, und Marillac, Bischof von Bannes, in Mencken S. S. R. G. II, 1444 fg.

tung heimischer Zuftanbe, wie jener ftarren Rechtglaubigkeit unter ben Erneftinern, mußte einen fahigen Ropf, wie unseren Kaspar, mit ber Bermitteltheit menschlicher Seelenzustände früh bekannt machen und Mißtrauen vor religiösem Parteieifer erwecken.

Bu ben Wiffenschaften angehalten, ließ fich Raspar von Schönberg nur bis zum zwanzigsten Jahre an die inlanbischen Bilbungsanstalten fesseln; wir finden ihn im Jahre 1560 auf ber Atabemie Johann Sturms, bes berühmten Schulmeifters abeliger beutscher Jugend, in Straf. Leiber brachen auf beutschen Universitäten eben jene unseligen Streitigkeiten wegen ber Auffassung bet Abendmablelehre aus, welche auf ber Sohe bes Sieges bie neue Rirche unheilbar fpalteten und fie ber innerlich geträftigten romifchen gegenüber in ihrer Berfallenheit barftellten. Die Ratheber und Borfale maren ber Tummelplas pfäffischer Rechthaberei und Bankfucht; die jungen Magifter und bie Studirenden tobten für ihre theologi. fchen guhrer und die Universitäten hörten auf, die Schulen ber humanitat und feiner Bilbung zu fein. Dbenein theilte die deutsche Jugend bas Nationallafter ber Böllerei, unausbleiblicher Rauffucht; Armuth und Mangel an häuslicher Sitte beförderten Gemeinheit und Ausschmeifung jeber Art und machten jumal ben Göhnen vornehmer Familien, welche nach glatter, weltmannischer Rultur trachteten, bas lange Bermeilen auf deutschen Sochschulen Bemertenswerth ift, mas ein frangofischer Gefchichtschreiber, wohlunterrichtet aus Familienpapieren und Sandichriften ber Konigl. Bibliothet zu Paris und ber Colbertiana, über Raspars Jugend melbet: er habe feine Rriegeluft burch häufige 3meifampfe fruh an ben

Tag gelegt. Deshalb vergleicht auch der Biograph bes berühmten Ritters aus Bretagne, jenes Schulers Bernhards von Beimar, bes Marechal be France Grafen Guebriant, welcher wegen ungludlicher Duelle jung flüchtete, beibe Naturen mit einanber 1). Demnach muß bas Raufen auf beutschen Universitäten ichon bamals im Schwunge gewesen sein. - Go ftand es mit bem einft so gefeierten Wittenberg vielleicht schon in Melanchthons letten Lebensjahren, obgleich ber geiftige Genug, welchen Danner reiferen Alters in bem Umgange mit bem Reformator, bem Bermittler faft aller firchlichen Beftrebungen ber Beit, fanben, für fonftige Entbehrungen reichlichen Erfat gemahrte. Bergog Philipps I von Dommern Sohne, Ernft Lubwig und Barnim, entwerfen uns ein abschreckendes Bilb von bem Gige theologischer und juriftischer Gelehrfamkeit an ber Elbe, wo fie im Sahre 1563 faum auszudauern vermochten, fo menig die Beimat fie verwöhnt hatte und fo mancherlei Abwechelung ben fürstlichen Studiosen sonft zu Gebote fand. wohnten fie in Luthers flofterlicher Behaufung und ftanben in Roft bei bem Sohne bes Doctors, beffen Bitme gleichfalls noch lebte; aber über und unter ihnen waren bie Bimmer mit Studenten aus allerlei Landen befest. welche sich burch die Prinzen in ihrem muften Leben nicht ftoren ließen. Bu fo wilben Gefellen pafte ber Birth, ber Sohn bes großen Rirchenverbefferers, ben brudende Armuth in robe Ausschweifung verfentte, fo baß die jungen Fürftensöhne wie ihr Sofmeifter nichts

<sup>1)</sup> Rônig a. a. S. I, S. 993. Le Laboureur Histoire du Mareschal de Guébriant. Par. 1656 fg.

fehnlicher begehrten, als ben unleidlichen Aufenthalt vertauschen zu können, trugen gleich die Prinzen hintereinander allen akademischen Purpur 1). Bar bemnach Bittenbera auch fo hochgeborenen Mufenfohnen unerträglich, bei ben Mitteln, fich bas Berweilen behaglich ju machen, fo konnte ein junger Chelmann, wie Raspar, mol fchmerlich Befriedigung in jener larmenden, roben Umgebung finden, und fo feben wir ben Meigener mit feinem Bruber im fernen Strafburg, wo allerbinge Leben und Schule eine andere Farbung trugen. Sier hatte Johann Sturm, einer ber feinsten Ropfe feiner Beit, mit Borichub bes Rathe, besondere bes berühmten Stadtmeifters Jafob Sturms von Sturmed, im Jahre 1537 ein weltliches Gymnafium eröffnet, als ihn die blutigen Reserverfolgungen bes Königs Frang I aus Paris getrieben. Dbgleich bie neue Anftalt erft im Jahre 1566 bie Rechte einer Atabemie erlangte, hatte fie boch bereits ben deutschen Abel, melder nach feinerer Ausbilbung ftrebte, aus fernen Gegenden, felbft aus Preugen und Inneroftreich, geloct und es fanden fich bort in fpateren Rahren einmal brei Pringen, vierundzwanzig Grafen und Freiherren, zweihundert Cbelleute, ohne die vom Burgerftande, in ben Borlefungen bes berühmten Rector perpetuus 2). allein bot die blühende Reichsstadt wegen ihres Berkehrs mit Frankreich die beste Gelegenheit, die frangofische

<sup>1)</sup> S. bie Schilberung bes Universitätslebens zu Wittenberg in (von Medems) Auffat: Die Erziehung und Ausbildung ber Herzoge Pommerns im Zeitalter ber Reformation. Baltische Studien IX, 2, S. 95 ff.

<sup>2) 3.</sup> Friese Reue vaterlandische Geschichte von Strafburg. Dafelbft 1796, Ih. I. S. 230.

Sprache zu erlernen, bie fünftigen Staatsmannern unter ben Protestanten fcon bamals wichtig murbe; ber Schulregent, in weltlichen Berbindungen, lebendig betheiligt mit ben politischen und firchlichen Ereigniffen der Beit, befähigte burch Lehre und Beispiel feine Sunger gur Erfaffung allgemeinerer Gefichtspunkte. Freilich burfte man nicht behaupten, baf Johann Sturm vaterlandifch-beutschen Sinn in feiner Afabemie beforberte; bie Borftellung von einem gemeinsamen Baterlande ichwand bereits aus ben Seelen, um beren Stelle burch bie Gemeinschaft ber Bekenntnigverwandten zu erfegen. Johann Sturm, ein Pensionair und geheimer Correspondent ber Krone Frant reich, erblicte, wie viele Berren in Stragburg, für bie protestantische Partei die einzige Stube in Paris. bitter er felbft die Buth ber chambres ardentes täglich ju erfahren Unlag hatte, richtete er bie empfanglichen Gemuther bes jungen beutschen Abels auf bas Land feiner früheren Ausbildung und hoffte zumal im Sahre 1561 einen Umschwung ber Dinge durch die erstarkende Vartei ber eben erft fo genannten Sugenotten. Wol in Rolge folder Beifung verließ Raspar von Schonberg, unter ben gunftigen Beichen bes Sahres 1561, bie beutiche Afademie und mandte fich, voll Sehnfucht, die Belt und das gepriefene Frankreich zu feben, nach Angers. Außer feinem frifchen Jugendmuthe mochten ben Sachien auch noch andere miffenschaftliche Absichten leiten. Schon vor Ronig Frang I hatten bie Rechtsschulen in Frankreich ben beutschen einen Borfprung abgewonnen und namentlich wer elegante Jurisprudeng gründlich ftubiren wollte, jene reizvolle Bereinigung bes romifchen Rechts mit ber claffischen Philologie, mußte bie frangofischen Universitäten

Befonders waren es die brei gefeierten Rrancisci (Duarenus, Balbuinus und Hotomanus), welche Junger bes Rechts aus allen Lanbern zu ihren Sugen verfammelten. Bumal wimmelte es in ben Stabten Frantreichs von jungen Deutschen ber vornehmen Stanbe, welchen ber Friede von Cateau - Cambrefis ben frangofifchen Boben wieber aufgeschloffen, ben fie felbit ober ihre Bater in ben letten Kriegen zwischen Philipp von Spanien und Beinrich II fennen gelernt. Frankreich übte von ba ab eine Zaubergewalt auf ben beutschen Abel aus, besonders auf den talvinisirenden. Nicht schreckten bie rauchenben Scheiterhaufen, nicht die Blutgerichte, welche nicht sowol firchliche Undulbsamfeit, als vielmehr ein ausgebilbetes Syftem ber Staatsflugheit verhängte, meil bie Balois und ihre Minister bie Dhnmacht eines Staatsmefens erkannt hatten, bas, wie bas beutsche Reich, zwei firchlich-feinbselige Parteien umschlof. In Rolae bes engen Berkehres zwischen bem frangofischen Abel und ben beutschen Solbnern mahrend ber legten Feldzuge, in benen die Fremblinge mehrmals zwei Drittel ber gangen Beerestraft Franfreichs bilbeten, hatten bie protestantischen Ibeen tief in bem gebilbeteren Theile ber Nation Burgel gefaßt und ber Aufstand von Amboise, welcher ben firchlich - politischen Parteinamen ber Sugenotten zuerft in ben Mund ber Bolfer brachte, hatte ben Umfang ber Gefahr fur den Thron und fur bie alte Rirche gelehrt. Der Antheil ber beutschen Anhanger Ralvins an jenem Tumulte, namentlich bes neuen Rurfürsten von ber Pfalz, Friedrichs III, der mit dem erften Sahre feiner Berrichaft bie Umgestaltung ber pfalgischen Rirche nach bem Befenntnif ber Genfer beichloffen, mar ben Lentern bes frangosischen Staates nicht verborgen geblieben, und wenn bessenungeachtet im Sommer bes Jahres 1561 bie erbitterten Parteien sich näherten und bas trügerische heilmittel firchlicher Zerwürfnisse, Religionsgespräche, versuchten; so waltete in ben beiben Brübern von Guise und ihren helfern, bem alten Connetable und bem Marschall von St. Andre, boch keineswegs ber Geist der Versöhnlichkeit und Dulbung.

Beil biefe vermittelten Buftanbe bie Lebensthätigfeit unfere Belben bebingten, ift es nothig, fie und bie hanbelnden Personen furg zu bezeichnen. Als am 5. December 1560 ber Knabe Franz II wie ein farblofer Schatten vom Throne verschwunden und ber zehnjährige Rarl IX ihm folgte, schienen sich plöglich alle Berhaltniffe gu andern. Die Bruder von Guife, Frang und Rarl, ber Rarbinal von Lothringen, traten in bie Reihe gewöhnlicher Bornehmen gurud; bem Pringen Ludwig von Conde, welcher, fo weit es fich mit feinem leichten Blute vertrug, noch den meisten Ernst für die junge Rirche bewies, öffneten fich die Thore feines Gefangniffes, in melches ihn die Bezüchtigung des Antheils am Tumulte von Amboife geführt hatte; ber alte, gahe Connetable Anne von Montmorency fehrte mit feinen Gohnen an ben Sof jurud. Der eitle, gebankenleere Ronig Anton von Ravarra, Conde's Bruder, bas Spielmerk ber Parteien, überließ die Regentschaft ber Mutter des jungen Ronigs, zufrieben mit dem Titel eines Lieutenant general ber Rrone; bem Bergoge von Guife blieb, neben feiner ibealen und freilich beshalb um fo furchtbareren Gewalt als Trager bes Ratholicismus nur bie Burbe bes Groffofmeiftere. Eingebent ber früheren Berheifung blickten bie

Sugenotten hoffend auf den neuen Statthalter des Ronigreichs; aber ihre und ber beutschen Betenntnifvermanbten heiße Erwartung wurde blutig getäuscht. - Auch für Frankreich begann jest biefelbe Reihe außerer Erscheinungen, welche Deutschland feit bem Jahre 1521 bem Beobachter geboten: ein haftiges Treiben, die Fragen ber Beit theoretisch zu erledigen, die doch auch bei ben Deutschen nur auf bem Wege ber Baffen ihre Entscheidung gefunden. Wir sehen einmal die Franzosen als Affen der Deutschen, bis sie aus gahmer Nachahmung in ihre ursprungliche Wilbheit zuruckfallen. Unter ber Fortbauer des milbernben Gbifts von Romorantin Schritt gleichwol die Dulbungefrage auf ber Stanbeversammlung zu Orleans nicht fort. Anton von Navarra fürchtete, offen bas Patronat ber Reuerer ju übernehmen; boch war ber augenblickliche Buftand ber jungen Rirche erträglich, ba bie ebeln Brüber von Chatillon, ber Abmiral von Coligny und fein Bruder Dandelot, die Partei unameibeutig umfaßten. Im ehrlichen Glauben an eine Benbung ber Dinge betheiligten die marmen Freunde ber ungludlichen Bekenntnigvermandten, bie Deutschen, fich mit ben Greigniffen in Frankreich; ein berühmter Rechtslehrer in Strafburg, welcher ber Berfolgung ber Beimat babin entflohen mar, Frang Hotomanus, vom Elternvater her ein Schlesier bes breslauischen Patriciergeschlechts ber Uthmann, konnte bie Ungebuld, sein frangoffches Baterland wiederzusehen, nicht langer beberrichen und ging, um thatig einzugreifen, als Rath und Maître des Requêtes im Dienste bes Ronigs von Ravarra ichon im April 1561 an den Sof ab. ichien einen heiteren Simmel zu verheißen; vielleicht ichloß

fich bem abziehenden Professor unmittelbar Junter Saspar an, um gelegentlich auch bei ber Umgeftaltung in Frankreich, feiner neugewonnenen falvinifchen Uebergeugung gemäß, thatig zu fein. Berhangnifvoll war nur bie neue Spaltung ber Pringen und höchsten Burbentrager, mitten unter ben Buruftungen gur geiftlichen Bufammentunft in Poiffy (September 1561). Denn als bie Guifen nicht langer ju furchten fchienen, Ravarra bagegen eine überwiegenbe Bebeutung für fich ansprach, näherte fich unerwartet ber Connetable ben Guifen und fchloff, mehr aus politifchen Grunden als aus Uebergengung undulbfam, mit ihnen und bem Marfchalle von St. Anbre einen ftillen Bund, ben man bas Triumvirat nannte. Ihnen gegenüber suchte die Konigin Mutter, Ratharina von Medici, die erft jest ihr verrufenes politisches Talent entwickeln konnte, mit Navarra einen Salt an ber firchlichen Gegenpartei und fo entbehrten benn bie Magregeln bes Staates alles tieferen Grundes in ben Sachen, alles fittlichen Ernftes in ben Seelen. Gelehrig dem Ginfluffe, welchen die Bewohner des Konigreichs von den beutschen Protestanten, zumal vom mache ren Bergog Chriftoph von Burtemberg, von Sachfen und von Beffen aus, erfuhren, ftellten bie Theologen beiber Rirchen, zu benen auch beutsche Gottesgelehrte berufen maren, bas fruchtlofe Gefprach zu Poiffn an. Ungeachtet die ichlaue Ratharina und felbit die Guifen fich ben Schein zu geben mußten, als hielten fie ihre Seelen einer neu keimenden Ueberzeugung offen, fam es natürlich nicht zu einer Ausgleichung ber religiöfen Anfichten, welche bem tiefften Gemuthe ber Nation miderfprach. Als Frucht ber vielfachsten Anregungen, nicht ohne Ginwendung ber fatholifchen Giferer, erfchien bas Dulbungsgefet vom 17: Januar 1562, welches ben Reformirten, bei mancher Beschränkung, gestattete, außerhalb ber Stäbte freien Gottesbienft zu halten, und beiben Theilen Berlaumdung und Spottschriften verbot. - Die Guifen, entschloffen, ihre Macht burch die Aufstachelung bes gefahrbeten Ratholicismus wieder herzustellen, fuchten inzwischen trugvoll auf einer Busammenkunft mit bem ehrlichen Bergoge Christoph ju Babern ber falvinischen Rirche in Frankreich ben Beiftanb bes Lutherthums abzustricken, indem fie Einverständnif mit ben Dogmen beffelben heuchelten, welchem bie Ralviner mit unflugem Starrfinne entgegengearbeitet. Raum aus jenem abscheulichen Lugenspiel heimgekehrt, gab Frang von Buife auf bem Bege jur Sauptstadt, wo es in ben Gemuthern bes Bolfes wie ber Bornehmen tochte, burch bas Gemegel zu Baffp (1. Marg 1562) bas Beichen jum Burgerfriege. Leiber finden wir bei den greuelvollsten Ereigniffen der frangofifchen Religionswirren immer Deutsche in ber anftofigften Art thatig. Go maren es in Baffy, nach Brantome's Runbe, "amei große beutsche Chelknaben Buife's, ein Relch (Schlick ober Schalf?) und ein Rlinkenberg ober Klingenberg, welche bas Spiel begannen", indem fie als Träger ber Jagbbuchse und ber Fauströhre bes Bergogs bie erften Schuffe auf die reigbaren Rirchganger thaten. Beide, befonders Relch, zeichneten fich fpater im Baffendienste ber Lique aus 1).

<sup>1)</sup> Oeuvres de Brantome, à la Haye 1740. 16. t. VIII, p. 96. In Französischen lauten die Namen "Cheleque et Klinquebert, deux grands Pages Allemands". Deutsche Fa-

Bährend nun bei der Neuheit eines fo unbeilvollen Entschluffes bie Entscheidung der Baffen burch alle Inftangen fich hingog, endlich ber charafterlofe Navarra die firchlichen Neuerer aufgab und mit der Königin Mutter und bem Knaben Rarl in die Gewalt bes Triumvirats gerieth, ergriff unfer fachfischer Stubiofus mannhaft bie Gelegenheit, sich auf die Buhne des politischen Lebens zu schwingen. Die Reformirten hatten fich am 5. April ber Stabt Angere im Namen bes Bergogs von Conbe, ber in Drleans bie Streitfrafte feiner Partei ausammengezogen, bemächtigt; aber am 5. Mai erzwang ber tatholische Statthalter bes Schloffes ben Eingang in ben wenig festen Drt. Da stellte sich ber junge Raspar von Schönberg an die Spite ber Erschrockenen, griff bie Reinde muthig an und murbe fie gurudgeschlagen haben, maren bie Gegner nicht ichon Meister bes größeren Theiles der Stadt gemefen und hatten die Gefährten ihren Anführer nicht im Stiche gelaffen 1). Schönberg fluchtete fich nach Orleans jum Saupte ber Sugenotten, melches fich feiner fogleich bebiente, um bas thatige Ditgefühl ber beutschen Glaubensgenoffen aufzurufen. fatholische Partei wird beschulbigt, zuerft ausländische Soldner in das Reich gelockt ju haben; allein genauere Prüfung der Berhaltniffe lehrt, daß ichon gur Beit bes Tumulte von Amboise in ber Pfalz und anderwärts auf

milien ahnlichen Namens, als die im Tert genannten, find unbekannt.

<sup>1)</sup> Jacques Auguste de Thou, Histoire universelle, t. III, à la Haye 1740, p. 170. Wir citiren die beste frangosische Uebersetzung, weil die Namen verständlicher sind, als in bem lateinischen Original.

beutschem Boben Ginleitung getroffen mar, bas Unternehmen bes maghalfigen La Renaudie mit beutschen Baffen zu unterstüßen. Niemand bachte baran, baf bie Berufung ber Aremben ein Berrath am Baterlande fei; es gab ja für die firchlich erhisten Gemuther fein Baterland mehr. Und von wo anders konnten die Parteien Sulfe erwarten, als aus Deutschland, welches mufige Rriegeleute und thatluftige Giferer fur ihr Bekenntniß in Menge gahlte? Wirklich hatte ber Graf Christoph von Roggendorf, ein früherer Magnat Deftreichs, bann aber Ueberläufer zu ben Turfen, burch Beinrichs II Gefandten in Konftantinopel aus bem Rerter befreit und in ben Dienst des Konige aufgenommen, bereits einige Saufen beutscher " Diftoliers" am Rhein geworben, als bie Freunde Conde's, ber Kurfürst von ber Pfalz, ber Bergog von Burtemberg und der junge Landgraf Bilhelm von Seffen, noch zogerten, andere ale burch Geldvorschuffe ben Sugenotten beizuspringen. Die Gefahr ber Uebermaltigung mar um fo bringenber, ba auch ber Rheingraf Johann Philipp, ber geschickte Unterhandler aus Frang's I Tagen, mit Erfolg feine alten Sauptleute für die Rrone bearbeitete und bie machfamen Buter bes protestantischen Interesses zu taufchen verftanb. Da gefellte benn Conbe, in Orleans eingeschloffen, ben jungen Sachsen feinen früheren Bevollmächtigten hinzu und, mit einem Briefe aus Orleans vom 31. Juli 1562 verfeben, arbeitete nebft Danbelot, bem ungebulbigen Bruber bes Abmirals, Raspar fo mirffam in 3meibrucken und in Raffel 1), bag fich, wiewol langfam, ftattliche Scharen

<sup>1)</sup> de Thou III, p. 195. Histoire de France par de la

von tuchtigen Reitern und Landelnechten unter ber Rubrung Friedrichs von Rollshaufen, bes Marfchalls von Beffen, auf ben Weg machten. Go tam über Rrantreich die verdiente Strafe, daß die Balois ben Glaubensamift in Deutschland angeschürt hatten; Golb und Beute locte unfere Abenteurer auf beibe Seiten, obwol die protestantischen Stände ben Grafen Roggenborf als Schelm Much Glifabeth von England fuchte perrufen liefen. ihren Bortheil und fand ben hugenottischen Abel, ber fonft fein Blut fur bie Macht und Ehre ber Rrone freubig hergegeben, bereit, frangofische Grengftabte, wie Rouen und Savre be Grace, ben Reichsfeinden ju eröffnen. Solche Gefinnungslofigfeit war bas Seitenftuck jum Bertrage von Lochau und gur Entfremdung ber lothringischen Bisthumer zu Gunften Beinrichs II durch die beutschen Protestanten. - Unter ber greuelvollsten Entzweiung von gang Franfreich jog fich ber große Rrieg von ber Loire an die Nieder - Seine; ber elende Navarra enbete fcmachvoll bei ber Belagerung von Rouen (17. Sept. 1562). Nachdem Conbe und ber Admiral Coligny manche Fehler verschuldet hatten und Johann von Rollshaufen endlich im November mit bem Beere ber Ebelleute gufammengeftogen, marb am 19. December bei Dreur blutig gefochten, bas Felb aber am Ende für die Sugenotten verloren, fo tapfer ber Marichall von Beffen ftritt, beffen heffischer Reitersmann, Wolprecht von Derf, ben alten Connetable als feinen Gefangenen mit fich fortführte. Andererfeits war aber auch Conde vom Bergog von Guife

Popellinière, t. I, 1581, c. D. p. 322 b. Mémoires de Condé, à la Haye 1743, 45, t. III, p. 574.

gefangen und nur noch der Admiral übrig, um durch Standhaftigfeit und bie Rraft feiner beutschen Waffengefährten einen billigen Frieden zu erfämpfen. Gben ward Drleans belagert, als Frang von Guife bem Meuchelmorder unterlag, 24. Februar 1563, und bie Ronigin Mutter, aufathmend und bes Drangers erlebigt, aber por einem andern Unmetter in Sorgen, Die Sand jum Frieden bot, welcher ju Amboife am 19. Marg unter gunftigen Bebingungen mit ben Sugenotten gefcoloffen wurde. Der Grund, welcher Ratharina gur eiligen Berfohnung ber Parteien trieb, gereicht ber Berrufenen als Königin von Frankreich zu hober Ehre. Gegen die Mitte bes Marymonats mar ihr nämlich burch ihre "beutschen Freunde" bie sichere Runde gekommen: von Seiten einiger Fürsten bes Reiches, namentlich vom madern Pfalggrafen Wolfgang von 3meibruden, fei, unter Borfcub bes Raifers Ferdinand I, ein Anschlag auf Des im Berte, beffen Berausgabe Frankreich unter allerlei Bormanden auch bamals verweigerte. Die Stalienerin befag menigstens ein Berg fur die Chre und bie Dacht ber Krone ihres Sohnes; um jenem Anfall ju begegnen, von welchem fie aus irgend einem fürftlichbeutschen Soflager genau unterrichtet mar, beeilte fie bie Unterzeichnung der Verhandlungen, nachdem sie den "Löwen - Fuche", Frang von Vielleville, haftig mit Truppen und Geld in ben gefährbeten Ort gefendet hatte 1).

<sup>1)</sup> In einer Geschichte Schönbergs können wir von diesem bisher unbekannten Aufschlusse nur Andeutung geben. Wir verweisen aber den Zweister auf die Briefe Katharina's in den Mem. de Condé IV, 321, 326, 330. Mémoires de Michel de Castelnau, par Le Laboureur. Bruxelles 1731, fol., t. II,

So rettete sie bie Grenzen, in ber Hoffnung, nach Guife's Tobe die Parteien, zur Stupe ihres Ansehens, im Gleichgewicht erhalten zu können.

Erträglich bezahlt und voll Luft am frangofischen Rriegsabenteuer, gefürchtet von beiben Parteien, jog ber tapfere Marichall von Beffen beim. Wo inawischen unser Junker aus Meißen geblieben, ob er ben Beeresjug mit Dandelot begleitet und bei Dreur mitgefochten habe, ift nicht zu erörtern, fo viel aber unmittelbar barauf gewiß, daß ber eifrige Unhanger ber Sugenotten in einen entschieden foniglich Gefinnten umschlug. Thatsache ergahlt Jacques Auguste de Thou, Schonbergs späterer treuer Freund und Berehrer; boch befchrantt er fich, bei ber erften Erwähnung bes jeune Gentilhomme allemand zu fagen: er habe barauf bem Konige in feinem Beere mit eben fo vieler Tapferfeit als Treue gebient. "Er verließ fein Baterland, fiedelte fich in Frantreich an, hatte großen Antheil an ben bebeutenoften Geschäften, empfahl sich burch feine löblichen Thaten und gelangte durch feltene Rlugheit und durch die Unbanglichkeit für feine neue Beimat zu einer hohen Gunft beim Ronige und ju ben bebeutenbften Burben bes Staates, beren Berpflichtungen er ruhmvoll bis an feinen Tob erfüllte 1)." Bas in ber Seele bes aufmerksamen, vor-

p. 237 fg. Briefwechsel zwischen Landgraf Philipp von Hessen und Wolfgang v. 3. im Götting. histor. Magazin von Meiners und Spittler. III, 521. Grön van Prinsterer Archives ou Correspondance inedite de la maison d'Orange-Nassau. Leide 1835. T. I, p. 100. Bucholy, Gesch. Ferdinands I, Th. VII, S. 464. Fast scheint die Warnung aus hessen gekommen zu sein.

<sup>1)</sup> de Thou III, p. 172.

urtheilsfreien jungen Mannes ungefähr vorgeben mochte, um einen fo unerwarteten Schritt, ale ben Dienft bes fatholischen Ronige, ju rechtfertigen, tonnen wir ungefahr errathen. Er hatte überfluffig Belegenheit, bie inneren Gefinnungen ber Baupter ber "Bugenotterie" au Die fatholische Partei behauptete fühn vor ber Belt, nicht Versagung der Gewiffensfreiheit, sondern Chrgeiz und herrschsucht, Reid auf die Machthaber feien bie Triebfebern bes Aufstandes. Unton von Navarra, feit Sahren ber Soffnungestern ber Ralvinisten, ber noch im Sahre 1561 gegen die deutschen Protestanten fich gebruftet, "er laffe bie Schriften über bas Abenbmahl nicht aus ben Sanben", warb abtrunnig, gedenhaft burch bie Runfte verbuhlter Sofbamen Ratharina's gegangelt. Ludwig von Conbe legte ber Reicheversammlung ju Frankfurt eine Reihe von Briefen vor, aus benen einleuchtete, ber junge König und bie Regentin befänden sich willenlos in der Gewalt des Triumvirats, und beauftragten ben Pringen von Geblut, fie mit gemaffneter Sand aus folder Rnechtschaft zu erlofen. Diefe Urtunden beruhigten bas fürftliche Gemiffen ber beutschen Belfer, welche fich überzeugt hielten, nicht emporte Unterthanen gegen die rechtmäßige Dbrigkeit zu unterftugen, fonbern umgekehrt bie geheiligte Perfon bes Ronigs aus ben Banden übermüthiger Bafallen ju befreien. Im Biderfpiel bavon erflarte ber junge Ronig unter bem 24. Januar 1563, ober vielmehr in feinem Namen Katharina, bie Regentin, in einer Bufchrift an ben Marfchall von Beffen, ihre Befrembung, daß die beutschen Fürften ihre rebellischen Unterthanen unter bem Bormanbe unterftus. ten, sie felbst aus ber Gefangenschaft ju retten; beibe bekannten ihre unbeschränkte Freiheit und forberten die ehrliebenben Rriegsleute auf, ihren Irrthum einzusehen und von ihrem Unternehmen abzustehen. Alle Prinzen von Geblut, naturlich mit Ausnahme Conde's, unterzeichneten eigenhandig biefes Betenntnif 1). Alle Augenblice fielen bedeutende Manner von ihrer bisherigen Partei ab; fo furz vor der Schlacht bei Dreur Jean be Sangeft, Sieur be Dvon, bieher ein Bortführer ber unaufriedenen Abelspartei. Deutsche Protestanten fochten mit fo gutem Gemiffen fur als gegen bie Glaubenegenoffen; felbit die Reiter bes Marschalls von Seffen murben irre und beforgten Berrath, ale, fast im Angesicht bes Treffens, bie beiberseitigen Relbmachen, und fogar Saufen von Sunderten von Ebelleuten, mit einander fich unterredeten, einander begrüßten und umarmten; bie Deutfchen konnten ihren Berbacht über fo verwunderliche Geberbung nicht unterbrucken! Nach bem Frieden enblich zeigte felbst Ludwig von Conbe, bem man noch am meiften Innerlichfeit beigemeffen, einen Grad des Leichtfinns und ber Gleichgültigfeit gegen alle früheren Intereffen, welche feine gläubigsten Unhanger mit Zweifeln an bem Ernfte feiner Sache erfüllen mußte. Der "petit galant", Gemal einer trefflichen Frau, welche, treu ihrer Rirche, gefahrvoll ins Ausland flüchtete und armlich in Straf. burg lebte, murbe mährend der Unterhandlungen auf ber Dchseninsel bei Orleans burch die Reize ber Isabeau be Limeuil, eines der Hoffräuleins Ratharina's, berückt und vergaß in fo fcmählichen Banben, in welche bie Ronigin ben Schwächling absichtlich verflocht, die politischen und

<sup>1)</sup> Mém. de Condé IV, 207.

firchlichen Bestrebungen vieler Jahre 1). Alle die Danner, welche noch im erften Frühling bes Jahres mit brudermorderischen Baffen einander gegenüberstanden, vereinigten fich im Sommer voll bester Ramerabschaft, ben Englandern bie Landesfeste ju entreigen, die die Sugenotten ihnen eingeräumt. Solche Betrachtungen burften füglich bie Abneigung bes flugen Sachsen gegen bas Ronigshaus, welches boch bas einzig rechtmäßige mar, verfohnen; Ratharina, ber junge Ronig, die Großen bes Sofes, befonders der alte Connetable 2), überhäuften ihn mit Ehren und gewannen den geschmeibigen und hochftrebenden Jüngling, um nöthigen Kalls ber Rrone beutiche Soldner zuzuführen. Wenige Tage nach bem Stillftande mit England berichtete der vertraute Beschäftsführer bes Rurfürsten August nach Dresben aus Paris (ben 18. Juli 1563): "herr Raspar Schönberg wird bas Uebrige, mas die Lage des Ronigthums betrifft, vermelben. Rein Rrember, wenn ich die Fürsten ausnehme, hat allhier in so jungem Alter folche Burben erlangt als er".

Um in den Dienst der Krone zu treten, bedurfte der sächsische Bafall der Erlaubniß seines Landesherrn und der Besprechung mit seinen Angehörigen, daher er im Juli 1563 in die Heimat reiste. Kurfürst August stand in einem eigenthumlichen Berhaltniffe zu Frankreich; seine

<sup>1)</sup> Siețe darüber die Notice zu den Négociations, Lettres et pièces diverses relatives au Règne de François II, par Louis Paris. Paris 1841. 4. p. XXVI.

<sup>2)</sup> Abel Sammarthanus im Elogium gentis Schombergiae, p. 245 (Elogia Scaev. Sammarthani. Jenae 1690. 12.), nennt ben Connetable als ersten Gonner Schönbergs.

Jahre 1549 jum erften Mal. Melanchthon felbft über fcwierig

Abneigung gegen me. In inverstärft, weil fe an ifi if Lieneinen Umschwur mer also busten. Derzog er it beite affenen unglücklichen mit :: an ben frieden Franfreich, haufen auge tifche Ritter " die Bifcho! und Gotha In fanben. etre mittelbar a .... gu verhüten. als eines Auffulf August zwar auch auf rechnen, ben er für doch fein Sauptgescha Subert Lanquet, eine Beit. Aus einem abel gund im Jahre 1518 der Frangofe, ein Bef land unter ben Blurm und mar, eine Fre. Ine umhergeirrt. Nicht iura logen ober die literarifchen gründlichsten Renner aller lichen, politischen und pratihunderts gebilbet, fondern in allen bedeutenden Beitgenoffen,

trangösischer Mundart jest nennen wollen und er felbft in frangofifchen Briefen fich fchrieb, teine Belegenheit, fich hervorzuthun. Die Spannung ber Gemuther, jumal die Abneigung amifchen ben Saufern Chatillon und Guife. dauerte fort; Rarl ward fur volljährig erflatt und unternahm bie große Reife burch Frankreich, in beren Geleite wir ben Sachfen nicht finben. Rluge Beobachter weiffagten einen neuen Sturm, weil bie Bebingungen bes letten Friedens nicht erfüllt wurden und überhaurt feiner Partei genügten. Dit machfenber Unruhe bliefte ber Aurfürft Auguft auf Paris und Languet hatte unauf. borlich über die Umtriebe der Erneftiner unt tie Plane Grumbache ju berichten, ber fich unverhabler auf feie Dienftverhaltnif gur Rrone berief. Untemertt frieg ess Unfebn Schomberge ale "teuriden Ariegeerichiersiens auf Martegelb" ober ale Proriferer, sens, Risgerborf, ber Mitter bes Et. Dichtelentere, neger funtbarer bauelider Gefcichten in ifentiche Benichems jerieth und Rheingraf Jebier Prages, ber ütefe. pel betraute Dberfe ber bemiden Bilen a frangififten Solbe, am 10. Sentember ibel ir ter Benebe guet. Schunders gefeldte fit in Conner icht icht. tentalism Gentader aus juiger Seurch the Deleans emaciene Com and Antes Maximiliana I Kalenga the section of the se

Raifer Maximiliana I Kakeen of unger denies helicentona mangelier if Rosse mage Commission with a heaven manifest in the hance Commission of teapers and it for a second Borbehalt, nach jeber Ausschickung zum geliebten Lehrer nach Wittenberg zurücklehren zu bürfen, fügte sich Languet und so sinden wir ihn im Juni 1561 als Agenten des Kurfürsten in Paris als Beobachter aller drohenden Ereignisse; er verließ Frankreich erst beim offenen Ausbruche des Bürgerkrieges, um bald nach dem Frieden von Amboise dahin zurückzukehren. Ihn nun unter Grumbachs landfriedensbrüchigen Thaten zu unterstüßen, bewilligte der Kurfürst seinem Vasallen, Kaspar von Schönberg, den Eintritt in den Dienst der französischen Krone und so begann denn, kaum vierundzwanzig Jahre alt, unser Sachse, im besten Einverständniß mit der Heimat, seine verheißliche Wirksamkeit in der Fremde 1).

## Π.

Raspar von Schomberg im Staatsdienste Karls IX. Thater im zweiten und britten Burgerkriege bis zum Frieden von 1570. Die rheinischen Schönberge

Bahrend der nachsten vier unerquicklichen Friedensjahre fand Raspar von Schomberg, wie wir ihn nach

<sup>1)</sup> Nach Le Laboureur in ben Additions zu Castelnau II, 251 biente S. bem Könige erst als Freiwilliger, bann als Hauptmann, endlich als Colonel general ber beutschen Reiter. Doch vereinigt sich die Stellung eines Freiwilligen nicht mit dem Briefe Languets (Kpistol. secret. L. II, 251) vom 18. Juli 1563, nach welchem S. schon damals tantas dignitates consecutus est.

französischer Mundant jest nennen wollen und er felbft in frangofischen Briefen fich ichrieb, feine Belegenheit, fich hervorzuthun. Die Spannung ber Gemuther, jumal die Abneigung zwischen ben Baufern Chatillon und Guife, bauerte fort; Rarl mard für volliährig erklart und unternahm die große Reise durch Franfreich, in deren Geleite wir ben Sachsen nicht finden. Rluge Beobachter meiffagten einen neuen Sturm, weil bie Bebingungen bes lesten Friedens nicht erfüllt wurden und überhaupt feiner Partei genügten. Dit machsenber Unruhe blickte ber Rurfürst August auf Paris und Languet hatte unaufhörlich über die Umtriebe ber Erneftiner und die Plane Grumbachs zu berichten, ber fich unverhohlen auf fein Dienstverhaltnif zur Krone berief. Unbemerkt flieg bas Anfehn Schomberge ale "beutschen Rriegebefehlshabers auf Bartegelb" ober ale Provisioner, zumal Roggenborf, ber Ritter bes St. Dichaelsorbens, megen ichandbarer häuslicher Geschichten in öffentliche Berachtung gerieth und Rheingraf Johann Philipp, ber altefte, viel betraute Oberft ber beutschen Bolfer in frangofischem Solbe, am 10. September 1566 in ber Picardie ftarb. Unser Schomberg gesellte sich im Sommer 1566 nebst vielen abenteuerluftigen Frangofen jum jungen Beinrich von Buife, bes bei Orleans ermordeten Sohn, und geleitete ben Prinzen unter Raifer Maximilians II Fahnen auf ben Turfenzug, welcher wegen Brini's Belbentobes unter Sigethe Mauern unvergeffen ift. Beibe junge Manner, fo verschieben an Grundfaten und in spateren Sandlungen, flifteten innige Freundschaft fur bas gange Leben. Eine Rrantheit nothigte Schomberg gur früheren Rudfehr nach Franfreich, wo Rarl IX ihn zu feinem

Rammerherrn erhob 1). - In bemfelben Jahre brach ber niederlandische Aufruhr aus, ruttelten bie Beufen guerft am unleiblichen spanischen Joche. Alba's blutige Tyrannei ward mit ben geheimen Befchluffen bes Friedens von Cateau = Cambrefis in Berbindung gefest und die Bufammenkunft bee spanischen und frangofischen Sofee zu Baponne im Juni 1565 babin gebeutet, als fei ber Untergang ber Glaubensneuerer in beiben Reichen burch vereinte Rraft verabrebet. So entzündete fich bie Glut, melche bie Afche bisher bedeckte, gleichzeitig in beiben Ländern und griffen, bem Berberben guvorzukommen, im September 1567 die Sugenotten ju ben Baffen. Durch feine "guten Gevattereleute", bie Gibgenoffen, entging König Karl mit seinem Hofe ber Gefahr in Meaur; wiederum blickten beibe Theile auf beutsche Bulfe, boch floß in ber Schlacht bei St. Denns, 10. November 1567, mo ber uralte Connetable einen ritterlichen Tod fand, überwiegend nur frangofisches Blut. barauf mar Pfalzgraf Johann Rafimir, ber zweite Sohn des Rurfürsten Friedrich III, ein Nothhelfer ber Sugenotten gleich einem Ritter St. George, mit 7000 Reistres (Reitern) und 6000 Landefnechten gur Stelle; aber er und seine "chevaux de louage", wie Castelnau bie beutschen Solbner nennt, fo hungrig nach Gelb, bag bie Saupter ber Sugenotten, die Chatillon und ber Condé, ihr Silberzeug und ihre bewegliche Sabe hergeben mußten, um bie verdroffenen Belfer zu befriedigen.

<sup>1)</sup> J. F. A. Razners Leben Friedrichs von Schomberg. 2 Bbe. Mannheim 1780. 8. Ginleitung S. VIII. Sammarthan, p. 245.

Muf ber Seite ber katholischen Partei feben wir gleich barauf ben protestantischen Schwager bes Pfalzgrafen, ben fachsischen Erneftiner Johann Wilhelm, welcher, aus Politit feines Saufes lutherisch ftrenggläubig, nach bem Untergange feines verblendeten Bruders, bes gebornen Rurfürsten Johann Friedrich, nicht anstand, wie gehn Jahre früher, ber Lodung bes allerchriftlichsten Konias au folgen, nicht um Glaubensbrüder vom Joche au befreien, sondern der rechtmäßigen Dbrigkeit gegen die Emporer beizustehen. 3mar mar Michel von Castelnau eilig nach Deutschland geschickt worben, die Bulfe des Protestanten herbeizurufen 1); aber die Ueberbringung der reichgefaßten Bilbniffe Ratharina's und ihrer Sohne hatte ichwerlich ben Endamed, ichnellen Aufbruch bes Sachfen, erreicht, mare nicht inzwischen icon Raspar von Schomberg in feiner Beimat thatig gemefen. Go betraten um Reujahr 1568 wiederum 6000 Reiter, von benen Schomberg taufend befehligte, ben frangösischen Boben, und bie beiben, fonst befreundeten, Schmager und ihre protestantischen Solbaten schickten gang unbefangen sich an, einander für frangösisches Gelb die Balfe gu brechen, als es flugen und patriotisch gesinnten Franzosen noch zur rechten Zeit einfiel, welche gefahrvolle Thorheit fie beaannen, mit unerschwinglichen Koften fo unzuverlaffige Belfer auf beiben Seiten zu berufen. Richt allein glaubeneverwandte Schmager und Protestanten gegen Protestanten wollten sich fur bie entgegengefeste Sache auf ben Tod bestehen; unser foniglich gesinnter Schomberg erblickte fich auch einem tapfern Ramensvetter an ber

<sup>1)</sup> Castelnau I, 215.

Spise ber hugenottischen Reiter jum erften Male gegen-Bon bem stattlichen Schlosse Schönberg ober über. Schönburg bei Oberwefel am Rhein, das jest in Trummern liegt, ftammte Dietrich, Diet ober frangofifch Tifche, von Schonberg, uralten rheinischen, aber urfundlich gang verschiedenen Abels als die Meißener. Diese führten in golbenem Schilbe einen grimmig aufrechten Lowen, oben roth und unten grun, und behielten auch ale Bergoge, Marschälle von Frankreich und als Rarbinale ihr buntes Bappenthier bei; die Rheinlander, ungewiß ob ichon vor ihrer Glanaperiode als Ducs de Schomberg, zeigten einen rothen Sauptichild mit einem blauen Bergichilblein. aus welchem acht golbene Lilienstäbe in Form eines gemeinen und eines Andreastreuzes hervorgeben. Locten gleich bentwürdige Berhaltniffe beibe Gefchlechter fpater auf benfelben Schauplas und begrüßten fie fich als Bettern, nahmen fogar beibe ben frangofischen Namen Schomberg an, fo mochten fie bei ber erften geschichtlichen Wegenüberstellung fich bos genug anblicen. Dies von Schonberg, Dberft von 1500 Reitern unter Johann Rafimir, that diesmal ben erften Schwertstreich, inbem er, auf Conde's Geheiß, über ben Klug bei St. Gene in Bourgogne schwamm und die feindlichen Poften, Staliener bes Bergogs von Nevers, jenseits in die Flucht fclug, für welche tede That ber frangofische Pring ihm eine schwere Golbkette um ben Sals marf 1).

So eilfertig Michel de Caftelnau ben Erneftiner herbeibefchworen, fo fchwer hielt es, bes Belfere loszu-

<sup>1)</sup> Histoire universelle, par Theod. Agrippa S. d'Aubigné. Amsterd. 1626 fol. t. I, p. 324. de Thou. L. XLII.

werben, ber mit ben Seinen feineswegs wie gum Spaf aus weiter Ferne herbeigekommen war und jest, unter ben Friedensverhandlungen, ohne Umftanbe erfucht murbe, ungefäumt fich beimzumachen. Endlich ließ ber Beicamte, welcher Deutschlands Spott und Bormurfe erwartete, fich bewegen, mit Gelb und Berfprechungen ben Rudweg ju fuchen. Aber einen noch fcmereren Stand hatte Caftelnau bei Johann Rafimir, welcher bie ftreitigen Berhaltniffe feiner Glaubensbruber wiber beren Billen gründlich schlichten wollte und anfangs gar Diene machte, mit bem Rriegsvolt bes Schwagers vereinigt über die Friedemacher herzufallen. Noch tropiger als bie Beeresfürften geberdeten fich die Dberften, vor anderen Dies von Schomberg, welche ben glattzungigen Unterbanbler beim Rragen nahmen und burch fo felbftanbigen Ernft Ronig, Minifter und die Führer ber Sugenottenpartei fchreckten, ihnen alle Forberungen ju gewahren. Die Deutschen zogen spat mit bem nicht eben leicht jur Winterszeit Erworbenen ab 1), hatten aber bald bie Genugthuung, ben Bruch bes Nothfriedens von Long. jumeau (27. März 1568) zu erleben. Denn noch in bemfelben Jahre mußten der Admiral Coligny und ber Bergog von Conde, aus Sorge vor Gewalt, nach Rochelle flieben und veranlagten fo ben Sof, der fich nicht fur verpflichtet hielt, ben Regern Wort zu halten, im September alle den Sugenotten früher augestandenen Bewilligungen ju wiberrufen. - Bis jum Ausbruch biefes britten, heftigften Rrieges hatte ber gemandte Sachse fei-

<sup>1)</sup> Die hergange und Aengsten ergablt Caftelnau ausführlich I, 214-18.

nen guten protestantischen Namen vor Berunglimpfung noch gerettet; bag er, obgleich ohne Bechsel feines firchlichen Bekenntniffes, auch jest noch, als Alba in den Nieberlanden muthete und die Berather des jungen Ronias Rarl IX ben hafmurdigften Berfolgungsgeift unverhohlen aussprachen, bei der fatholischen Partei beharrte, ersparte bem protestantischen Diener ber Buifen nicht fcmere Befchuldigung und nicht öffentliche Berunglimpfung. Wilhelm von Naffau Dranien, bas kluge Saupt ber freiheitseifrigen Nieberlander, hatte, nach anfangs gludlichen Erfolgen, aus Mangel an Unterftugung bem Felbherrntalente und ber Ueberlegenheit Alba's weichen muffen und gebachte, ermubet burch die Rriegsplane bes Spaniers, feine gahlreichen beutschen Saufen, unter benen auch Dies von Schomberg fich befand, im November bes Jahres 1568 durch das Hennegau nach Frankreich zu führen. Er beabsichtigte auf jenem Tummelplage in Berbindung mit ben Sugenotten und ihren beutschen Belfern einen Sauptschlag auf ben Gegner zu thun, ber in beiben Reichen ja ein und berfelbe mar. Der fchmeiafame Dranier, mit Coligny und Conde verftanbigt über bie gemeinsame Sache, hoffte besonders auf ben madern Pfalzgrafen Wolfgang von 3meibrucken, der am 29. Dctober 1568 vertragemäßig fich verpflichtet hatte, ein mohlausgeruftetes Beer ben Glaubensgenoffen gur Rettung nach Frankreich in Person zu geleiten 1). Von hohem Erfolge mare gemefen, wenn der fluge Feldherr, der Dra-

<sup>1)</sup> Siehe die aktenmäßige Darftellung in I. H. Bachmanns Herzog Wolfgangs zu Zweibrucken Kriegs-Berrichtungen. Mannheim 1769, 8. S. 25 ff.

nier, und ber tuchtig gefinnte Pfalzer ihre Streitfrafte unverzögert vereinigt hatten; aber langft vorher, ebe Bolfgang aus bem Wiberfpruche feiner lutherifchen Sofprediger und Rathe, bem Reichsbedenten, ben Barnungen lauer Protestanten und beimlicher Benfiongire Rarle IX fich losmachen konnte und ehe bas Gelb, bas unerläßlichfte Bedürfniß für einen Rrieg, zu welchem Sold, nicht Begeifterung lodte, zusammengebracht murbe, hatte ber Dranier migmuthig ben wohlberechneten Plan aufgeben muffen. Das war bie That unfere Rammerherrn und Oberften aus Meigen. Nämlich vom Sunger vorwarts getrieben, waren bie Dranier, verftartt burch 2000 Mann frangösischen Fugvolks und 500 Ebelleute, unter benen François be Sangest S. be Genlis, Moun und Morvilliers fich auszeichneten, bis in die Dicardie gelangt und faben ben Marschall von Coffe zum Schus ber frangösischen Grengen aufgestellt, als in ber Rabe von Soiffons als Abgeordneter bes Ronigs Bert Raspar von Schomberg fie antraf, um über einen allgemeinen Baffenftillstand ju unterhandeln, jugleich mit dem Erbieten, fein Ronig murbe bie nothigen Summen ichiften, bamit die fremben Gafte nach Deutschland gurudtehren konnten (7. December 1568 1). Wilhelm von Raffau hütete fich wohl, offen feinbselige Absichten gegen Aranfreich ju gefteben, und wollte fein Erfcheinen an ber Spise eines Beeres nur bem Mitleiben aufchreiben,

<sup>1)</sup> Aubigné, t. I, p. 482; de Thou, t. IV, l. XLVI, p. 99 fg. E. Meteeren, Niederlandische Geschichte I, 103. Gr. van Prinsterer III, 303 fg. Languet. Epist. secret. L. I, p. 83.

welches bas Unglud feiner Glaubensgenoffen errege. Inzwischen durchschaute Schomberg die Lage der Dinge, ermag bie Unzufriebenheit, mit welcher zumal bie beutschen Solbner bem Buge nach Frankreich gefolgt maren, mußte ben Unluftigen, Unbezahlten fo gefchickt bie Sieghaftigfeit bes Ronigs barguftellen und auf feine Befannten unter den Sauptleuten einzuwirken, daß fie fich entichieben weigerten, jur Bereinigung mit Conbe fortzuruden, und fturmifch ihre Solbrudftanbe, fowie Beimtehr auf beutichen Boben verlangten. Nachbem Schomberg in fo berechneter Beife das Lager bes Draniers mit Meuterei und Zwietracht erfüllt, nahm er feinen Abschied und fehrte an ben Sof jurud. Berr Theodor Marippa von Aubigne, jener ichmähfüchtige und grollende Sugenott, welcher, mit bem Bourbon wie mit bem Baterlande verfeindet, fpater feine Beitgeschichte ichrieb, behauptet: bem Sachsen sei gelungen, Draniens Offiziere burch feine glatte Bunge fo umzuftimmen, daß, ale ber Graf von ber Bereinigung mit Conbe fprach, fie als "fühle Gottesgelehrten und als ichlechte Parteigenoffen" fich geberbeten, von der Gerechtigkeit ihrer Baffen gegen Alba allein, von bem Rechte ber Konige und ben Geschäften ihrer Beimat rebeten. "Schomberg felbst sei nicht ohne Schmähungen abgetommen und habe in voller Sigung fogar einen Badenftreich von G. be Genlis bavongetragen." Bie wir ben Sachsen bisher fennen gelernt und später unter bebenklicheren Berhaltniffen finden merben, als gleich mit bem Degen bereit, war er nicht ber Mann, bergleichen fich bieten zu laffen. Auch hatte er eine Ratechisation ber Sauptleute Draniens nicht nothig, ba aus bes Grafen Ludwig von Naffau Brief vom De-

cember einleuchtet, daß "groß Sans und flein Sans" icon lange por Schomberge Senbung bes Umbergiebene im Winter ohne Schuhe, Rleibung, ohne Sold und Lebensmittel überbruffig, mit ben frangofifchen Rebellen nichts gemein haben wollten und, voll fchnoben Gigennutes, bie großartige Ansicht bes Rampfes, wie Dranien sie in ber Seele trug, nicht theilten. Wie bem aber auch fei, bie unmittelbare Folge ber Sendung Schomberge: bie Auflösung bes Deeres und beffen Rudmarich nach Deutschland, die Rlucht Draniens mit wenigen ftanbhaften An-. hangern feiner Sache, wie Genlis' und bes pfalgischen Schomberge, nach Strafburg, verschaffte bem beutschen Diener bes Königs ben zweibeutigen Ruf schlauer Ueberredungsfünfte und verächtlichen diplomatischen Talents und machte bie Giferer fur bie protestantische Gemeinfache zu feinen heftigften Unklägern. — Aber Wilhelm von Dranien, durch Alba's Blutherrschaft von den Nieberlanden ausgeschloffen, verfolgte auch in der Frembe raftlos feinen 3med. Er verpfanbete und verkaufte in Strafburg fein Silberzeug, feine gesammte Sabe, befriedigte bie Sauptleute und erbot fich mit bem Reft feiner Betreuen im Februar 1569 bem Pfalggrafen Bolfgang jum Gefährten auf bem Buge nach Frantreich.

Inzwischen zeigten sich aber auch die königlich gesinnten beutschen Diener Karls IX nicht mußig, auf Reichsboden zu werben, und so widerspruchsvoll waren die Ansichten der Zeitgenoffen oder so gesinnungslos der große Haufe, daß protestantische wie katholische Pensionaire der Krone ihre Kähnlein vollzählig machten und über den Rhein zogen. Zwar predigten fromme Eiferer, wie herr Cyriatus Spangenberg 1), warnend gegen bie Sunde, bem Untergange ber Glaubensbruder fein Schwert au meiben, und ließen Strafreben öffentlich burch ben Druck ausgeben; zwar verboten ernft gefinnte Fürften, wie in Dommern und Brandenburg, burch Landtagsbeschluffe ihren Unterthanen, gur Unterbrudung ber eigenen Rirche fich zu verfaufen; gebankenlofe Gewöhnung und Belb maren ftarter in beutschen Gemuthern, als Unhanglichfeit an die Religion. Bur Befchamung unferer Betenntnifverwandten muffen wir gefteben, bag, fo ungahlige Protestanten aus der Reihe der Fürsten, bes . Abels und bes Bolfes ben Guifen, ber fatholifchen Liga bienten, fich tein namhafter Ratholit finbet, welcher, befangen von politischer Betrachtung der Dinge, für bie Sugenotten ober bie Geufen gegen bas Intereffe feiner Rirche gefochten hatte. Das religiofe Motiv beherrichte ihr ganges Dafein; die lauen Protestanten liebten die politische Seite ins Auge zu faffen, ober mit bem Gedanken ihr Gemiffen zu beschwichtigen, ,, die Ralviner feien Reber und Emporer gegen ihren Ronig". Um gerechtem Tabel zu begegnen, erließen der protestantische Markgraf Philibert von Baben, die Rheingrafen Johann Philipp und Friedrich, Graf Georg von Leiningen-Befterburg und andere beutsche Chelleute vor ber Schlacht bei Moncontour (1569) ein Manifest, worin sie in Bezug auf die Anklagen, "gegen die deutsche Nation und bas mahre und lautere Augsburger Bekenntnig bem

<sup>1) &</sup>quot;Warnung an die Deutschen Kriegsleut, sich weber von Spanien noch Frankreich wiber die Christen bestallen zu laffen." Gedruckt 1568. Abelsspiegel II, 31a. Schmalkalben 1594 fol.

allerchriftlichsten Könige zu bienen", erklärten: "Alles sei gegen sie verläumberisch ersonnen und ohne Grund der Wahrheit von den neuen Christen (den Hugenotten) erdichtet, aus deren Kram niemals ein wahres Wort hervorkäme". Im Gegentheil, ohne irgend ihrer Pflicht gegen Vaterland und Kirche zu sehlen, hülfen sie einem rechtmäßigen Herrscher gegen aufrührerische Unterthanen, die sich schon zum dritten Male erhoben, ihrem Könige mit den Waffen die Krone vom Kopfe zu reißen, in der Hosfnung, unter dem Vorwande der falschen und abscheilichen Sekte Kalvins einen andern zu erheben, der ihnen ihren Willen thäte"). — Eine so traurige, das edle Sut der Gewissensfreiheit im Allgemeinen verkennende Ansicht herrschte bei einer großen Zahl der Zeitzenossen.

Balb barauf unterlag in der Schlacht bei Jarnac im fernen Poitou am 13. März 1569 die Hugenottenpartei und ward der Herzog von Condé, selbst nach der Ergebung, meuchelmörderisch erschossen. Dem Bruder Karls IX, Herzog Heinrich von Anjou, schrieb die katholische Welt den Sieg zu, welchen er nur dem klugen Rathe seiner Leiter, zumal dem Feldherrntalente Gaspards de Saulr, Vicomte von Tavannes, und dem Glücke verdankte. Zweitausend beutsche Reiter, unter dem einen Rheingrafen und unter Christoph von Betstein, genannt Bassompierre, trugen wesentlich zur Entscheidung des

<sup>1)</sup> Cimber et Danjou, Archives curieuses. Série I, t. XI, p. 107.

<sup>2)</sup> Michel Montaigne's Urtheil über heinrich von Ravarra und ben Guifen werben wir fpater anführen.

heißen Tages bei 1). Aber gleichzeitig hatten nach langfamen Borbereitungen am anbern Enbe Frankreichs bie beutschen Scharen Bolfgangs von Zweibruden und ber beiben Naffauer, unter benen Dies von Schomberg treu aushielt, fich gesammelt und unternahmen jenen bewunberungswürdigen Bug, jene Anabasis 2), welche fie mitten burch gang Frankreich, burch zwei ihnen zur Seite giehende ftarte Beere, über tiefe, brudenlofe Strome bis ins Limoufin führte, um mit bem Sauflein bes Abmirale Coligny, bem unverzagten Dberhaupte ber Sugenotten, fich zu vereinigen. Der madere Pfalzer erlebte zwar nicht mehr diefe Genugthuung, benn er ftarb, fcon tranflich in ber Beimat, am 11. Juni 1569 gu Reffun, fei es an einem Fieber, welches einige Tage vorher ihm . ein Trunt aus einem fühlen Brunnen bei ber Abtei St. Bartholome zugezogen, ober weil ihm ein Apothefer ju Avalon vergifteten Wein gereicht, ober endlich, wie frangofische Läfterer aussagen, weil er in ber Glut bes Sommere ju beutschbräuchlich bas "Garous" (garaus trinken) geübt hatte 3). Der Admiral athmete auf, als

I) Castelnau I, p. 234.

<sup>2)</sup> S. einstimmig alle Schriftsteller, besonders den verständigen François, S. de la Noue, der in seinen Discours politiques et militaires (Rochelle 1590. 16. p. 918) diese passage depuis les bords du Rhin jusques en Aquitaine für mervueille erklärt. So auch der prahlerische Gasp. de Tavannes, s. Mémoires, Collect. de Petitot. Série I, t. XXV, p. 93 ff. Ausstührlich nach den Quellen Bachmann a. 'a. D. und b. Razner I, XLVI. Castelnau. L. VII, ch. 5.

<sup>3)</sup> Die verschiedenen Angaben über bie Todestrantheit fiehe bei Bachmann G. 124. Tavannes a. a. D. G. 94.

ein fo fattliches beutsches Beer, über 14,000 Mann ftart, unter benen viele Ebelleute aus Dommern, Branbenburg, Beffen, Franken, die Pfalzer Dies von Schombera und Mainhard von Schomberg, Fauth in Beibelberg, als Relbmarichall, zu feiner verzagten Schar fließ, 23. Juni, und Bolrab von Mansfelb, als Nachfolger bes Pfalegrafen, sowie die Dranier ihn mit ihrer Rriegserfahrenheit unterftusten. Aber wieberum murbe manch gunftiger Augenblick verfaumt, Die Beit mit ber erfolglofen Belagerung von Poitiers verloren und der Abmiral endlich jur ungludlichen Stunde burch bie unbezahlten, aber fampfluftigen Reiftres genothigt (3. Dctober 1569), bie Schlacht bei Moncontour anzunehmen. An biesem Lage finden wir wiederum unfern fachlischen Schomberg, ben wir feit jenen häflichen Dingen im Rathe Draniens aus bem Auge verloren. Wir wiffen nicht, ob er inzwischen in ben Beeren ber Bergoge von Aumale und Nemours fich getummelt, welche, in Gifersucht aufeinander, bem Pfalggrafen überall Bahn machten, ba fie ihn boch burch ihre Uebergahl erbrucken fonnten ober ob er mit Caffelnau die Solbner bes Markarafen Philibert von Baben berbeigeführt, ober um Unjou's und bes jungen Beinrichs von Guife Person in Poitou feine Stelle fand. Aber bei Moncontour legte er gleich ben anbern beutschen Oberften auf der königlichen Partei hohe Ehren ein, indem er im bichteften Gedrange, an ber Spige feiner Reiter, in ber Sufte verwundet, ben Relbherrnftab bes getobteten Markgrafen von Baben aufraffte, die Beichenben fammelte, die Feinde burchbrach und die Nacht auf bem Schlachtfelbe verweilte. jum Bemeise bes Sieges. Gleich ruhmvolle Bunben

trugen Christoph von Betstein, ein Graf von Mansfeld, ber Herzog von Guise bavon; ber ält ere Rheingraf dagegen, als zweiter Johann Philipp der jung ere genannt, und ber Markgraf Philibert von Baden starben ben Helbentod, für eine Sache, die ihnen politisch fremd und kirchlich seind war. Am hartnäckischen hatten auf beiben Seiten die beutschen Protestanten gesochten 1), und die drei Schomberge sich schwerlich im blutigen Gewühle vermieben.

Nach folden Proben der Tüchtigkeit erhob der bankbare König unsern Sachsen zum Colonel general de la cavallerie allemande, ober aum "Colonel des Bandes noires 2)", wie man auch biefe gefürchteten schwarzen Reiter, wie einst Ludwigs XII und Frang I beutsche Landsfnechte, nannte; eine Stelle, welche bisher ber erschoffene Rheingraf bekleibet hatte. In beutschen Schriften heißt Schomberg beshalb Feldmarschall, ohne bag ihm die Burbe eines Maréchal de France zu Theil murbe, beren Stab erft im 17. Jahrhunderte brei feines Namens führten. Rein Rriegsamt mar bem Sofe fortan wichtiger; benn ber Sieg folgte in ben burgerlichen Rampfen berjenigen Partei, welche bie beften und gahlreich. ften Reiftres aufbringen konnte. Ehrgeizige französische Berren, wie die Tavannes, eigentlich beutschen Ursprungs als herren von Tachsfelben, begaben fich daher in jungen Jahren nach Deutschland wie in die Lehre, um fo lohnende Baffenkunft von Grund aus zu ftudiren; aber

<sup>1)</sup> Castelnau, l. VII, ch. 9. de Thou III, l. XLVI, p. 228 ff. und die übrigen Quellen.

<sup>2)</sup> Le Laboureur zu Castelnau II, 751.

ohne den gewünschten Erfolg, da nur ein deutscher Ebelmann durch seine heimischen Berbindungen erlesene Reiter schnell zu versammeln und nur ein solcher im Stande war, der Sprache und des nationalen Handwerksbrauchskundig, die wilden Gesellen "artikelbriefs- und kaiserlicher reuterbestallungsgemäß" in einiger Zucht zu handhaben.

Rach bem Unglud von Moncontour verherrlichte fich erft recht die Geiftesgröße bes Abmirals, welcher in Berbindung mit bem jungen Beinrich von Navarra und beffen helbenmuthiger Mutter, unterftust durch Bolrads von Mansfeld unverbroffene Scharen, bas Kelb im füblichen Frankreich behauptete, im Sommer bes folgenben Sahres in Bourgogne wieber achtunggebietenb baftand und burch Ausdauer und fuhne Unschläge ben Sof zwang, am 8. August 1570 ben Sugenotten einen Frieden zu bieten, welcher ihnen fast überall freien Gottesbienft, vier fefte Sicherheitsplage, burgerliche Rechte und Selbständigfeit ber Berichte gusicherte. Während des lesten Keldzuges mar der neue Oberst der schwarzen Banden, von feiner Bunde genesen, überall thatig. Er berichtete unmittelbar bem Konige. Wir befigen einen Brief aus Avon in der Proving La Marche, worin er bem Konige melbet, mit wieviel Schweiß und Arbeit er die folbforbernden Reiter begütigt und zu wichtigen Unternehmungen vermocht habe, aber die Bitte bringend hinzufügt, fich ben guten Willen feiner Untergebenen burch Bahlung zu erhalten 1). Im Religionsfrieden von

<sup>1)</sup> Le Laboureur a. a. D. II, 752 vom 2. April 1570, mit der Unterschrift Gaspard de Schomberg.

St. Germain en Lape mußte sich ber König verpflichten, ben Deutschen beiber Parteien alle Solbrückftanbe zu entrichten; aber zum Theil nur mit Wechseln und Berheißungen abgefunden, raumten die Gaste den französischen Boben, um später, wie wir erfahren werden, ihre Vorderungen auf deutschem Boben fast gewaltsam geltend zu machen.

## III.

Kaspar von Schomberg als Diplomat vor und nach der Parifer Bluthochzeit bis zum Tode Karls IX., 1574. Polnische Königswahl.

Während der kurzen, schwülen Jahre des Friedens, ehe sich das Unwetter am 24. August 1572 grauenvoll entlud, sinden wir den Marschall in überwiegend diplomatischer Thätigkeit, die ihm besonders erwünscht sein mußte, um bei den deutschen Glaubensgenossen die wiedrigen Eindrücke zu tilgen, welche seine Dienste für die katholische Partei selbst dei Nachsichtigen hervorgerusen hatte. Noch im December d. J. 1570 wurde er als Franzose naturalisirt ); wir zweiseln aber, ob er schon damals zur katholischen Kirche sich bekannte, da auch früher angesehene deutsche Diener der Krone ihrem Glauben nicht zu entsagen brauchten. Auch würde Schomberg bei allen seinen Landsleuten das Vertrauen unberg bei allen seinen Landsleuten das Vertrauen un-

<sup>1)</sup> Le Laboureur, p. 753.

wiederbringlich verloren haben, ware ein förmlicher Uebertritt bekannt geworben. Allerdings erscheint er in späteren Jahren als Katholik; doch erst als Heinrich IV ben gefährlichen Sprung gethan und buldsame Bekenner ber römischen Kirche, wie de Thou, in der Uebung katholischer Ceremonien keinen Abfall von ihrer innersten Ueberzeugung erblickten. Bon so hellem Geiste sehen wir unsern Pflegling aus der Schule und dem Rathe ber Albertiner schon von Anfang durchdrungen.

Wir mogen es wol als eine ehrenvolle Errungenschaft ber neuern Forschung begrüßen, daß überall die Ansicht wiffenschaftliche Geltung gewinnt, Die Bluthochzeit fei nicht die Frucht langer teuflischer Ueberlegung, um bie, im Rriege unbezwingbaren, im Frieden eingewiegten, Sugenotten mit einem Schlage zu vernichten. Die Sunbe ber Bollbringer ift ichon himmelichreiend genug, um ihr noch unerwiesen ben Kluch ber Borberberechnung aufaubruden. Konnen wir hier nicht auf die Grunde ber milbern Behauptung eingehen, fo burgt uns boch bas Betragen, bie fittliche Saltung und Ueberzeugung unfere Deutschen bafur, bag ihm, bem Freunde Beinrichs von Guife und Berkzeuge ber wichtigsten politischen Unterhandlungen, welche auf bem Wiberspiel angeblicher ruchlofer Berftellung fich ftusten, nichts von ben Planen bemußt mar, die man den Urhebern bes Berbrechens icon gur Beit bes letten Friedensichluffes beimift.

Wirklich ging i. J. 1571, in Folge bes Einflusses, welchen ber Admiral von Coligny auf die Seele Karls IX gewann, eine Umgestaltung der französischen Politit vor sich. Seit jener verhängnisvollen Uebereinkunft von Cateau-Cambresis (1559) hatten die Balois und ihre Leiter,

bie Guisen, mit Philipp II von Spanien in Gemeinschaft bie Ausrottung ber Regerei vor Augen gehabt. Nach brei unseligen Rriegen, welche Frankreich feiner Wohlfahrt, feines Reichthums und bes Lebens von Sunderttaufenden beraubt, bie Gemuther entsittlicht und bas konigliche Saus fanatischem Saffe eines bebeutenben Theils der Bevolterung preisgegeben, gewann ber mohlthätige Gebante Raum, jum Schut gegen ben Papft und gegen Spanien, welche ben Religionefrieden folgerecht verwarfen, ein europaiiches Bundnif mit Englands Elifabeth, mit ben evangelischen Fürsten, gegen alle Mächte, mit Ausnahme bes beutschen Reichs, aufzubauen. Go menschlich eble Staatsflugheit und Dulbung schien nicht allein ben innern Frieden Frankreichs zu verburgen, sondern verhieß als außern Lohn ben Befit ber Nieberlande, welche ben Balois fich in die Arme warfen, da fie allein in ber Bulfe jener Gemiffenefreiheit hoffen burften. Aber alle biefe bewundrungswürdige Beisheit scheiterte boch an ben dunkeln Machten des Gemuthe: bas frangofifche Bolt war fatholisch und fur Dulbung nicht befähigt; bie Guifen fuchten Blutrache an Coligny; Ratharina und Anjou buhlten um die Berrichaft anftatt bes ichmachen königlichen Junglinge, beffen bleicher Schatten alle Unthaten entgelten follte. - Bu einem Bunbe fo umfaffenber Ratur boten die beutschen Rurften zeitig die Sand. Rarl IX hatte fich mit ber Tochter bes bulbfamen und milben Raifers Maximilian II vermahlt, eine Beirath, der feit langer ale eilf Sahren Sinderniffe, jumal von Seiten bes Baters der Glifabeth, fich entgegengeftellt. beutschen Rurfürften ichidten fogleich eine Gefanbtichaft jum Gludwunsch und am 23. December 1570 borte

ber Ronig eine Rebe an, welche unfer Freund Melanch. thone, Subert Languet, verfaßt hatte und vortrug. Ginbringlich mahnte er zur Aufrechterhaltung bes Friebens, warnte bor ben Ginflufterungen Roms; "Gott allein habe bie Gewalt über bie Gemiffen ber Menschen"1). Rarl IX antwortete verbindlich so herzvoller Erinnerung und' schickte gleich barauf Raspar von Schomberg nach Deutschland, um den Rurfürsten von Sachsen zu begrußen, ihm auf beffen Erbietungen zu fagen, bag er gern auf Freundschaft und Bertheibigungeverftanbnif mit ihm und ben alten Freunden, ben Pfalggrafen, bem Rurfürften von Brandenburg, ben Bergogen von Braunfcweig und Burtemberg, bem Landgrafen von Seffen und ben andern einginge, bem Rurfürsten von Sachsen die Ginleitung fo heiliger Absichten überließe und beffen Rathichlagen fpater felbft beiftimmen werbe. - Schomberg reifte nach Deutschland, fand in Sachsen freundliche Aufnahme und brachte die Berficherung August jurud, er umfaffe biefen Plan mit Borliebe und murbe bie Sache bei ber nachsten Fürstenversammlung im September (1571) eröffnen. Demgemäß empfing Schom-

<sup>1)</sup> Rach einem alten Drucke in Capefigue Histoire de la Reforme etc., Paris 1834, 12., t. IV, p. 15; auch deutsche Quellen wissen von Langueth Rede. S. Treihsche a. a. D. S. 20. Bezeichnend für die Geistebrichtung des biblischen Republikaners sind die Stellen: Considérez, Sire, que la multitude du peuple, comme dit le Sage, est la couronne du Roi, et le principal commandement et la principale loi, que dieu et la nature ont donnée aux Rois et aux princes, c'est la conservation de leur sujets. — C'est Dieu seul, qui a puissance sur les consciences des hommes.

berg unter bem 28. August 1571 neue Berhaltungebefehle 1), um die Angelegenheit nachbrudlicher zu betreiben, verschulbete jeboch, ale er, um ale foniglicher Gefandter vor der Belt fich bliden zu laffen, mit glangenbem Gefolge burch Maing ritt, ben Tabel bes vorfichtigen Landgrafen Wilhelm, "er habe bas alte Sprichwort vergeffen: "Wer auf Reiterei (Begelagerei) will reiten, foll hohle Bege und große Städte meiben"2). Schien es boch, als wenn ber Marfchall ju folchem Geschäfte ungeeignet fei, nicht fowol wegen feines verbachtigen Glaubens, als weil man an ber Gefchicklichkeit bes Reitersmannes zweifelte; baber bie Rurften befchloffen, eine vertraute Perfon neben ihm nach Paris zu fenben, um eine gleichformige Specialhulfe naher zu bestimmen. Leicht konnten ber alte Ralvinift, Rurfürst Friedrich III von der Pfalz, und beffen haftig entschloffener Cohn, Beld Johann Rasimir, für welchen ber König ben Dberbefehl der deutschen Truppen forderte 3), sowie die Bruber von Naffau gewonnen werben. Im October 1571 brachte Schomberg fein Gewerbe in Sachsen an und erhielt bort ein Vorschreiben an ben Kurfürsten von Brandenburg: "August verstehe aus Schombergs Munde bie Aufrichtigkeit bes königlichen Gemuthes, welche gu erwidern der Rurfürst mohl thun murde". Gleichen Erfolg hatte der Gefandte, beffen angeblicher Ratholicismus noch nicht Anfechtung fand, in Bolfenbuttel bei Bergog

<sup>1)</sup> Capefigue IV, 17.

<sup>2)</sup> Ch. v. Rommel, Reuere Geschichte von heffen I, S. 547. Anmert.

<sup>3)</sup> de Thou, l. IV, p. 540.

Julius und ging bann nach Beibelberg, von mo Rriebrich III, im Februar 1572, die englisch-frangofische Angelegenheit bem bedächtigen Johann George von Branbenburg nochmals ans Herz legte. Die friegsluftige Stimmung stieg und ber Angriffsplan auf Klanbern reifte, als bie Bermählung Beinrichs von Navarra und Marquerites von Balois verabredet wurde, um bie Baupter beiber Parteien auch durch Ramilienbande zu verfnupfen, und die Jungfrau auf Englande Throne, Glifabeth, nicht abgeneigt schien, dem Sieger von Sarnac und Moncontour ihre Sand zu reichen. Die beutsche Bundesfache ichritt vormarts nach ber Taufe bes Bringen Moris zu Raffel (Juni 1572), wo ber Rurfürst von Sachfen und Johann Rasimir in Person fich einfanden. Nur von Baden, Burtemberg und Brandenburg fonnte man menia ermarten; bereitwilliger ichien ber Guelfe. Borlaufig tam man über hinterlegung anfehnlicher Gummen von beiben Seiten überein, jumal England am 19. April ein gleiches Schusbundnif geschloffen und bie Ronigin Mutter, Rarl und feine Bruber, Coligny und bie Sugenotten, wie noch unter bem 18. Juli, bas Beil Frankreichs, Deutschlands und ber Nieberlande von ber gemeinsamen fraftigen Dagregel erwarteten. - Die Sauptvermittlung ging burch Schomberge Sande, ber von bem Ernfte feines Gebieters gemiß überzeugt fein mußte, weil er fonst nicht seine Stellung zu ben beutschen Fürsten daran gewagt haben murbe, ohne beren Bertrauen und Borfchub fein ganzes Glücksgebäube als Marfchall ber beutschen Soldner im Dienste ber Krone ausammenfturate.

Argwohnlos befand fich Raspar von Schomberg im Spatfommer 1572 in Dberfachfen ober in heffen, alle

feine mannliche Ueberredungefraft jum Gelingen bes Wertes aufbietenb, welches Neiber und Verlaumber jum Schweigen bringen und ihm ben Bollgenuß ber Berthichatung bei feinen Lanbeleuten ermirten follte, ale bie Schauberereigniffe in Paris fich zutrugen. Unter bem 22. Auauft 1572 melbete Rarl IX "feinem Chambellan ordinaire, Sieur de Schomberg" bie Verwundung bes Abmirals an bemfelben Tage und beauftragte ihn, ben beutschen Aursten, bei benen er fich gerabe befanbe, fein Bebauern und feinen Gifer, Die Thater aufzuspuren, fund zu thun '). Am 25. August bagegen schrieb ber unselige Berricher: ungeachtet ber ernsthaftesten Rechtsverfolgung gegen die Urheber bes mörderischen Anschlags hatten ber Abmiral und 'andere Gbelleute ber neuen Religion fich verschworen, bafur fich am Könige felbft, feiner Mutter und beffen Brudern zu rachen und fie gu Davon benachrichtigt und gefchreckt burch bie Drohungen Teligny's, bes Eidams des Admirals, habe ber Ronig fich genothigt gefehen, bem Saufe ber Guifen freie Sand zu laffen, welche ben Abmiral und einige feiner Anhänger am 24. August getöbtet hatten. Darauf fei bas Bolt, ale es bie Gefahr feines Ronigegeschlechts inne geworben, bas nicht einmal in Louvre vor Rach-

<sup>1)</sup> Négociations du Sieur de Schomberg envoyé par le Roy Charles vers les Princes protestans d'Allemagne etc., en 1572 und 1573, aus dem hessen-kasselschen Archive mit unzähligen Fehlern abgedruckt in R. F. von Moser's Beiträgen zu dem Staats: und Bölker: Recht und der Gesch. III. Frankf. 1765, p. 227—526. — Ein gleiches Schreiben vom 22. August erhielt auch der Kandgras. Rommel a. a. D. I, S. 549.

stellung sicher gewesen, aufgestanden, habe große Gewaltthat an den häuptern der neuen Religion, die in Paris gerade anwesend, geubt und sie, zum großen Leidwesen des Königs, ermordet. Solches nun thäte er durch herrn von Schomberg, dem er den Eilboten sende, den beiden Pfalzgrafen, dem Kurfürsten von Sachsen und dem Landgrafen zunächst zu wissen, damit sie, seine besten Freunde, den Zusammenhang ohne Hehl erführen; und versichere sie, dei dem Vorgefallenen sei nicht die Rede von der Religion und dem Bruch des Friedens gewesen, weshalb er die Fürsten bäte, alles dem Zuwiderlaufende für Lüge zu erachten und an seiner vollsommenen Freundschaft nicht zu zweiseln 1).

Wo nun auch im protestantischen Deutschland Schomberg sich besinden mochte, als die grauenvolle Zeitung von der Meßelei in Paris durch die erschütterten Seelen slog, seine Lage als Gesandter eines so haswürdigen Hofes, der noch obenein kurz vorher die heiligste Aufrechterhaltung des Friedens beschworen, war eine sehr bedenkliche. Er sah bei der Aufgeregtheit von Fürsten und Bolk auch seine persönliche Sicherheit gefährdet, indem man ihn, den eifrigen Vermittler des Bündnisses, der Mitwissenschaft und der abscheulichsten Heuchelei beschuldigen durfte. Und nun sollte er bei den Protestanten, deren Mistrauen gegen die katholische Welt eine kurze Zeit nur eingeschlummert war, das Geschehene, die That und die Gesinnung seines Königs noch obenein rechtsertigen!

So tief in Deutschland die Abneigung zwischen Pro-

<sup>1)</sup> Négociations etc. p. 228.

Sift. Tafchenbuch. Meue &. X.

teftanten und Ratholiken murgelte, erichien früher bem deut = ich en Gemuthe ein Frevel, wie ber von ber Bartholomausnacht, ganz undentbar; daher benn überall bieffeit bes Rheins, felbft bei ber funftlich verbuntelten Sompathie für die Sugenotten, eine bauernbe, beftige Entruftung, eine Art von Buth, wie jenes murtembergischen Pfarrers, welcher auch nach Jahren bem vornehmen Gafte, August de Thou, als Frangofen feinen unböflichen Groll nicht verbergen fonnte. In Nordbeutschland, jumal im Brandenburgifchen, mahnte man, bas Erbbeben, welches im August Die Bewohner schreckte, fei ein Borbote ber Dinge in Paris gemefen, und nannte fpater einen neuen Stern, welcher im Bilbe ber Caffiopeja fich zeigte, "bie Seele bes Abmirals"1). Die Erzählungen einer großen Bahl Deutscher, besondere Studirender und gelehrter Reisenber, welche bamale nur mit Roth bem Morde entgingen, erhielt bie Schredniffe in ber Erinnerung. Auch Subert Languet, wiewol ber Gefanbte eines befreundeten Kurften, fcmebte in ber außerften Lebensgefahr, gebachte aber muthvoll mehr feiner beiben Freunde, feines Birthes, des Buchhandlers Bechel, und des trefflichen Philipp Mornan bu Plessis, als feiner eigenen Sicherheit. Der Erftere bekennt vor der literarifchen Belt, bem Frangofen feine Rettung gu verbanten2), der feinerseits bem Bifchof von Drleans, Jean be Mor-

<sup>1)</sup> N. Leutingeri de Marchia commentarii ed. Kuster. Frankf. 1729, t. I. p. 674.

<sup>2)</sup> In ber Bufchrift einer neuen Ausgabe ber Wandalia A, Krantzii. Francf. 1575, f.

villiers, die Erhaltung feines Lebens verschuldete 1). -Bahricheinlich befand unfer Schomberg fich grabe in Raffel, als bie erfte Beitung einlief, und bedurfte er mannlicher Entschloffenheit und aller Starte eines ruhigen Bewußtfeins, um ben Sturm ber Bormurfe auszuhalten. Als er, in Folge feines Auftrags, und feiner Uebergeugung gemäß, gur Entschulbigung ber That ben Abmiral verbachtigte, enthielt fich ber Landgraf, fonft ein treuer Berehrer ber Balois, nicht ber Entgegnung: Schombera folle bebenten, bag er ein Deutscher fei und Coligny ibn jum Manne gemacht habe. Dennoch milberte Landgraf Bilhelm in feinem Antwortschreiben an ben Ronig ben Ausbrud feines Mitleide und Abicheues und rechtfertigte burch fo leifes Auftreten bie fpatere Behauptung bes Gefandten, "bem Beffen feien bie fleurs de lys in bas Berg gegraben". Unmittelbarer ale bie Fürften nahm bas Bolfsgemuth ben Einbrud bes Gefchehenen auf, während jene in ben politischen Beziehungen alsbald Grunde ber Berfohnung fanden und den Planen ber Balois neuen fraftigen Borfchub thaten.

Schwieriger als in Raffel war die Aufgabe des Gesandten in Sachsen. Beim Empfang der ersten Zeitung, schon am 7. September, ließ Kurfürst August
ben eben gegenwärtigen französischen Geschäftsträger, M.
be St. Colombe, nicht vor sich, obgleich er ihm Jagdhunde und Maulesel als Geschenk seines Königs brachte 2),

<sup>1)</sup> S. Mém. de Thou, in der Collect. Petitot. I. sér. t. XXXVII. p. 276.

<sup>2)</sup> Tagebuch ber Grafin Linar, in Lebebur Archiv. Bb. XVI, S. 195.

und reifte gleich barauf wieber nach Danemart, ju feinem ebenvermählten Schwager Friedrich II. Inzwischen Raspar in Nordbeutschland umberzog, suchten ihn neue Briefe bes frangofischen hofe auf, voll bes Geprages ber Sorgen, wie bas Ausland bie Dinge aufnehmen murbe. 13. September 1572 fchrieb ihm Rarl IX mit verftartter Anklage gegen ben Abmiral, als habe biefer ihm nach Rrone und Leben getrachtet, melbete aber zugleich, allen Beamten ber Provingen fei Schonung gegen bie von der neuen Religion befohlen, benen er jedoch als Mittel, fich vor der Boltsmuth ju fcugen, geheißen habe, für einige Beit fich ber Predigt und Bufammentunft gu "Schomberg folle bie Fürsten ber treuen enthalten. Freundschaft feines Großvaters Frang I erinnern ihnen die thatige Fortbauer berfelben verfunden." Scheint es boch, als wenn Ratharina's und ber Guifen topflofe Arglift dem eigenen Gefandten absichtlich Unmahres, wie Die Unterwerfung Rochelles, berichtete, um beffen Gifer gur Befchonigung ber Unthaten besto erfolgreicher gu machen 1). - Schomberg harrte inzwischen gebulbig bis auf den 4. October in Roftod auf die Rudfunft bes Rurfürften aus Danemark und verlangte bann ein mundliches Gehor. Rühl murbe ihm biefelbe abgefchlagen, unter bem Bormanbe ber Ermubung von ber Seereife, ber Fulle von Gefchaften und ber Unbequemlichfeit bes Drte, und Dr. Krakow, Augusts fpater verungnabigter Minifter, angewiesen, bas Gewerbe bes Gefanbten ju vernehmen. In einer ichriftlichen Antwort verficherte ber Rurfurft zwar: er werbe, wie feine Borfahren, bes

<sup>1)</sup> Négociations p. 241.

Ronigs guter Freund bleiben, aber in Bezug auf die Dinge in Paris durfe er auf eine nabere Berbindung nicht langer eingehen. Bergeblich ließ ber eifrige Bermittler bem Rurfürsten vorstellen, er entschlüge sich felbft ber treueften Bulfe in feinen noch immer bebenklichen Sausangelegenheiten. Er befam feinen anbern Befcheib als bie Rachrichten von bem Blutvergießen im übrigen Franfreich, von bem Gemiffenszwange bes jungen Ronigs von Navarra; bas Lofungswort in Frankreich laute: "Die Meffe ober ber Flug." Solche Runde erhielt ber fachfische Sof burch Languet, ber schon im November, voll unauslöschlichen Thrannenhaffes, fich in Dresben befand und am 31. December bem Rurfürften unter Anderm schrieb: der frangofische Sof verhehle nicht allein die Bahrheit, fondern melbe Erdichtetes felbft feinem Gefandten Schomberg, wie die Luge wegen Rochelles Unterwerfung 1). - Getreu, aber mit bem Scheine bes Unglaubens, berichtete Schomberg alle biefe beutschen Mahren unummunden, sowie feine fruchtlofe Anstrengung, fie au entfraften. Aus irgend einem Berftedort ber Schomberg'ichen Familienguter melbete ber Erbitterte am 9. Januar 1573: feine Feinde hatten durch gang Deutschland verbreitet, ber Rurfürst werbe ihn gefangen nehmen und ihm den Ropf abschlagen laffen, weil er ihn burch Lügenfünste in jene Bundnigunterhandlungen verflochten habe, ungeachtet er (Schomberg) von der Absicht bes Ronigs unterrichtet gemefen fei, ben Rurfürften baburch in Spannung mit Raifer und Reich zu verfeten und bie Fürsten burch schone Worte einzuschläfern, bis

<sup>1)</sup> Epist. secretae I, 188.

ber Schlag in Paris geschehen sei. "Sobald er davon Wind bekommen, habe er fogleich an alle Bofe gefchrieben, bag, wer irgend ihn im geringften folcher Dinge bezüchtige, hundert Fuß tief in feinen Sals gelogen habe" [qu'il en avoit (révérence de vostre Majesté) menty cent pieds en sa george ')]; wenn er jemals einen folden Berläfterer trafe, fo follte es ihm und allen feinen Bermandten bas Leben toften, ober fie murben ihre Bande in beffen Blute baben; gefchahe es auch am Fufe bes Altare." Er fei im Begriff nach Leipzig zu geben, um ber bortigen Berfammlung bes Abels und ben großen Berren die Wahrheit ber Vorgange in Paris einzupragen und die Verlaumdungen ber tugenbhaften und toniglichen Burde in Deutschland zu tilgen. Wenn er auch taufend Leben hatte, murbe er fie alle fur ben Dienft feines Berrn barangeben. - Gine fo mannliche und offene Sprace bes Dieners gegen feinen Ronig gewährt uns die Ueberzeugung, baf Schomberg jene Negotiationen fur ernft hielt und an einen berechneten Bernichtungsplan ber Sugenotten nicht glaubte.

Mit so warmen Betheuerungen muß es ihm in der Pfalz, wenigstens beim jungen Johann Rasimir, schon im herbste 1572 fürs Erste gelungen sein. Wollte doch ber "Ritter St. Georg ber hugenotten" hefsische Reiter für Frankreich werben und antwortete dem Landgrafen,

<sup>1)</sup> Négociations 250. Wir theilen diese Probe des französischen Stils Schombergs mit; auf so gut landsknechtisch einen der Lüge zeihen, hatten die französischen herren von den Deutschen gelernt. Der alte Connetable schrieb i. 3. 1540 an Graf Wilh. von Fürstenberg: tu as mechamment menty par la gorge!

als diefer feine frühere Saft tadelte, in das frangofische Bundniß einzugeben, am 15. October: "bie Absicht Frankreichs fei reblich gewesen, und glaube er, wenn man ichleuniger zu Werfe geschritten, mochte bie fchrede liche Morbthat verhütet worden fein"1). - Reich an fo wiberfpruchevollen Erfahrungen, welche er in Deutschland gemacht, fehrte Schomberg im Rebruar 1572 ungetrantt nach Paris gurud. Er fant ben Burgerfrieg in vollen Rlammen und die Baupter ber Sugenotten, felbst nach Coligny's Ermorbung und Navarra's wie bes jungeren Conde firchlichem Abfalle, entschlossen, unter ben Mauern ihrer Sicherheitsplase, zumal Rochelles. fich begraben ju laffen. Mochten bem Deutschen über manche Dinge, die man ihm anders vorgestellt, fcmeralich bie Augen fich öffnen, fo verharrte er boch in ber Anhanglichfeit an ben bedaurungswerthen König und empfing ichon wieber am 15. und 23. Rebruar weitläufige Inftruction zu einer neuen biplomatifchen Genbung nach Deutschland. Che er aber am 26. Februar, wie Balfingham, Glifabethe Bevollmächtigter in Paris, feiner Konigin melbete, zur Reife aufbrach 2), scheint et auf Frankreiche Boben burch eine glanzende Beirath fein häusliches Glud gegründet zu haben, wenn es nicht icon por der Bluthochzeit im Berlauf feiner biplomatifchen Thatigfeit im Sahre 1572 gefchah. Längere Beit hatte ber Frembe um bie Sand einer jungen, vornehmen

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. S. 554. Note.

<sup>2)</sup> Mémoires et Instructions de Walsingham. Amsterdam 1700. 4. p. 390.

Witme, Jeanne de Chaftaigner, aus bem Saufe Rochepozai in Poitou, geworben; aber ein machtiger Rebenbuhler ftand ihm im Bege. Dankbar begunftigte ber Ronig ben treuen Diener und fo vermählte biefer fich benn mit jener Dame, beren erfter Gemahl Benry Clutin, S. be Villeparisis et d'Difel, Gesandter in Rom und Ordensritter, gewesen 1). Sie gebar ihm im Jahre 1575 Beinrich von Schomberg, den Erben feiner Chrenftellen und bes Namens erften Marfchall von Frankreich; ein Sahr früher eine Tochter, welche bie Ronigin Mutter aus der Taufe hob und ihr den Namen Ratharina bei-Noch unbegütert auf frangofischem Boben, baute ober faufte Schomberg in Paris ein Sotel, welches, als Schauplas benkmurbiger Ereigniffe, lange feinen Ramen Merkwürdig, daß fein Vorganger im beutschen trua. Rriegsbefehl, der altere Rheingraf, gleichfalle mittelft Seirath mit einer frangofischen Witme in Frankreich sich naturafilirte. Bemüht, durch vornehme Berbindungen am Sofe aud; feiner deutschen Kamilie emporzuhelfen, berief Schomberg feinen jungern Bruber, George, aus Meißen gu fich, ber nur zu gelehrig in die Sitten des frangofischen Abels einging und barüber einen "famofen" Tob fand.

Der neue Auftrag unfers Schomberg mar aber sehr verwickelter und schwieriger Art. Erftlich sollte er nochmals versuchen die feindseligen Gerüchte wegen des Blutbades bei den befreundeten Fürsten niederzukampfen, zu benen noch ein anderes gekommen, als habe der König mit dem Papste und der Krone Spanien eine Liga zum Untergang der Protestanten geschlossen und sei deshalb

<sup>1)</sup> Le Laboureur a. a. D. II, 753.

ber Legat Ursui in Paris gewesen!). Alle Rünste ber Ueberredung sollten beshalb angewendet werden, den Ungrund zumal der lettern Behauptung darzuthun und die deutschen Freunde zu vermögen, nicht allein die neuvorgeschlagene Heirath des Prinzen von Alençon, des jüngsten Sohnes Katharina's, mit Elisabeth von England zu unterstüßen, sondern auch den zweiten Sohn, den verschrienen Anstister der Unthat, auf einen dritten Thron zu befördern. Auch wegen Rochelles dauernder Bedrängniß sollte Schomberg allerlei vorbringen, um der Sache eine bessere Farbe zu geben. Das Wichtigste war aber das zweite Projekt, in dessen Berfolgung wir näher eingehen müssen, um Schomberg und Frankreichs andere Gesandten in wunderlichen Verwickelungen und Lagen zu beleuchten.

Katharina von Medici, abergläubisch wie zumal alle Italiener ber Zeit, Nostredams gläubige Anhängerin, hatte in den Sternen gelesen, sie würde alle ihre Söhne auf dem Throne sehen, was den frühen Tod jener und ihr Ueberleben anzudeuten schien. Um das Schicksal abzuwenden, suchte sie für Anjou eine fremde Krone. Als Elisabeth von England zum Sieger von Jarnac und Moncontour nicht Belieben trug und die Bewerbung bei Selim II um das Königreich Algier, in Verdindung mit Korsika und Sardinien, als Träumerei sich erwies, warf sie ihr Auge auf den Thron der Jagellonen, dessen Inhaber, Sigismund II. August, tödtlich darniederlag. Ein polnischer Edelmann an ihrem Hose, Iohann Kraslowski, stellte ihr die Sache als aussührbar dar; ein

<sup>1)</sup> de Thou IV, p. 741. Négociations p. 253 ff.

weltkluger Pralat verfprach feine Unterftugung und Konig Rarl fah ben Bruber gern icheiben, beffen Rriegeruhm und Ginfluß ihn mit Gifersucht erfüllte. Zener Pralat mar herr be Montluc, ber Bruber bes berühmten und berüchtigten Blaife de Montluc, aber ihm durchaus un-Der Marschall verfolgte die Sugenotten mit feinen befannten beiben "Laquais" (ben hentern) bis in den Tod; fein geiftlicher Bruder begunftigte fie insgeheim und öffentlich. So unbeugfam und gewaltthatig ber erftere, fo geschmeibig und liftigen Mitteln holb der zweite: jener führte bas ftrengfte, entfagungevollfte Leben; biefer liebte bie Genuffe aller Art und hatte, begunftigt burch bie geistvolle Marquerite von Balois, Frang I Schwefter, fcon vor feiner Beforderung jum Bisthum von Balence im Sahre 1553, mit einer fchonen Freundin einen Sohn erzeugt, Jean,, fpater namhaft ale Sieur be Balagny. Eine Sendung nach Ronftantinopel noch in Frang I Tagen hatte ihm Gelegenheit geboten, biplomatisches Lalent zu entwickeln; aber ber nicht ungegrundete Berbacht, ber neuen Lehre anzuhängen, hemmte feine Laufbahn, bis er, als Vermittler bes hofes mit Conde im Sabre 1562, bas Bertrauen ber Ronigin Mutter gewann und, behutsam und beredt, flug und voll Geiftesgegenwart, von ihr jum Leiter bes polnischen Sandels auserfeben wurde. Um junachft ben Boben und bie Gemuther ber Polen entweder für eine Seirath des jungen Balois mit Siegmunde alter Schwester ober für bie Bahl eines Nachfolgers bei Lebzeiten zu erforschen, marb im Februar 1572 aus Blois der junge Jean de Balagny, welcher bis bahin in Padua ftubirte, mit einigen Ebelleuten und einem verftanbigen Berather, Jean Choisnin, abgefertigt, welche ale unbefangene, mußige Reisenbe über Wien nach Krafau und Warschau gingen, überall aute Bekanntschaften mit bem Abel anknupften, ihre Absicht geschickt merten ließen, aber für ben ficherften Plan, eine Bahl als Rachfolger, zu fpat tamen, inbem ber bejahrte Ronig am 7. Juli 1572 zu Rnischin in Voblachien farb. Nachbem S. be Balgann bie portrefflichen Eigenschaften bes Bergogs von Anjou hinlanglich in allen Gefellschaften gepredigt und bie Dinge vorbereitet hatte, gedachte er nach Paris zu eilen, und ließ ben Begleiter Choisnin in Polen gurud. Aber ehe er vorsichtig über Dangig, die Rufte ber nordischen Reiche, nach Sause gelangen konnte, erfuhr ber frangofische Sof bie Lage der Dinge, bie gefährliche Mitbewerbung gumal bes Erzherzogs Ernfte, bes jungern Sohnes Marimilians II, und beschloffen Karl IX und Ratharina ungefaumt einen erfahrenen Gefanbten gu ichiden, um bem so nahe verwandten Sause Deftreich die polnische Krone wo möglich zu entziehen. Daß Mar der Schwiegervater und Erzherzog Ernst ber Schwager bes Königs von Frankreich feien, beirrte nicht im geringften die Berrichfucht der Balois. So verehrungswürdig jener Raifer galt und fo freundlich das gegenseitige Bernehmen mar, bemubete die frangofifche Politit fich doch felbft in ben Tagen, als fie um bes Raifers Tochter marb, eifrigft, ben Sabsburgern auch die Raifermurde ftreitig zu machen. Unfer Bischof von Valence weigerte fich um fo weniger, bas ehrenvolle, aber ichwierige Geschäft ju übernehmen, als ihm, bem Sugenottenfreunde von icharfer Bitterung, bie Dinge in Paris mahrend des Augustsmonats bebenklich erschienen; barum eilte er, am 17. August, acht

Tage por ber St. Bartholomausnacht, die Sauptstadt au verlaffen. In St. Dizier erfuhr er, bag feine bofe Ahnung nicht gelogen habe; frant am Leibe reifte er jeboch pormarts, um por ber Runde ber Greigniffe bie pfälzischen Länder als die gefährlichsten hinter sich zu bringen. Aber Unhanger ber fatholischen Partei, melde nach Montluce Bisthum gelüftete, lauerten ihm bei Berdun auf und befchloffen, ben icheinbaren Sugenottenflüchtling aus dem Wege ju raumen, mas bei ber Auflösung aller Rechtsverhältniffe unmittelbar nach bem 24. August gut möglich mar. Nur feine Geiftesgegenwart und die Rechtlichkeit eines Beamten in St. Mibiel rettete bem Bi-Schofe bas Leben, der allerdings felbst bem Berbachte Behor gab, Morber feien vom Sofe gegen ihn ausge-Briefe bes Ronias, ber Ronigin und Anjou's fendet. vom 15. September befreiten ihn aus forgenvoller Saft, er tam aber über Strafburg und nach Krankfurt, um eine andere Art von Gefährlichkeit zu bestehen. In jener verkehrsvollen Gelbstadt wimmelte es immer von foldfuchenden beutschen Rriegsleuten und zufällig befanden fich dort einige Reiteroberften von bes Admirals Partei, welche beim Frieden von St. Germain en Lave mit ihrer Bezahlung vom Ronige auf die frankfurter Deffe vertröftet maren. Raum hatten fie Runde von der Untunft bes Bischofs, als fie mit Sulfe eines Burgermeiftere Befchlag auf Pferbe und Gepack beffelben legten und sich barauf beriefen, Konig Rarl habe ihnen fammtliches Eigenthum feiner Unterthanen jum Pfande gefest. Bergeblich weigerte fich ber betroffene Frangose ber Berpflichtung, Schulden feines herrn zu bezahlen, zumal er nicht königliche Gelber bei fich führe. Dan wollte

ihn obenein zwingen, fich für bie gange ausstehenbe Summe au verburgen. Befondere ungeftum geberbeten fich Mainhard von Schomberg, Marschall weiland Bolfgangs bes Pfalzgrafen, und Reinhard von Rroctom, ein Pommer, welcher auf bem Buge bes Jahres 1569 als Dberft 1558 Pferde befehligt hatte, unter ihnen martische und pommersche Ebelleute 1). Aus fo schlimmer Lage befreite ben ungebulbigen Bifchof, welcher feine Gefanbtschaftsmurbe nicht fundgeben burfte, ein Rechtsspruch bes Schultheißen und ber Schöffen ber Reichsstadt vom 21. September, ber gleichwol ben Bangen nicht auf ber langen Reise bis Polen ichirmen konnte. Der befreunbete Belfer in Raffel war zu fern; um fortzukommen ohne Zeitverluft, mußte Berr von Balence bas Geleit Rrodows erfaufen, ber fich als Salbvafall Polens zu erfennen gab; immer in Angst vor bem trosigen Gefellen, tam Montluc am 6. October nach Leipzig. Go gefahrvoll ber Beg burch bie Mark ichien, ba bort Beren Johanns von Buch unbezahlte "Reiftres" lauerten, befchloß ber Bifchof boch auf Vorschub bes Grafen Bollrad von Mansfeld jenen Weg zu ziehen, weil er in Rursachsen nicht weilen, Schlesien als Proving bes faiferlichen Rebenbuhlers nicht berühren burfte und ber Bahltag ber Polen, wie es hieß, auf ben 10. October ausgeschrieben Ueberbies gebot die Aufregung bes Bolks über bie Bartholomausnacht, welche ihn begleitete, nirgend gu faumen, und fo gelangte er benn nach Deferit auf pol-

<sup>1)</sup> Bachmann, S. 64. Unter Krocow, angefeffen im Lauenburgifchen und in Polnifch - Preugen, Dienten ein Manteufel, Flans, Sannewig und andere namhafte Pommern.

nischen Boben. Dbgleich überall mit ausstudirter Gaftlichkeit empfangen und von vielen Cbelleuten ermuthigt, ermaß Montluc boch erft jest die Schwierigkeit feines Auftrage, die Bahl mächtiger Mitbewerber. Convocationsreichstag mar noch bis nach Reujahr ber Deft megen aufgeschoben und fo Zeit genug, die Gemuther au gewinnen, wenn nur nicht mit bem Erscheinen bes Kronwerbungsgesandten die näheren Umftande vom 24. August in Alugichriften, Bilbern, welche ben Konig und Anjou als jauchzende Buschauer bes blutigen Schaufpiels, mit ben wilbeften Gefichtern barftellten, fich verbreitet hatten. Befannt ift, bag unter ben bulbfamen letten Zagellonen nicht allein ber Protestantismus, fondern auch Socinianer und alle andere Seften ungehindert Anhang fanden, weshalb benn ber Bischof fich in einer bei weitem peinlicheren Lage fah, als Schomberg gleich. zeitig im ausschließlich lutherischen Nordbeutschlande, zumal biefer bamale noch nicht Bunft für ben verabscheuten Unjou fuchte. Unfere Frangofen Stirn mar aber eberner als die bee Sachfen; brennend vor Gifer rechtfertigte er in Bort und Schrift bas Berfahren bes Sofes, brauchte Mittel ber schlauesten Berechnung und wirkte raftlos für feinen 3weck, indem er vor Allem bem Stolze ber Polen schmeichelte, "welche ein Tyrann mehr zu fürchten habe, als fie ihn." So unterhöhlte er ben fichern Boben, auf welchem bes Erzherzogs Gefandten zu fteben glaubten, und schickte, fo oft Gelegenheit, Rachrichten nach Paris, wozu ihm bis nach Neujahr Schombergs Secretair im nahen Sachsen die Sand bot. Muthig und hoffnungevoll harrte er bes Bahltage, ber auf ben 5. April 1573 nach Warschau ausgeschrieben murbe.

Inawischen aber hatte ber Konig auf die Runde, der Bischof sei in Frankfurt angehalten und spater burch bie "Reiftres" entführt worden, ungewiß, ob Montluc noch lebe? erft ben Abt be L'Sele nachgefendet und bann einen verschlagenen Lothringer, welcher früher in Ronin anlangte (Mitte Sanuar 1573) als ber Erstere auf meitem Umwege über Benedig und durch Schlesien. endlich bie Briefe bes G. be Balence in Paris einliefen, worin er um eine Denkschrift jur Widerlegung ber bofen Gerüchte bat, fertigten Ratharina und Anjou auch noch ben Sieur de Lauffac (Bui de St. Gelais) mit benfelben Lügen an den Abel Polens ab, die bereits in Deutschland ihre Wirkung auf die Politik nicht verfehlt hatten. Lanffac fowie Balagny langten noch vor dem Unfang bes Marzmonats in Posen und Konin an und zogen bann gemeinschaftlich am 3. April in ben geräuschvollen Bahlort Barfchau ein, nachdem der Bischof feinen fechemonatlichen Aufenthalt in Konin unübertrefflich benutt batte 1).

Alle biefe Maßregeln ichienen jedoch ber Königin Mutter noch nicht sicher genug, falls etwa die beutschen Fürsten, aus Rache für die Verfolgung ihrer Glaubensverwandten, der Erhebung ihres Lieblings entgegenarbeiteten; beshalb ward Schomberg, reisefertig, am 15. Februar angewiesen, auch diesen Plan ben Fürsten zu entbecken und um Mitwirfung berfelben für eine "so erhebliche Beförderung der christlichen Gesammtwohlfahrt

<sup>1)</sup> Die bisherige Erzählung aus den Mémoires de Jean Choisnin und der Introduction dazu in Collect. Petit. série I, t. XXXVIII, p. 1-119.

und ber Sicherheit (!) Deutschlands" anzutragen 1). Am Ende des Rebruars von Paris abgereift, auch mit Berbepatenten verfeben, falls bas Feuer in Rochelle um fich griffe, fuchte Schomberg zuerft ben jungen Pfalzgrafen auf, um mittelft bes Sohnes ben wiedererftartten religiöfen Argwohn bes alten Rurfürsten zu erschüttern. Allein auch Johann Rafinir, auf beffen Gifer ber Sof ficher baute, mar befrembet, ben Rriegsmann zu einer Beit in Deutschland zu erblicken, mahrend bas gange fatholische Frankreich vor Rochelle fich abmühete, und feste wichtige Beweggrunde des Auftretens beffelben voraus, "vielleicht um durch gute Worte die Fürften wieder einauschläfern, bis man den Reformirten die Rehle augefcnurt habe". Schomberg bewahrte feinen Gleichmuth bei fo ehrenrühriger Aeußerung, gab eine Senbung nach Polen vor und mußte bann bie alte Predigt von vorn beginnen, bie leibigen Ereigniffe ins gunftigfte Licht zu ftellen. Sobann bemühete er fich, ben unruhigen Reichs. fürsten mit ber Sorge für bie Reichsfreiheit zu erfüllen, indem er, feiner Borfchrift gemäß, ben geheimen Plan bes romischen Stuhls eröffnete, bie protestantischen Rurfürsten des Wahlrechts zu berauben, mas um fo leichter anginge, wenn fie in Spannung mit bem Ronige verharrten. Diefe Grunde wirkten auf ben politifch - reigbaren Sinn bes Pfälzers; allmälig umgestimmt, lenkte er ein und berfprach feinem Bater eine beffere Meinung über ben frangofischen Sof beizubringen, rieth jedoch von einem

<sup>1)</sup> de Thou a. a. D. p. 741. Eine zweite noch aussührlichere Instruction für Schomberg vom 23. Februar 1573 f. Négociations p. 271 – 285.

verfonlichen Befuche in Beibelberg ab; "er wolle ben Erfola feiner Bearbeitung bes Rurfürften an Schomberg berichten, ehe biefer nach Raffel ginge". Dem Gemuthe Johann Rasimire thaten bie armen Rocheller gwar fo webe, "daß er eine Pinte feines Bluts hergeben wollte, ware ber bofe Banbel beendet"; gleichwol versicherte er, bei allem Mitgefühle ber Deutschen für jene konne ber Ronig außer Gorge fein, ein Bulfegug fur Rochelle fei nicht im Berte. Defto eifriger nahm ber junge Pfaltgraf ber polnischen Angelegenheit sich an und vermaß fich, falls Anjou auf bem Wege rechtsträftiger Bahl berufen wurde, Gut und Blut baran zu magen und ihn, jedem jum Troge, auf bem Throne ju befesti= gen. - In Frankfurt band Schomberg ben Grafen Ludwig von Naffau, ber für feinen Bruder Dranien unterhandelte und auf welchen bie Sugenotten als Selfer rechneten, burch einen Bertrag für bie Rrone; noch immer war die Rede von gewaffneter Unterftugung der Riederlander gegen das spanische Joch! - In jener Reichsstadt erfuhr ber Gefandte aus bem Munde fammtlicher frangofischen Dberften bie entschloffene Absicht Marimilians, Anjou's Erwählung nachbrudlich zu verhindern, und bann burch einen vertrauten Boten Johann Rafimirs: ber Raifer habe bie Rurfürsten verpflichtet, auch burch Gefandtichaften feinem Sohne Borichub zu leiften. Doch hatte Rurpfalz feine Buftimmung nur gegeben, um fich nicht bedenklich vom Collegium zu trennen; Friedrich gebachte aber, burch bie Abordnung bes geeigneteften Mannes, Dottor Dhem, die Angelegenheit Deftreichs in Barfchau ftatt zu befördern, eber zum ficherften Umfturz ju bringen. Schomberg erlaufchte ferner bie Runde vom Erbieten Augusts von Sachsen, jur Sicherstellung ber öffreichischen Bahl 10,000 Pferbe fünf Monate hindurch auf eigene Roften zu unterhalten und bem neuen Ronige ben Weg nach Polen zu versperren; Erzherzog Ernft, gelange er zur Rrone, habe fich anheischig gemacht, Danzig und bie preufischen Stabte bem beutschen Reiche wieder einzuverleiben, fogar Livland ber Republik zu entfremden! Sogleich melbete ber Gefandte biefe Geruchte bem Bifchofe von Balence, um bavon zweckmäßigen Gebrauch zu Gunften Anjou's zu machen, und fügte Briefe bes alten frangofischen Spions in Strafburg, Dr. Johann Sturms, bes Reftors, an beffen einflufreiche ehemalige Schüler bei. So umfichtig, feinem neuen Baterlande zu dienen, benutte Schomberg jeden fleinen Umftand, jebes ungemiffe Berebe, an bas er felbit nicht ju glauben ichien, wie g. B. an eine Entaugerung Schlefiens ober ber Laufis von Seiten Sabeburge fur Rurfachfen. Die Berpflichtung fur bas alte Baterland mar langft aus ber Seele bes Salbfrangofen gewichen.

Nach Abfendung seiner langen Denkschrift an den Hof vom 23. März 1573 1) erhielt er einen neuen bedenklichen Auftrag des Königs. Ein polnischer Edelmann hatte nämlich in Paris hinterbracht, nichts wurde Anjou's Wahl mehr erleichtern, als ein Vorschreiben protestantischer Fürsten an die polnischen Glaubensverwandten, worin sie den Bewerder von der Anklage der Grausamkeit und Wildheit, die seine Gegner ihm beimäßen, freisprächen, dessen Milde und Großmuth priesen und ihren Wunsch für die Erhebung des Würs

<sup>1)</sup> Négociations p. 300 - 364.

bigen warm barlegten! Am 17. Marz theilte Rarl IX folches dem Gefandten in Deutschland mit und beauftragte ihn, fogleich bei ben Pfalgern und bem Landgrafen ben Berfuch zu magen und fie auf die Gefahr aufmertfam zu machen, welche burch Deftreiche Reftfebung in Volen ihrer Freiheit drohe. Auch ber alte Pensionair der Krone, Bergog Johann Wilhelm von Sachfen, ichien fur folche - Fürsprache geeignet; boch ftand zu beforgen, ein Befuch bes Befandten beim Erneftiner konne ben Argwohn bes Albertiners ermeden, und beshalb fei rathfam, jenem unter einem paffenden Bormande ben Bunfch bes Königs nur ichriftlich gutommen zu laffen 1). - Je naber Frantreich bas Belingen ber neuen englischen Beirath und ber volnischen Bewerbung hoffte, je thätiger schien bas taiferliche Rabinet alle klugen Plane Ratharina's zu burchfreuxen.

In seiner Antwort aus Friedberg vom 26. März bedauerte Schomberg, den Kurfürsten von der Pfalz jest nicht mit der Sache angehen zu durfen, da jener bereits im Scheininteresse für Destreich einen Gesandten nach Barschau geschickt und der verlangte Gegenschritt die Ehre des Kurfürsten bloßstelle. "Doch sei er überzeugt, Dr. Ohem, der geschworene Feind des Kaiserhauses, werde Anjou's Angelegenheit nicht verderben." Weniger scheute Schomberg den Versuch beim jüngeren Pfälzer und hoffte dem Dinge die beste Wendung zu geben, wenn man neben dem erwarteten Vorschreiben des Landgrafen noch durch den Herren de la Personne, im Einverständnisse mits Ishann Kasimir, an einzelne polnische Magna-

<sup>1)</sup> Négociations p. 286 — 297.

ten Anjou's großmuthige Erbietungen an die Rebellen in Rochelle vermelben liefe '). — So wohlangelegte Minen sollten bas Werk ber einfacheren stolzen Bewerbung bes Erzherzogs in die Luft sprengen.

Aus der Wetterau eilte Schomberg nach Raffel, um bie neuen Triebfebern in Bewegung ju fegen, fand aber, am 29. Marg bort angelangt, einen ftorrigeren Sinn bes Landgrafen, als er erwartet hatte. Wilhelm Klagte, wie Johann Rafimir, über bas Gefchehene, über bie Bebrangung Rochelles, die Verbunflung ber Ehre des Ronige, versprach fich guten Erfolg allein von Dulbung und Onabe, bezeugte aber fonft feinen warmen Gifer fur bie Größe und bas Glud Franfreichs. Er bebauerte, erst so spat die Bewerbung Anjou's um die polnische Rrone zu erfahren, burfe aber nichts zu beffen Gunften thun, nachdem ber Raifer und die Rurfürsten sich fo nachbrudlich eingelaffen; er murbe fonft bas Reichsoberhaupt und deffen Partei unverföhnlich beleidigen. stehe er in keiner Berbindung mit Volen, habe felbst ber Stiefmutter bes Bergogs von Braunschweig, ber Sagellonin Sophia, feine Fürsprache für ihre Schwefter, bie Infantin von Polen, verweigert und burfte auch bas Saus Brandenburg nicht verlegen, beffen Glieb, ber Berjog von Preugen, fich ehrlich um jenes Ronigreich be-Aber ungeachtet der Triftigkeit folcher Beigerungsgrunde glaubt Schomberg boch bie mahren Urfachen des Sträubens Wilhelms burchschaut zu haben. «Ce n'est pas là où gist le lièvre, sagt er in feinem Deutsch-Franξοιίσος j'ai bien discouvert le pot aux Roses, ce qui

<sup>1)</sup> Negociations p. 365. Brief von Friedberg b. 26. Marg.

touche le plus près est que lui et ses frères naturels 1) ont remis leurs différents entre les mains et au jugement de l'Empereur», weshalb ber Borfichtige vermeibe, bem Raifer Unlag gur Ungufriedenheit gu geben. Mikmüthia und in gelinder Berzweiflung wollte ber Gefandte fich schon beurlauben, als er zum letten Berfuche nochmals alle Baffen der Beredtfamteit jufammenfagte und burch bie Schilberung, wie geringschäßig und verächtlich ber Raifer ben Landgrafen behandle, indem er ihn, ben Bluteverwandten (?) ber Jagellonen, nicht einmal eines boflichen Gesuches um die Mitwirkung bei ber öffreichi= ichen Bewerbung murbige, ferner burch bie Sinmeisung auf ben alten Groll bes Raiferhauses gegen Beffen, bem es teine Berbindlichkeit schulden wollte, endlich auf die Boblthaten König Beinriche, fo eindringlich ben ehrgeigigen und finftern Sohn Philipps umftimmte, daß biefer ben Gefandten bat, noch einen Tag in Raffel zu verweilen, und fich bereit erflarte, jedes andere Mittel gur Beforberung Anjou's zu billigen, nur nicht bas verlangte Borfdreiben. Schomberg zog gleich einen frischen Pfeil aus bem Röcher und verlangte, ber Landgraf folle an jene protestantische Sagellonin, die Witme weiland Beinreichs von Braunschweig, schreiben und ihr bie Bahl bes Balois ans Berg legen. Wilhelm ergriff biefen Beg, "welcher mehr als gehn Gefandte und hundert Briefe an bie Polen wirken wurde", und fertigte noch am 3. April feinen Rath Werner Crispinus mit einem Sanbichreiben

<sup>1)</sup> Einer biefer Baftarbe war auf königlicher Seite bei Moncontour geblieben. Ueber Wilhelms haßliche Berhaltniffe mit ben Söhnen seinen Baters und bes Frauleins von Saal s. Rommel I, S. 82 ff.

an die Witme ab, in welchem er fein Bebauern aussprach, bag bem tonialichen Blute ber Jagellonen bie Rrone Dolens für immer entfallen follte; es gabe nur ein Mittel, bie Nachfolge menigstens einem 3meige zu erhalten, nämlich eine Beirath bes Bergogs von Anjou, bes Bewerbers um bas Ronigreich, mit ihrer Schwefter. eindringlichen Schluß verbreitete ber Brief Wilhelms fic über bie "Sochherzigfeit und bie Siege Monfeigneurs, über feine Bergenegute, Menschlichkeit und Tugenbfulle, und erklärte alle bofe Berüchte ber Sugenotten für abscheuliche Erfindung". Schomberg reifte unverzüglich mit Dr. Crispinus ins Braunschweigische, hutete fich aber, in Person bei ber Witme zu erscheinen, und erwartete am Sofe bes Bergogs Julius, ber wegen feiner Berwandtichaft mit Brandenburg nichts von biefen Dingen erfahren durfte, ben Erfolg. Am 4. April melbete er, von einem Dorfe Rieber - Gangen aus, feine bisherigen Berrichtungen, ertheilte ehrfurchtsvoll feinen Rath, empfahl bas tieffte Geheimnif über bie Intrigue bes Lanbgrafen und über bie Berabredung mit Ludwig von Naffau, auf ben die Rocheller ihre lette Soffnung bauten. chen melbete er bem Bergoge von Anjou, wie die Dinge von ftatten gingen, und überzeugte ihn von ber Ergebenbeit bes Landgrafen, "in beffen Berg la fleur de lys gegraben fei". Am vertraulichsten sprach ber Gefandte fich gegen Ratharina aus und bat fie auf bas beweglichfte, bie Fürbitten bes Landgrafen um Begnadigung ber Rinder des ermordeten Admirals, ihnen den Fehler des Batere ju verzeihen, für bie Witme beffelben und für bie Guter des Doktor Frang Sotoman, der mit Lebensgefahr ber Mordnacht nach Deutschland entfloben mar, zu unterstüßen. Aus dem Briefe ersahren wir den bebenklichen Umstand, daß ein Bruder bes Doktor Languet, der vertrauteste Diener Schombergs, mit ihm in Deutschland weilte, mährend Hubert von Wien aus das entgegengeseste Interesse des Kurfürsten leitete. Bescheiden fügte der Gesandte noch die Bitte hinzu, die Königin möge ber schweren Kosten gedenken, die seine Kreuz - und Querzüge durch Deutschland erforderten 1).

Aber hatte gleich Landgraf Wilhelm die Erfüllung feiner gurbitten gur Bedingung feines Antheils an der polnischen Intrique gemacht und er fo warm feinen Eifer für die Balois betheuert, fo bemirkte boch entweder bie "trodene Pelzwäsche", welche er sich megen ber Bugenottenverfolgung erlaubte, ober feine entschiedene Beigerung, Anjou den Polen zu empfehlen, dag Madame bem harrenden aus Fontainebleau am 21. April 1573 melben ließ, "ihr Sohn bate ihn, die Dinge als ben Gefeben des Königreichs gemäß gefchehen zu betrachten; Se. Majeftat burfe ben Lauf des Rechts zu teines Gunften verhindern". Nur Sotoman durfte fein Gigenthum in Frantreich vertaufen 2). Der unverbroffene, uneigennutige Arbeiter fur ben Bortheil bes Saufes Balois, Schomberg, erhielt von der Königin 1000 Thaler außer feinem orbentlichen Gehalte3). Rarl IX war in allen

<sup>1)</sup> S. über bie hessischen Angelegenheiten und S's. Berrichtungen in Rieder-Gangen bessen Negociations p. 374 — 419; de Thou t. IV, p. 744.

<sup>2)</sup> Négociations p. 448; Capefigue IV, 295; Rommel a. a. D. S. 556.

<sup>3)</sup> Dies betrug, Reisetoften mit eingeschloffen, 1250 Liv. ben Monat.

Studen einverstanden mit seinem erfindungsreichen Diener, schätzte die feinblichen Schritte des Kurfürsten von Sachsen gering und sandte durch Schomberg der Witwe Herzog Wilhelms von Sachsen, der inzwischen sein befriedigungsloses Dasein beendet, ein hösliches Beileidsschreiben. Aber aller Freundschaftsversicherungen des jungen Pfälzers ungeachtet stand der französische Hof immer in Sorge, am Rheine wurde ein neuer Feldzug zu Gunsten der Rocheller vorbereitet.

Wie Großes nun die Fürsprache ber alten Jagellonin in Braunschweig bazu beigetragen habe, ben Balois auf ben Thron von Polen zu befördern, geht aus ben vorhandenen Nachrichten nicht ficher hervor. Die qute Dame mar bettlägerig und beschied beshalb ben heffischen Rath und ben frangösischen Gefandten nach Braunschweig, um mit Beinrich Grote, ihrem Rangler, ju verhandeln. Schomberg schlich sich aus Wolfenbuttel nach jener Stabt und mußte, zumal bei einer fo treuen Protestantin, alle alten Runfte anmenden, ihr Grauen por dem Unftifter ber Bluthochzeit zu überwinden. Auch fie fügte fich endlich bem zudringlichen Anfinnen, aber war ftolz genug, die Abschrift ihrer Briefe an die Schwester und bie polnischen Berren bem Gefandten zu verweigern, auf fürstliches Wort versichernd, sie werde den Bunfchen bes Landgrafen gemäß verfahren. Go betam Schomberg biesmal nicht, wie er fonft im belobten Baterlande ber Treue gewohnt mar, ben Glauben in die Sand; bie Jagellonin ichidte ihre Schreiben burch eigene Boten, bie ber Gefanbte, zur Benachrichtigung bes Bischofs von Balence, ju überflügeln gedachte, "frepirten gleich ein Dupend Pferbe barüber", und bann, in ber Buversicht,

gegen ben 27. April wurden die Vorschreiben in Warichau gur Stelle fein, mit geringer hoffnung ben Beg nach Torgau zum Rurfürsten antrat 1). Satte er erwartet, wegen folden Diensteifers ohne Rudficht auf die Roften belobt zu werben, so empfing er unter bem 9. Mai 1573 im Gegentheil einen vorwurfsvollen Brief vom Konige: "der Bote hatte auch wol ohne die 500 Thaler fertia merben können; «je ne puis porter une si lourde despense;» Schomberg folle fich einschränken, nicht überall eigene Ruriere fenden, fich auch wol der Fugganger bebienen 2)". Alles ein Beichen, bag bie Erhebung feines Brubers bem Ronige wiederum leid that. Defto gufriebener mochte aber ber Berricher fein, als fein Gefandter burch gleich koftbare Mittel von vier frangofischen Benfionairen, ben Reiteroberften Abam Baife in ber Betterau, Dtto von der Maleburg in Beffen, Ernft von Mandelsloh im Braunschweigischen und Christoph von Ziegefar in ber Mart, die Berficherung eingeholt hatte, daß feine für fein Reich feindliche Werbungen vorgingen. - Statt nach Berlin, wie er anfangs beabsichtigte, fich zu wenden, reifte Schomberg, in Braunschweig unterrichtet, "Rurfürst Johann Georg, ober vielmehr feine Rathe feien mehr Imperialiften ale Frangofen," nach Leipzig, um mit Dr. Rratow ju negotiiren, mahrend August eine Standeversammlung in Torgau abhielt. Soviel konnte er ichon aus Preifig, mahricheinlich einem Familiengute, versichern (12. Mai 1573), daß ber Rurfürst auch nicht

<sup>1)</sup> Négociations p. 456 — 470; Lettre au Roi. Brunsvic 14. Avril.

<sup>2)</sup> Chenb. p. 473-475.

Sift. Tafchenbuch. Deue &. X.

einen Mann zur Berhinderung der Bahl Monfeigneurs, fondern nur für ben Zurfenfrieg Unterftugung verheißen, und baf ber Raifer noch nicht bas Pfandgelb von 600,000 Gulben für bie Laufit erhalten habe. Dennoch fand er bie Stimmung in Sachfen, wie er fie verlaffen; felbst feine Freunde und Bermandten, die Minister, zweifelten nicht an ber Borherberechnung der Bartholomausnacht, an ber Mitmiffenschaft bes Ronigs in Betreff bes Morders Maurevel und an bem Blutbefehle fur alle Statthalter in den Provingen. "Rarl fei als ber heuchlerischste und verratherischste Vring verschrien." Freuen wir uns, baf bie Sachsen sich nicht fo willig wie die geschworenen Sugenottenfreunde beschwagen liegen, fo betrübt es boch wieberum, wenn wir Schomberge Meugerung horen: bem abicheulichen Gerüchte hatte ber Mund geftopft werden fonnen, wenn Rarl, feinem Rathe gemäß, une petite somme d'argent! baran gefest. - Der Rurfürft, aus Wien unlängft gurudgefehrt, mar noch erbitterter über die parifer Ereigniffe als bas Sahr vorher und hatte einen faiferl. Gefandten in Torgau, beffen Unwefenheit Schomberg icheute, um nicht feine Burbe blogzustellen. So harrte er unmuthig in Leipzig, als bie Runde von der Bahl Anjou's jum Ronige von Polen einlief und Umftande jufammengriffen, welche bie gemeinschaftliche Unftrengung ber gesammten frangofischen Diplomatengesellschaft an ber Elbe und Dber erheischten.

Am 10. April 1573 hatte der Bischof von Valence seine berühmte dreistündige Rede an die Wahlversammlung gehalten und gedruckt ausgetheilt; bereits triumphirten die Anhänger Anjou's, als jener kecke Reiteroberst, Reinhard von Krockow, als Vasall der Krone Polen sich

einstellte, gegen ben Balois eiferte, ein Berzeichniß ber Schulben bes Konigs von Frankreich vorwies und foggr bei ben Senatoren auf Berhaftung bes Bifchofe antrug. indem er eine Bahlverpflichtung beffelben vorlegte. Mühe erwehrte fich Montluc des Plagegeiftes, verdoppelte feine biplomatischen Anftrengungen und zog fich bann, beim Beginn bes eigentlichen Bahlgeschäftes, nach Plost gurud, mit bem Bewußtsein: von ben gwölf Relbern bes Damenbretes neun befest ju halten. Unbedenklich unterzeichnete er bort am 5. Mai eine Urfunde, welche ben gemählten Konig jur Schonung der Protestanten verpflichtete, vielleicht in Folge ber Schritte Sophia's von Braunschweig. Sonnabend vor Pfingsten, 9. Mai, rief ber Erabischof von Gnesen gitternd vor Freude: Wir haben ben erlauchten Bergog von Anjou als Konig! Schon am 10. Mai fonnte Berr von Balence aus Plost bas freudige Ereignig nach Paris melben, welches einer ber frangofischen Rundschafter in Barichau, Graf Roggendorf, mahrscheinlich ein Sohn jenes treubrüchigen Chriftophe, ichon vom 3. Mai an Schomberg nach Leipgig berichtete und jenen in Sorgen feste, wie ber Ermablte in fein Reich gelangen folle? Colche Sorge qunachft für ihre eigene Person und die polnischen Gefandten fcmachte bas frohe Gefühl Montluce und feiner Gefellichaft. hier broheten die unbezahlten Reiter, bort mar Gefahr bes faiferlichen Gebietes; bem Rathe Schombergs gu folgen und unter bem Geleite eines Bermanbten beffelben vertappt fich burchzuschleichen, ichien bem Bifchofe fo gefährlich als ichimpflich. Muthig beichloß Montluc, einen Cbelmann an die Rurfürsten von Sachfen und Brandenburg zu fenden, nicht um ficheres G.

leit zu erbitten, sondern um fie zu befragen, ob er ihnen aufwarten burfte? Sobann machte er fich mit bem Abt be L'Asle und Lanffac, wiewol frant, auf ben Weg, um in Meferis die polnische Wahlgefandtichaft zu erwarten, bie er nicht aus ben Augen laffen burfte, weil fie gur Reise überhaupt wenig Luft an ben Tag legte 1). -Mit gewohnter Umficht hatte inzwischen Schomberg in Sachsen fich bemuht, nach Rraften alle Sinderniffe gu befeitigen, fobalb er auch burch Balagnn, ben Ueberbringer ber fichern Runde nach Paris, Die Befürchtung ber Wolen erfahren. Um jum 3mede ju gelangen, ertlarte er einem "französischgesinnten" Sofrathe Augusts, "die Raiferlichen ichalteten nach Willfur mit bem Namen bes Rurfürsten und fprengten bas Berücht aus, er merbe, bem Raifer ju Gunften, bem erwählten Ronige ber Dolen ben Weg abschneiben und burch feinen Schwager, ben König von Danemark, ihm auch ben Sund verfperren. Erachte er Solches gleich für abicheuliche Luge, fo wolle er bas nachtheilige Gerücht boch nicht verhehlen, und bate ben Rath, feinen Berrn bavon in Renntnif au feben". Jener geheime Diener Frankreichs verficherte, er habe nie von folchen Dingen gehört und glaube nicht, fein Rurfürst werbe so weit sich vergeffen, um, zu Gunften Destreichs, die Feindschaft der beiden Kronen auf sich zu laben. Sei ber Bergog bon Anjou einmal einstimmig ermahlt, fo murbe amar fein beutscher Stand mit Gemalt gegen einen Balois verfahren, gleichwol wegen ber Friebensburgschaft von Seiten des neuen Ronigs viel Berzögerung gesucht werden, zumal der Raifer hoffe, burch

I) Mém. de Choisnin L. III, p. 180 ff.

die abgunftigen Lithauer die Wahl umzustoffen, fur melchen Fall der Rurfürst taufend Mann versprochen habe, um bie Turten als Bunbesgenoffen bes Balois abhalten ju helfen. Schon am 19. Mai hinterbrachte Schomberg biefe neue Sorge feinem Sofe und rieth, wie ber fachfische Bertraute ihm unter ben Auf gegeben, "wenn ber Reuerwählte ben Landweg einschlagen wolle, ohne Beiteres bei ben Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen auf freies Geleit anzutragen, ohne fich an ben Raifer zu wenben, ba jene Stanbe auf ihrem Bebiete unumichranttes Recht übten, zu geleiten, wen fie Luft hatten". Schomberg mahnte entschieben vom Seewege ab, weil Bermeibung bes protestantischen Bobens Argwohn erweden muffe und auch Danemart nie ben Durchgang gur See geftatten werbe, ohne ben Rurfürften bon Sachsen zu befragen. Sabe jedoch erst Pfalzgraf Johann Rafimir offen feine Einwilligung gegeben, fo ftanbe ber Reise Anjou's zu Lande kein Hinderniß entgegen, zumal er nur mit koniglichem Gefolge, nicht mit einem Beere ericiene. Doch burfe ber Bof fich nicht auf bie tecte Buficherung des Pfalgrafen berufen, ba ber alte Rurfürft, binter beffen Ruden fie gegeben fei, barüber empfindlich werben konne. Als besonders zweckbienlich und ber Sobeit bes Ronigs angemeffen empfahl ber fluge Diener, allen deutschen Oberften der frangosischen Krone zu gebieten, zur bestimmten Stunde mit ihrem bewaffneten Sefolge jur Geleitung bes polnischen Konigs fich einzuftellen. Solches murben jene bereitwillig thun und jeber mit feinen Sauptleuten, ohne Unfosten, die Majestat mit einer Anzahl Bewaffneter pomphaft burch die Gebiete ber verschiedenen Fürsten führen. Gleichzeitig schickte

Schomberg auch feinen Bruber Sans Bolf nach Danemark, um ben Durchgang von 4000 Sakenichugen, welche Franfreich ben Polen bewilligt, ju beantragen; "ber junge Schomberg fei angewiesen, ben banifchen Befcheib bem herrn von Balence zu berichten und jener ichon genannte Bruber Languete mit bem Beirathe bes frangofifchen Gefandten in Ropenhagen, Charles de Dangay, ben König felbit aufzusuchen"1). — Deffelben Tages fchrieb ber unübertreffliche Diplomat auch an Ratharina, "eine Spannung amifchen August und bem Raifer bilbe fich täglich mehr aus, weil Marimilian die eigenmachtige Bormundschaft bes Albertiners für die Gohne Johann Wilhelms nicht gut heiße; fo konne mit Gottes Sulfe vielleicht die Wahl bes romischen Königs verhindert merben. Auch werde er, um nicht ben Rurfürsten au reigen, ber Witme Johann Wilhelms bas Beileibeschreiben nicht in Person überbringen, zumal die arme Frau ohne alle Wichtigkeit fur Frankreich fei." Schomberge Gifer ging fo meit, bag er auf feinen Glauben fur bie Bedurfniffe ber herren von Balence und Lanffac acht Taufend Thaler aufborgte, um beren ungefaumte Rudkahlung er als Selbstichulbner bringend bat. — Wie er unermublich einerfeite Bortehrung fur die Reife des neuen Ronigs traf, wies er auch ben Bifchof von Balence und bie polnifche Gefanbtichaft an, mit ihrem Geleitegefuche unmittelbar an die Stände fich zu wenden, lobte uneigennütig bie Beihülfe, bie er am Grafen von Roggendorf gefunben, und reifte bann, ohne die Rurfürsten von Sachsen

<sup>1)</sup> Négociations p. 497 - 507.

und Brandenburg zu sehen, zum Landgrafen '). 26. Mai treffen wir ihn in Edartsberge, mo er mit einem Abgeordneten Draniens unterhandelte; er empfing, wol noch ihe er Frankreichs Boben mit bem Bewuftfein bester Berrichtung betrat, einen Brief Karls IX vom 28. Mai, diesmal voll Danks für die Umficht und Treue, bie er bewiesen, und voll Billigung ber letten eingeleiteten Schritte, boch nicht ohne Bebenten, auf welchem Bege Anjou in sein Königreich einziehen solle2). — Wir haben biefe Gingelnheiten mitgetheilt, um einerfeits bie Schlauheit und ben Gifer Schomberge zu beleuchten, anberfeits um ben Mittelreichthum anzubeuten, welcher bem frangofischen Sofe für feine herrschfüchtigen 3mede im beutschen Reiche ju Gebote ftand. Endlich ift es jur Renntnif ber Beit wichtig ju erfahren, wie eine Dehrjahl beutscher Fürften, grabe jene Freunde ber Sugenotten, lieber bem "Schlächter von Paris" bie Rrone Dolens verschafften, als dem Sohne ihres milben und buldfamen Raifers, welcher burch folche Berbinbung ftart warb, die Chriftenheit vor bem Erbfeinde gu befchirmen. Rach Davila's Ansicht mar es aber bas Werk Schomberge allein, daß die verzweifelnden Sugenotten im Jahre 1573 feine Bulfe von Deutschland empfingen 3).

So klug Schomberg in Sachsen vorgebaut, gelangten bie herren von Balence, Lanssac und die polnischen Ge-sandten boch nicht ohne Schwierigkeiten burch Deutsch-

<sup>1)</sup> Négociations p. 507 - 514.

<sup>2)</sup> Schluf ber Negociations p. 518 ff.

<sup>3)</sup> Historia delle guerre civili di Francia di H. C. Davila. Venetia 1693, p. 223.

Marimilian empfand tiefen Schmerz über die fruchtlose Bewerbung feines Sohnes und auch August mar entruftet, bag bie Babler die gurfprache ber Rurfürsten fo gering geachtet, jumal er taum mußte, bag bie pfälzischen Gefandten bem 3mede ihrer Abschidung heuchlerisch entgegengearbeitet. Aber gleichwol wollte auch er nicht fein Berhaltniß zu Polen und Frankreich auf bie Spise stellen. In Deferit erfuhr der Bischof, "auf ihr Gesuch und Geleit habe ber Raifer ben polnischen Gefandten ermibert, er burfe folches nicht gemahren, obne bie betreffenden Rurften zu befragen; die Antwort aus Sachsen lautete: ber Rurfürst muffe guvor beim Raifer bie Erlaubnif einholen, ehe er das Betreten feines Gebiets gestatte". Seine Rathe hatten noch bittere Borte hinzugefügt. Der Bischof befand sich in teiner geringen Berlegenheit; fehrten bic Gefanbten jurud, fo tonnte leicht bie gange Bahl einen Umftog erleiben. Darum tabelte ber geiffliche Berr zumal bas Gefuch ber Bolen beim Rurfürsten, "ben man kluger bamit verschont batte, weil Berweigerung und Bewilligung ihm gleichen Anftof gemahrte; fed reifte er jenen nach Leipzig voran, inbem er die Drohworte einiger Minister Sachfens bahin deutete, "fie hatten fich nur vor bem faiferlichen Gefandten mit ihrem Eifer bruften wollen". Nach einigem Bogern folgten die Polen und erhielten in Leipzig auf ihr zweites Gefuch einen Befcheid bes Rurfürsten, welcher bes Bifchofe Auffaffung ber Sache rechtfertigte. Ercelleng" verwundere fich über ihre Ruhnheit, ohne fein Beleit burch fein Gebiet ju reifen, fie hatten menigftens warten follen, bis er Briefe vom Raifer erhalten. Deshalb gebote er feinen Beamten in Leipzig, ihnen Ber-

berge zu geben und die Abreise nicht zu erlauben; jene möchten ber Gefahr eingebent fein, wenn fie ihren Weg fortfegen wollten. Go wies man bie Berren in anftanbige und milbe Saft; aber ein Beheimerrath bes Rurfürsten, wie ein Pole erfuhr, schmabete auf den Bifchof "als Schwäßer und Lugner", ber mohl baran gethan habe, verkleidet durch bas Braunschweigische zu fchleichen; man murde ihm beffer aufpaffen. Alles biefes beirrte ben herrn von Balence nicht; jene Drohung bes Rurfürsten, fich auf Gefahr ihres Ropfes aus Leipzig zu entfernen, begriff er richtig als einen Urlaub, und zeigte ben Polen burch fein Beispiel, bag nichts fie in Leipzig festhielte. Doch mußten die polnischen Magnaten, auf ihre britte Sendung an ben Sof, fich nochmals zu verfteben geben laffen, mas fie thun follten. Der Abt de L'Isle blieb bei ihnen gurud; Balence aber reifte burch Thuringen fo ungefährdet nach Raffel, bag er felbst ben Ebelmann entließ, ben Schomberg ihm zur Sicherheit beigefellt. Der Landgraf empfing ben Frangosen natürlich in anberer Beife, boch schalt er ihn, daß er bem Senat und bem Abel Polens gefagt habe: "ber Beffe und ber Pfalzer werbe ben König von Polen, bem Raifer jum Tros, burch gang Deutschland geleiten, mas ihnen niemals beigefallen mare, worüber aber der Raifer febr ungehalten gemesen fei". Wir erfahren baraus, bag Schomberg umsonst den König beschworen, ihn nicht durch Rundmadung jenes feden Bortes bes Pfalggrafen blogzuftellen. Dbige Ausfage und andere "Berläumdungen" bes Berhaltens ber frangofischen Gefandtichaft in Polen glaubte ber Bischof noch burch eine Art von Manifest entfraften ju muffen und erreichte bann ohne weiteren Anftog ben

französischen Boden 1). Auf demselben Wege folgten später die Polen und hielten am 19. August ihren pracht-vollen Einzug in die Hauptstadt 2).

Aber feineswegs mar die neue Majeftat von Polen fo vergnügt, als man erwartet hatte, und zeigte unter ber Berrlichfeit ber Refte und ber Bewunderung ber polnischen Berren, welche in angeborner Galanterie nicht mube murben, jumal ber Schonheit Marguerites, ber Gemahlin Navarra's, schwärmerisch zu hulbigen 3), wenig Ungebuld, fein Königreich in Besit zu nehmen. Um fo unruhiger mar Rarl IX, welcher ben Bruber nicht fruh genug loswerben fonnte. Die Ronigin Mutter, aus Bartlichkeit fur ihren Liebling, fuchte auf alle Beife einen Bormand, ihn auch jest noch in ihrer Nahe zu behalten; beshalb mußte Raspar von Schomberg im September wiederum nach Met reisen, um den Prinzen von Dranien au vermögen, baf er bem Sieger von Moncontour ben Dberbefehl der verbundeten Truppen in Flandern übertrage, wohin Ratharina, mit Borfchub bes Ronigs von Danemart, mit Sulfe ber Polen ben Sohn auf einer Flotte zu schiden gebachte. Schomberg, für alle biplomatische Geschäfte geeignet, hatte mit Draniens Abgeordneten bie Artitel schon festgestellt 1); auch reifte ber neue Marichall von Res nach Deutschland, um burch Werbungen jenen Plan zu unterftugen, als ber Unmuth des

<sup>1)</sup> Choisnin l. III, 182 — 200.

<sup>2)</sup> de Thou t. IV, p. 818.

<sup>3)</sup> So besonders Albert Laczsfti. Brantome Eloge de la Reyne Marguerite, vor der Ausgabe der Mémoires derselben. Liège 1713, p. 3.

<sup>4)</sup> de Thou t. V, p. 12.

franken Königs und der Polen ben Anjou nöthigte, von feiner Mutter und vom ichonen Frankreich fich zu trennen (4. December 1573). Unter Beinrichs vornehmem Gefolge mar Schomberg als Reisemarschall ber wichtigste '), obgleich der Raifer dem gludlichen Nebenbuhler einen Geleitsbrief ausgestellt hatte, welcher ihm ben Durchzug mit 1200 Pferben geftattete2). Dem Deutschen mochte boch eigenthumlich bange fein, ben argwöhnischen und ungläubigen gurften feinen tugendbelobten Belden von Angeficht zu produciren. Go beredtfamer Bertheibiger beffelben er gemesen, konnte er ihm nicht die beschämende Lection ersparen, mit welcher ber ehrenwerthe Rurfürst Friedrich ben königlichen Gaft am 12. December zu Beibelberg empfing 3). Geangstigt burch die unheimlichen Sugenottengesichter, welche eine Buflucht beim großmuthi. gen Belfer gefunden, und gefdredt burch ben Unblid bes Bilbniffes feines Opfere, Coligny's, beffen Borhang ber Birth mit bebeutungsvollem Worte meggog, mußte ber verwöhnte Sohn Ratharina's, fo gut er tonnte, über bie Grauel ber Bartholomausnacht, über feine Sittenlofigfeit und auch barüber fich verantworten, "bag man bie beutschen gurften unter bem Schein bes Bundniffes bei der Nase umgeführt". Nichtswürdige Ausreden und Lügen boten gegen folden Ernft einen ichlechten Schild, und Anjou mar froh, als er über Worms, Maing, Frant-

<sup>1)</sup> de Thou t. V, p. 21.

<sup>2)</sup> Langueti Epist. secret. l. I, p. 206.

<sup>3)</sup> S. Beilage II zu E. Bachlere: Die Parifer Bluthochzeit. Leipz. 1828, S. 114; de Thou V, 22; Aubigné p. 673 ff.; L. Häuffer, Gefch. der rheinischen Pfalz. heibelb. 1845, 11, 56.

furt, Fulba nach Bach gelangte, wo Landgraf Bilhelm ibn ehrerbietig empfing und, obwol ernftgeftimmt, ben Sohn feines Wohlthaters, weiland Beinrichs II, doch mit fo zermalmender Predigt, ale ber grobe Pfalzer, verfconte 1). Bei Gifenach ging ber Bug am 31. December porüber; in Salle marteten bem Ronige oberfachfifche Fürften, die Unhalter, und, fatt bee franten! Rurfürften, beffen Schwiegersohn, Pfalggraf Johann Kafimir auf und geleitete ihn burch Sachfen. Bu Ludau in ber Laufis begrüßte ihn ein Entel Piafts, Bergog Georg von Brieg, im Namen bes ebeln Raifers, und über martifches Gebiet gelangten bie Frangofen nach Meferig (25. Januar 1574), wo Polenland in seiner gangen, obenein winterlichen, Debe bem Fremben fich aufthat. - Unmuthig über die Bergogerung der Reife, die nichts Gutes weiffagte, hatten bie volnischen Gefandten Des ichon im November verlaffen, obgleich Schomberg an fie abgeordnet murbe, bie Saumnig ihres Konigs mit Rarls IX Krantheit zu Auf ber gangen Reise verwaltete ber entschuldigen 2). Sachse bas boppelte Amt eines Sof : und Reifemar-Raum mochte er in der neuen Beimat von langer Winterreise fich erholt haben, als die Trauerereignisse bes Saufes Balois ben unermublichen Diener mit Saft nach Deutschland und über die Alpen führten, um ben König heimzuforbern, ber wie ein Dieb in ber Nacht einen Thron verlaffen, welchen ihm zu erwerben Schomberg zur Beit die Achtung feiner beutschen Landsleute verscherat hatte.

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D.

<sup>2)</sup> Reinholdi Heidensteinii Rer. Polonic. ab excessu Sigismundi A. LL. XII. Francf. 1672, fol., p. 47, 50.

## IV.

Kaspar von Schomberg im Kriegs: und Hofdienste König Heinrich III bis zur Ausbildung der katholischen Ligue. 1584.

Raum hatte Anjou Frankreich verlaffen, als die Parteimuth unter ben Großen, jumal ben Saufern Guife und Montmorency, heftiger als je ausbrach und auch ben allgemeinen Religione = und Burgerkrieg wieber anfachte, ber ja überhaupt nach bem Bertrage mit Rochelle nicht aufgehört hatte. Ratharina, um ihre Berrichaft gu fichern, beste Pringen und Abel gegeneinander; ihr jungfter Sohn, Frang von Alencon, unfahig und unerfahren, ftrebte bas Saupt einer Partei zu merben, und naberte fich mit ben ungufriedenen Gohnen bes verftorbenen Connetable ben Sugenotten. thörichten Anschläge, für die er auch in den Niederlanden und bei beutschen Protestanten Stute gesucht, tamen aber an ben Tag; Beinrich von Conde, Ludwigs Sohn, flüchtete (April 1574) nach Deutschland; im Guben und im Rorben Frantreiche ergriffen bie Sugenotten bie Baffen ; überall blutige Thaten, Ginterferung, Sinrichtungen. Da erlöfte ber Tob ben unglücklichen König Rarl IX, am 30. Mai 1574, und eilte Ratharina, als Regentin, ihren Liebling vom farmatischen Throne in sein unseliges Erbreich herbeigurufen.

Wie unfer Sachse, bei so allgemeiner Entsittlichung, bei so offenkundigem Frevelmuthe und bem Spiele frecher Leibenschaft mit heiligen Dingen, in der neuen heimat zu bleiben Lust haben konnte, ist nicht schwer zu erklären. Eben auf Frankreichs Boden fester angesiedelt und gleich nach seiner Rückehr aus Polen in den Staatsrath auf-

genommen, ftrebte ber Chrgeizige vorwarts, fab fich mit bem Bertrauen ber "legitimen" Partei geehrt und bewegte fich mit Sicherheit in bem wirren Getummel ale fluger Bermittler, ber es mit feinem Dachtigen abfichtlich verbarb, allen nahestehend. Deutsche, rudfichtelofe Gradheit gewöhnte fich immer mehr befonnener Erwägung ber Umftande; aber nichts fann bennoch fein politisches und firchliches Betragen verfohnen, als feine Beharrlichkeit bei ber rechtmäßigen Staatsgewalt und eine große Gefinnung, burch bas Refthalten junachft ber außeren Gefellichaftsordnung auch die religiöfen Bwifte gur leiblichen Musgleichung zu bringen. Dem ermachten feineren Bedurfniffe des Geiftes entsprachen auch Frankreichs literarifc Mitten unter ben Graueln bes entwickelte Buffanbe. Burgerfrieges ichritt Biffenschaft und Runft fort; Dufifer und Dichter, wie Pierre Ronfard, entzudten ben leichtsinnigen Sof. Schomberg liebte ben Umgang mit Belehrten; auch bie galante, heroische Ueppigkeit, in ber bas Geschlecht fich behagte, hatte etwas Beftechenbes, mas bie schlichte Beimat nicht bot. Und was hatte er fonft in Sachsen gefunden ale Miftrauen? Die jungften Borgange in Frankreich erschütterten bas Wert von Grund aus, welches Schombergs Mühen in ben Seelen der beutschen Fürsten aufgerichtet. Seit Beinrich von Conde nach Strafburg geflohen und beibe Pfalzer ihn mit offenen Armen empfingen, war die Ansicht vom Sahre 1568 in Deutschland wiedergekehrt und zumal Johann Rafimir, ertaltet für bie Balois und burch ben Rampf Draniens zu zusammengreifender Thatigkeit aufgeforbert, bereit, das frangofifche Abenteuer mit ber Bahl ber unbefriedigten Gläubiger ber Krone, beren Dberften und

Sauptleuten, nochmale zu magen. Baren boch auch bie öffentlichen Dinge in Rurfachsen feineswegs erfreulich und für ben Balbfranzofen lodend. Ueberall pedantiiches Gezänk der Theologen, tyrannische Undulbsanikeit. welche zwar nicht Volksaufftand hervorriefen, aber Ehre, Freiheit und Leben ber Minifter bes Rurfürften, bas Rummerbrot der Pfarrer gefährbeten. Im Jahre 1565 fiel Dr. Ulrich Morbeifen, Languets Freund, aus bunteln Grunden in Ungnabe 1); wie betrubend ift, wenn ber Koricher tiefer in ben sittlichen Zusammenhang bes Trauerfpiels von Gotha blidt? Das Sahr 1574 fah bie angeblichen Rryptofalviniften, ben allgeltenben Dottor Rrafom und Raspar Peucer, einft Melanchthons Gibam, unter ber Tortur, in lebenslänglichem Rerfer, ben Erfteren bas nachfte Sahr tobt im Gefängniß; nicht fclimmere Dinge, als in Paris und in Vincennes fich zutrugen, nur nicht fo meltfundige. Much mit ber Nothwendigfeit ber Concordienformel, welche Augusts starres Innere burchbrang, mochte Schombergs weltkluger Sinn nicht behelligt fein und barum blieb er benn auf ber größeren Schaubuhne, wo Talent und Muth fich vermeffen burften, Ehre, Reich. thum, Glang und Ginfluß zu erringen.

Am 30. Mai schied Karls IX angsigefolterte Seele; beffelben Tags schwur heinrich von Conbe reumuthig in Strafburgs Munfter den katholischen Glauben wieder ab2), ben sein Mund einundzwanzig Monate früher ge-

<sup>1)</sup> Chytraeus im Chronicon Saxoniae ad an. 1565 ist irrig unterrichtet; besser bie Sammlung zur sächsischen Geschichte VIII, S. 48 ff.

<sup>2)</sup> Friefe, Gefch. von Strafburg II, S. 317.

zwungen bekannt hatte; im fernen Krakau feierte König Heinrich ein Fest zu Shren ber Jagellonin Anna, bie vergeblich auf bie Hand bes Balois wartete. Schon am zweiten Tage seiner Ankunft in ber polnischen Hauptstadt hatte Gewissenspein ben Sünder getrieben, als die Ruhe des Schlafs ihn in den unheimlichen Gemächern bes öben Jagellonenschlosses sich, seine Seele durch senes Geständniß zu erleichtern, welches er dem Leibarzte Marc. Miron ablegte 1).

Am 14. Juni 1574 erreichte Katharina's Gilbote mit ber Tobestunde Rrafau; am 18. Juni entfloh ber Ronig und fand auf bem Gebiete Raifer Maximilians Schus por Bafallen, welche ihrem Berrich er nachjagten. In Bien großmuthig empfangen, wandte fich ber Flüchtling in bas Bebiet von Benedig, aus Furcht, ben protestantischen Boben zu berühren, und traf ichon am 12. Juli zu Sacile, an Friauls nördlichster Grenze, ben treuen Raspar von Schomberg feiner harrend. Der hatte inzwischen manche heiße Tagereife gurudgelegt; bei ber Drohung bes Juges Conde's im Elfag hatte Ratharina ihn über ben Rhein geschickt, um mit Sulfe ber Grafen Burfarb von Barby, Besterburg, des Rheingrafen Friedrich, Karls von Mansfeld, Chriftophs von Betftein, des Sachsen Staupis einige Taufend beutscher Reiter zu werben, auch bie Schweizer aufzubieten 2). Aber bie Beschluffe bes jungsten Reichstags von Speier und die feindliche Stim-

<sup>1)</sup> S. Villeroy Mémoires d'Estat II, p. 59. (Edit. Paris 1625.)

<sup>2)</sup> de Thou t. V, p. 73; Languet Epist. secret. l. I, p. 31.

mung im Reiche gegen bie Balois ftanden im Bege und aus irgend einem protestantischen Orte hatte Schomberg nur Beit gehabt, bem Konige zu melben: "im lutherifchen Gebiete gabe es feine Sicherheit gur Reife"1). Er war barauf nach Friaul geeilt, um fich, auf Beheiß Ratharina's, bem Ronige jur Berfügung ju ftellen. Auf italienischem Boben überall mit wetteifernder Pracht empfangen, von beiben friegentbrannten Barteien ichon jenseit der Alpen als Belfer, nicht als Berfohner begruft, in Savonen nur von einer Botichaft bes Rurfürsten Friedrich von der Pfalz gemahnt, den Frieden mit sich zu bringen, traf Beinrich III am 5. September in Lyon bei feiner Mutter und bem Sofe ein. - Aber schnell schwand bie Soffnung, welche bie Freunde ber Bohlfahrt Franfreiche in ben neuen Berricher festen; Rrieg und Berftellung ber foniglichen Dacht mar beffen Lofung. Roch beschränkten fich Sugenotten und Ratholiken, einander mit einheimischen Rräften zu bekampfen 2); Pfalzgraf Johann Rasimir hatte die Niederlande im Auge und Conde weilte ben Winter, wie es fchien, auf Friebenszeitung harrend, in Bafel. Als aber im Laufe bes Sahres 1575 bie Kabigfeit Beinrichs zu einer irgend nachbrucksvollen ober mohlwollenden Regierungsmeife bezweifelt werben mußte und feine jammerliche, spottwerthe Charafterlofigfeit und Narrheit gur Befchamung auch ber Rachsichtsvollsten täglich mehr heraustrat; als felbft Frang von Alencon, vielleicht mit Buftimmung ber Mut-

<sup>1)</sup> Capefigue III, 397.

<sup>2)</sup> Schweizer und Reiftres, ohne namhafte Anführer, fochten in ber Provence unter bem Marfchall Reg. Aubigne p. 710.

ter, am 17. September 1575 fich an bie Spige ber Digvergnügten zu ftellen magte 1), faumte auch ber gefinnungevollere Pring von Conbe, beffen Berbungen bisher in ber Schweiz Widerstand gefunden, nicht, ben lang verschobenen Feldzug mit ben Fremben zu betreiben, fo viel feine Armuth zuließ. Pfalzgraf Johann Rafimit mußte die Strenge ber Reichstagssatungen in Betreff ber Berfammlung und Durchführung beutscher Rriegsleute burch bas Reichsgebiet fo ted ju umgehen, wie es bisher die Werber für den Dienst Frankreichs ober Spaniens gethan; zur Seite ftand ihm in fo fchwierigen Geschäften fein Rath Peter Beutterich 2) aus Dumpelgart, Rechtsgelehrter und Rriegsmann, die fraftigfte Mannenatur, wie fie nur immer Deutschland in jenem Sahrhunderte hervorgebracht, fo unerschroden, daß er auch Ronigen in vollem Staaterathe die herbsten Wahrheiten troden ins Geficht fagte. Che jeboch ber Pfalggraf als Dberfelbherr nach einem harten Bertrage mit Conbe, mozu ber eigene Bortheil und bie Unzufriedenheit jener alten Gläubiger beiber Parteien nothigte, mit 8000 Reitern und 6000 Schweizern im December 1575 Lothringens Grenze überschritt 3), broheten Alencons Bantelmuth und bas Diggeschick eines früher aufgebrochenen Buges bie Spige bes Unternehmens abzustumpfen. Bil helm von Thoré, ber jungfte Sohn des Connetable Anne be Montmorency, konnte bie Beit nicht abwarten, fonbern

<sup>1)</sup> de Thou t. V, p. 214.

<sup>2)</sup> Des Doctor equestris Grabschrift (ft. 1587) s. hinter H. Langueti Epist. ad Philip. Sydneium. Edinb., 1776. p. 296.

<sup>3)</sup> Aubigné p. 760; de Thou t. V, p. 217.

fiel mit 2000 Reitern unter bem Pfalker Affenftein, 200 hugenottischen Ebelleuten und 2000 Mann zu Auf im October in die Champagne ein, um jenseit ber Loire mit Alençon fich ju vereinigen. Aber ber Sof, zeitig benachrichtigt, fellte bem Unerfahrenen ben jungen Seinrich von Buife, ben Erben aller glanzvollen und verberblichen Gigenschaften feines Batere, entgegen. Mit ihm waren noch vier Pringen, zwei Marschälle, alle "Mignons" des Königs, ein Rame, damals von der haßlichften Bedeutung, bann aber auch ber gefürchtete Belb ber Bartholomausnacht und Rathgeber Anjou's bei Moncontour, Gaspard von Tavannes, und Raspar von Schomberg mit 1200 Reitern, zusammen 3000 Lanzen und 6 - 7000 Fufganger 1). Bei Dormans an ber Marne fah fich Thore's ichmacherer Saufen, beffen Deutsche um Golb zu meutern begonnen, von bem ftolgen Feinde umringt. Er fchmantte, mas zu thun fei; aber Affenstein und der tampfheiße Sugenotte Claude Antoine be Bienne, Sieur be Clervant, einft ichon Wolfgangs von 3meibruden ruhmvoller Baffengenoffe, beschloffen, "eine Rieberlage lieber ber Tapferkeit und Uebergahl ber Gegner als ber eigenen Feigheit zu schulben". Auf bem ungunftigften Boben, indem die Reiter über einen tiefen Graben fegen mußten, unter Bolfen von Staub, in Rolge bes burren Berbites, fprengten bie Deutschen mit dem hugenottischen Abel, an beffen Spige Philipp de Mornan du Plessis seinen ersten Waffendienst that, auf ben ftarteren Feind. Die erften Reihen erlagen; auch

<sup>1)</sup> Aubigné p. 765; de Thou t. V, p. 221; Mém. G. de Tavannes III, 170 ff.

ber Affenstein, nach dem verzweiflungsvollsten Angriff; die übrigen flusten, trennten fich unter Thore vom Gedrange und gingen geschloffen über bie Darne gurud. Aber Buife, Tavannes und Schomberg gewannen eine nabere Furth und so vereinzelt ergaben fich benn die Reiterhaufen und murben über die Grenze geführt. Nach ber Auflofung bes gangen Beeres erreichte nur ber flüchtige Montmorench mit einigen Sundert Deutschen und Frangofen ben Bergog von Alencon. Diefe Rieberlage ber gefürchteten Reiftres bei Dormans, am 10. November 1575, erwarb bem jungen Buife, beffen hafliche Bunbe am Bacten ihm feitbem ben Namen le Balafre verschaffte, einen mehr als verdient gefeierten Ruhm. Die fatholischen Beerführer glaubten jest bie Runft gefunden zu haben, jenes beutsche Raubgefindel zu befiegen; zumal prablten Tavannes und Brantome, und nicht gang mit Unrecht, weil in ber That eine Gefinnungelofigfeit und handwertsmäßige Berechnung auf ehrlosen Geminn muchs, melde bie Gefährten bes Marschalls von Beffen bei Dreur (1562) noch nicht fannten 1).

Mit Jubel empfing die katholische Sauptskadt die Zeitung über ihren Liebling; Alençon wurde bange um ben Ausgang und schloß mit der Königin Mutter einen Waffenstillskand auf sechs Monate vom 22. November an, kraft welches der König für Conde's deutsche Soldner 160,000 Ecusd'or zahlen sollte. Aber jener Prinz und

<sup>1)</sup> Ueber das Aressen bei Dormans s. noch Hist. de la vie de Philippe de Mornay, S. du Plessis. Leyd. 1647, p. 32. Schärtlins Leben S. 366. Brantome Oeuv. t. VIII im discours LXXVIII.

vor Allen der Pfalzgraf achteten sich an diesen Vertrag nicht gebunden, gedachten einen sicheren Frieden zu ertämpfen und drangen nach Neujahr brennend durch Lothringen in die Bourgogne ein. Boll Mistrauen gegen so schwankende Verhältnisse berief dagegen Heinrich III seine deutschen Feldherren, Schomberg, Karl von Mansfeld und Christoph von Vetstein, nach Paris; doch um 8000 Reiter in ihrer Heimat aufzubringen, forderten jene 100,000 Goldthaler baar, als "Anrittgelb", und deren 400,000, sobald ihre Scharen die Grenze überschritten, ein Ansinnen, welches der König ohne besonderen Ersolg der schon ligistisch gestimmten Bürgerschaft von Paris vorlegte 1).

Unter bes Pfalzgrafen alten Baffengenoffen, ben beiben rheinischen Schombergen, Dietrich und Mainhard, ben Markern und Vommern, welche biesmal bei fich befchloffen hatten, mit Frankreich für ihre Rudftanbe grundlich abzurechnen, finden wir auch einen neuen, aber nicht eben belobten fürftlichen Abenteurer, ben unverbefferlichluberlichen Piaften, Beinrich Bergog von Liegnis. Seinen Gläubigern und ben Anklagen ichimpflicher Saus = und Regierungeangelegenheiten entflohen, mar ber murbige Sprof Friedriche III, borgend und ben schmählichen Erwerb folder Finangtunft verpraffend, nach ber Brandichagung aller befreundeten Saufer, auch fatholischer Aebte und freier Stadte, im Geleite feines Junters, Sans von Schweinichen, jenes flegreichen Bechers, nach Beibelberg verschlagen worden und hatte, fo gleichgültig ihm Bugenotten und Katholiken waren, nicht Anstand genommen, bem

<sup>1)</sup> de Thou t. V, p. 223.

Buge Johann Rasimire und Conde's sich anzuschließen, ba Schweinichen, fonft unerschöpflich und unermubet im Belbaufbringen, jest immer mit leerer Sand wiebertehrte. Unferm Junter hupfte bas Berg, wie Sancho Panfa, als er die guten Tage, "bas Freffen und Saufen," im Gefolge bes Pfalggrafen verspürte. Aber taum mar er frohlicher Dinge mit an Des vorübergezogen, ale bie Beitung von ber Ruftung bes Konige und bem mantelmuthigen Benehmen Alencons die Rriegsherren veranlafte, auf einen "Rachzug" zu benten, und fie bem ebeln Piaften Beftallung gaben, auf Reichsboden noch 3000 reifige Pferbe und 4000 Rnechte gu merben. Schweinichen ahnete Schlimmes und traurig ichied er aus ber Rammer feines gnäbigen Pfalggrafen, um feinem "geborenen Berrn" ju folgen, ber fo lange barauf losprafte, ale bas Sandgelb zureichte, Rittmeifter und Sauptleute in Pflicht nahm, in neue Schulben fich ftedte und, ba man nach bem Friedensichluffe feiner nicht mehr gedachte, bis an feinen frühen Tod als spottmerther Bewerber um die polnische Krone (1588) von den landsknechtischen Gläubigern angefochten murbe. flägliche Rolle unfere fchlesischen Belben im Sugenottentriege gespielt haben murben, lehrt bie fomifche Furcht, welche fie erfuhren, als fie, die Steige bei Babera ins Elfaß hinabziehend, bas bewaffnete Gefolge im Thale erblickten, welches bie Dulberin Glifabeth von Deffreich, Rarle IX Witme, in Die Beimat geleitete 1).

<sup>1)</sup> S. Lieben, Luft und Leben u. f. w. in ben Begebenheiten bes schles. Ritters S. von Schweinichen. Herausgeg. v. Bu-fching. Brest. 1820, S. 106 ff.

Freilich von anderem Rerne waren bes Pfalzgrafen Baffenbruder, Die unaufhaltsam bas Schreden bis in bie Auvergne (Marg 1576) trugen, mit bem ermuthigten Alencon fich vereinigten, von Guben ber Paris bebrobten, welches zu beden Schomberg bei Delun einen harten Stand hatte, und ben Sof fo lange angstigten 1), bis fie, diesmal nicht beschwichtigt burch schmeichelnbe Runfte, ben funften Religionsfrieben ju Begulieu bei Loches in Touraine erpreften. Leichtsinnig übernahm ber Konia, beffen Kinangen Rrieg und die heillosefte Birthichaft gerruttet hatten, Die Berpflichtung, jene ungeheuern Summen für frühere und laufende Soldrudftanbe ber Sugenottenhelfer zu gahlen. Aber mit ber Berheißung mar ben "Aerzten" ber Rrankheit bes Reichs nicht gedient, auch der Pfalzgraf mit eitlem Titel und Schenfungeurfunden über frangofische Berrichaften nicht abzufinden. Schomberg unterhandelte mit feinem alten Gonner, gerieth aber mit ihm in Spannung, als ber Pfalzaraf bas Amt eines Colonel-general vom Hofe verlangte, bas bem Sachfen feit bem Jahre 1570 allein In der Bourgogne und ben Grenglandern blieben die beutschen Saufen, entsetlich haushaltend, bis in ben Spatherbft, felbft noch als ber Tob bes ebeln Rurfürsten Friedrichs III, 26. October 1576, ben Sohn heimgerufen. Um bie fturmifchen Glaubiger theilweife au befriedigen, mußten die Balois altererbte Rleinobe, Prachtgerathe, Edelfteine hergeben, welche als nuglofe Pfander

<sup>1)</sup> de Thou t. V, p. 302 ff.; bei Aubigne p. 779 ff. Erzählung der Waffenthaten einiger Rittmeister, namenlofer Ebelleute aus Pommern.

fogleich in alle Sanbelsftabte Europas manberten. Unter anderen betam Mainhard von Schomberg, neben ber Buficherung einer Pension von jährlich 8000 Livres, für fich und feine Mitintereffenten einen großen Rubin in Form eines Bergens mit einer baran hangenden Verle, angeblich im Werthe von 14-15,000 Kronen (25,000 Gulben). Aber uneingelöft frag bas Unterpfand bie Binfen fort, bis Mainhard im Jahre 1585 ben Sof bedrohete, bas Rleinod "gar nach Rufland" zu verhandeln und, wie auch folches nicht fruchtete, baffelbe um ben vierten Theil der Schäbung zu Frankfurt losschlug. Endlich zogen die bofen Gafte heimmarte, obgleich noch eine halbe Million Livres ben Dberften und Rittmeiftern ausftand; abgerechnet murbe freilich nicht ber Raub am armen Burger und Bauer, mit welchem bie Scheibenben 4000 BBagen füllten, mobei fie, fehr unehrerbietig, "ihre Feldprediger zwangen, zu Fuß zu gehen," weil fie bie Pferbe berfelben mit dem "Plunder" beluden 1). Ihre Forderungen vergagen fie aber auch auf Deutschlands Boben feinesmegs und, um fie beigutreiben, icheuten bes Pfalggrafen Gesandte, zumal Dr. Beutterich, nicht ehrantaftende grobe Worte vor dem Konige und beffen Grandfeigneurs 2), weshalb auf feinem Grabstein zu lefen ift: "Francorum Regem liberas voces ferre ac perferre do-

<sup>1)</sup> S. Langueti Epist. secret. vom Mai bis Rovember 1576 L. I, 136 — 223; Kazners Leben Fr. von Schomberg I, LXII; Aubigné, de Thou und alle Quellen übereinstimmend über die hohen Summen, besonders Brantome Oeuv. t. IV, 331; Häußer a. a. D. II, 133 ff.

<sup>2)</sup> de Thou t. V, p. 358; Aubigné 822, 847.

cuisse." Das ftolze Blut ber Balois ftedte die Schmach ein, die Schulden blieben unbezahlt, und manche biefer Schutengel ber protestantischen Freiheit mußten besmegen babeim mit brudenber Armuth fampfen. Burben biefe Plaggeifter bes fatholifchen Frankreichs nicht befriedigt, fo bezeugt es die Roth, nicht ben bofen Willen, bag auch die tapferen Belfer der Krone unbezahlt heimkehren Der warme Gifer, mit welchem Schomberg bie Mahner zu begütigen suchte, gereicht ihm zur Ehre. Graf Burchard von Barby, ein fachfifcher Bafall, wie Beinrich von Staupis, ber, nach löblichem Dienfte, in Paris bei einem Gaftmahle von Rarl Grafen von Mansfelb erftochen murbe, hatte zwar im Jahre 1575 bei seiner Entlassung die Herrschaft Chatillon en Bourgogne geschenkt erhalten, mochte aber bavon wenig Niegbrauch haben, als er in vormunbichaftlicher Statthaltermurbe für Johann Wilhelms Kinder in Roburg faß. feine Beschwerde und Dienstverweigerung im Jahre 1577 erinnerte Raspar von Schomberg, "baf jener nicht Urfache hatte, bem gnabenreichen Konige in ber bochften Noth seine Dienste zu verfagen, ba weber er, noch fonst ein Dberft ihren Unterhalt empfangen, und nichts bestoweniger die Krone mit Gut und Blut zu vertheidigen entschloffen seien 1)."

Um folche Opfer und um neue Bermuftung bes Lanbes hatte Frankreich feinen funften Religionsfrieden von ben Fremben erkauft, ber aber eben beshalb von kurzer Dauer fein mußte. Nach den fruchtlosen Berathungen

<sup>1)</sup> Brief b. König a. a. D. S. 972.

Sift, Tafchenbuch, Reue & X.

ber Ständeversammlung zu Blois brach bas Feuer wieberum aus, und nahrte mit geringer Unterbrechung noch amangig Sahre fich fort. Ginmal, weil Beinrich von Raparra, ber gefängnigahnlichen Bormunbichaft am Sofe entflohen (3. Februar 1576), als Schirmherr ber Sugenotten allmälig in den Bordergrund trat, nachdem er, aleich Conbe, zu Niort bem aufgebrungenen Glauben entfagt; zweitens, weil die Bruder von Guife, Seinrich, ber Karbinal Ludwig und Rarl von Mayenne, mit ihren Bettern Aumale, Elboeuf und Mercoeur, die heilige Liga gestiftet, um an ber Spige bes Ratholizismus ihren Einfluß höher zu treiben und ben angeblichen Sproßling Rarls bes Großen auf ben Thron zu fegen, ber ihm rechtmäßiger gebühre als bem Rapetinger. der Ueberzeugung des hellsten Ropfes feines Jahrhunderts, wenigstens unter ben Frangofen, mar die Erbitterung Ravarras und Beinrichs von Guife ber Quell alles Unglude, welches Franfreich beimfuchte. So urtheilt Michel von Montaigne, ber früher als Bermittler beiber Manner gebient; "ber Buife hatte fich niemals ficher gefühlt, fo lange Navarra lebte, und biefer verzweifelt, fein Rronrecht zu behaupten, fo lange jener am Leben fei. ber Religion hatten beibe nur Geprange getrieben, in ihr einen Bormand gefucht, um eine Partei ju bilben; um die Religion fummere fich feiner von beiben. Furcht allein, von den Protestanten verlaffen zu merben, hindere den Rönig von Navarra, jum Glauben feiner Bater gurudgutehren, und Buife murbe fich nicht von dem Augsburger Bekenntnif, an welchem fein Dheim, Rarbinal Rarl von Lothringen, ihm Gefchmack beigebracht, entfernt haben, wenn er ihm ohne Berlesung feines

Bortheils folgen durfte '). - Dankbarkeit fesselte unsern Schomberg an Guife und er that feinem flug bulbfamen Sinne gewiß Gewalt an. Er mar aber fo gludlich, bie Bartei ber Guifen verlaffen au konnen, ohne einen Treubruch ju begeben, und, jum Schluß die Berrschaft ber Dulbung in Frankreich aufbauend, zugleich einen neuen toniglichen Freund zu gewinnen, ohne ben alten burch eigene Schuld einzubuffen. - Bechfelnd Diplomatie und Rriegsgeschäfte liegen ben Sachsen faum ju Athem tommen; ale Ronig Beinriche Runftstud, fich an die Spige ber Liga ju ftellen, die morberischen Unruben im Frühjahr und Sommer 1577 hervorrief, mubete er fich um Belfer in Sachfen, fand aber auch ben lutherifchen Grafen von Barby abgeneigt. Die Rrafte hielten fich noch die Bage, weil nach Kurfürst Friedrichs III Tode die lutherisch gewordene Pfalz den Kalvinisten keinen Borfchub leiften burfte, Johann Rasimir in den niederlandifchen Bandeln fich beffere Fruchte verfprach, und Bilhelm von Beffen in Parteilofigfeit verharrte. - Das Ebitt ju Poitiers (September 1577) gewährte nur einen turgen, unerquicklichen Frieden, welcher jeboch burch zwei wichtige Sausereigniffe unferes Belben bezeichnet ift. Sein jungerer Salbbruber Georg mar, mie wir miffen, ihm nach Paris gefolgt und hatte alsbald mit allen jungen vornehmen herren am hofe, auch mit den "Mignons", fich befreundet, jenen blondgelockten, verdorbenen, aber ritterlich tapferen Junglingen, unter benen Beinrich III in allerlei anftößiger Spielerei und Tändelei feine Tage

<sup>1)</sup> Bertraute Mittheilung Montaignes an de Thou i. 3. 1588. Mem. de Thou p. 396.

verbrachte. Rlug wie der Bruder blickte Georg Schomberg aber auch auf bauernden Bortheil und ftand, erft achtzehn Jahr alt, im Begriff, eine ablige junge Erbin zu heirathen. Da begab es fich, bag Jaques be Levi, S. be Quailus, ber schönfte und anmuthigfte ber Mignons bes weichlichen herrschers, mit Charles von Balfac, G. be Dunes, genannt Antraques 1), Gunfflinge ber Guifen, auf bem Sofe bes Louvre in Sandel gerieth; man fagt, Marquerite, die ichone, verbuhlte Konigin von Navarra, habe, um ihrem theuern Alencon eine gute Stunde au bereiten, beibe herrn aneinander gehest. Beibe, fich für gleich beleibigt erachtenb, forberten fich jum Zweitampf Längst hatten die Duelle in Krankreich ben heraus. Charafter eines Gotteburtheils verloren; auch die Borftellung von einer Art gerichtlicher Entscheibung, welche bem blutigen Einander auf Tob und Leben Beffehen zu Grunde lag und wozu man ber formlichen Erlaubnis bes Ronigs bedurfte, mar gewichen; das berühmte Duell zwischen Jarnac und Chataignerann in Beinrichs II erftem Regierungsjahre mar bas lette biefer Art. Dagegen hatten fich von Stalien her die 3weifampfe zur Wiederherffellung beleidigter Ehre, indem Feigheit als unauslöfchlicher Schimpf galt und ber Beleidigte, ohne Ruckficht auf ben Ausfall ber Baffen, von jebem Makel fich rein musch, fobalb er tapfer feinem Gegner fich ftellte, unter ber Berrichaft Ratharina's zu ungeheurem Digbrauche fich verbreitet. Dazu tam noch die fleißige Lecture bes Amadis von Gallien, welche die Phantafie bes üppigen, fcon ohnebies mit Blut und Gewalt vertrauten, jungen Abels

<sup>1)</sup> Sein Bruder mar Frang von Antragues.

mit Bilbern fabelhafter Ritterthaten erfüllte. be la Noue, genannt Bras - de - fer, einer ber geiftvollsten, verftanbigften und frommften Manner ber Beit, jugleich ein berühmter Sugenottenfelbherr, tabelt mit Ralvins Strenge auch aus anderen sittlichen Grunden bas Lieblingsbuch ber Beit, befonders aber, weil es bas Gift ber Rache ausströme und die frangosische Jugend lehre, sich immer zu ichlagen, um Namen zu bekommen. "Solche Eindrucke haben die Bahl ber Querelles in Frankreich feit breifig Sahren ju ber Bohe gebracht, welche wir heut (um 1587) erbliden. Dan fann behaupten, bag folche Schauspiele bie Bofe unbarmherzig und grausam machen, indem man an Bergiegung menschlichen Blutes gewöhnt wird 1)." Bas wurde ber gute Sittenprediger erft gefagt haben, mare er ein Beitgenoffe der Minderjährigkeit Ludwigs XIII ober XIV gemefen, wo die Duellmuth ben Abel Frankreichs verberblicher als eine Seuche fortraffte? - Inbeffen machte man ichon bamals mertliche Fortschritte, und erfand querft eine Bervielfältigung bes einzelnen Zweikampfe, bie fpater unbefangen als bazu gehörig nachgeahmt wurde. Quailus und Antraques, über Drt und Stunde einverftanden, befchloffen, jeder auch noch zwei ihrer Freunde, nicht als Richter und Chrenmarte, fondern als Mittampfer zur Stelle zu bringen. Go geleiteten benn in ber Frühstunde bes Sonntage, 27. April 1578, ben S. be Quailus ber einäugige achtzehnjährige François de Maugiron und Jean Darces be Livarot; ben Gunftling ber Guifen François be Riberac und ber junge Schomberg, ber babeim in Torgau, Dres-

<sup>1)</sup> Discours de S. de la Noue p. 175.

ben ober Wittenberg nach deutscher Art wohl gelernt hatte, fich beim Trunke zu balgen und bem Schimpfrebner ohne meiteres mit der Wehr auf den Leib zu geben, nicht aber fo tolles Wefen, als jenen Sechskampf auf bem Pferbemarkt unweit, ber Tournelles, nahe ber Baftille. Der Sachse mußte jedoch feine Ginmischung ober Gefälligfeit ichmer bugen. Denn nicht allein vermundete François d'Antragues ben Mignon fo töbtlich, daß berfelbe jum Schatten jufammenfcrumpfte und funf Bochen barauf ftarb, fondern auch Riberac tödtete ben einäugigen Maugiron auf ber Stelle und ftarb felbft folgenden Tags an feiner Bunbe; Schomberg endlich fiel von ber Sand Livarote, fo daß von allen feche Rittern nur Guife's Champion am Leben blieb, ba Livarot, schwer am Ropfe verwundet, einige Sahre fpater feinen Meifter im Fechten fand 1). - Wie um eine fterbende Geliebte jammerte Beinrich III, beffen Auge trocken geblieben bei dem Blute fo vieler Taufend Schlachtopfer bes Fanatismus, am Bette bes Lieblings, ließ ihm, wie bem S. be Maugiron, beren Leichen er füßte, fürstliches Grabgeprange halten, ihnen marmorne Bilbfaulen in ber Rirche St. Paul errichten; ja Pierre Ronfard und Philippes bes Portes, die Dichter ber Sauptstadt, murben burch hohen Lohn aufgeforbert, die Todten zu preisen. Das Bolt fang: "Seigneur, reçois en ton giron, Schomberg, Quelus et Maugiron." Ein katholischer Priefter bagegen predigte laut auf ber Rangel, man folle Maugiron und feine Gefährten auf

<sup>1)</sup> de Thou t, V. p. 539. Languet Ep. secret. L. I. p. 365. Journal de Henry III et Henry IV par Pierre de L'Estoile t. I. p. 162. Collect. Petitot. I. sér., t. XLV.

ben Schindanger schleifen, und in den Tagen der Barritaden verstümmelten die Bürger von Paris jene Kunstwerke an heiliger Stätte und machten sogar Anstalt, sie
in den Fluß zu sturzen 1).

Welche Thränen dem verführten jungen Sachsen nachfolgten, ist nicht gesagt; doch begünftigte der König kurz darauf den Kauf der Grafschaft Nanteuil-le-Haudoin, welche Guise dem treuen Diener Schomberg "der zehn Jahre früher noch ein einfacher deutscher Soldat", abtrat. Am 15. September nahm Kaspar diese stattliche Herrschaft in der Isle de France, mit einem weitläuftigen Schlosse, in Besit 2) und hieß von der Zeit in der Hoffprache le Comte de Nanteuil.

Aber ruhigen Genuß bot die Gegenwart nicht. Heinrich von Navarra ward jest der Stüspunkt der kirchlich und politisch Unzufriedenen, und die liederlichen Neigungen beider Vettern des Valois und des Bourdon, die Rante verduhlter Weiber, die Ehrsucht und die Eifersucht ihrer Günstlinge verslochten das unglückliche Land einige Jahre hindurch in ein Gewirre von blutigen Handelin, in denen man vergeblich auch nur einen ernsten Gedanken such, obgleich die Religion der abscheuwurdigen Heuchelei auf beiden Seiten den Vorwand leihen mußte. Deutsche Fürsten und Edelleute benutzen noch immer diese Zerssoffenheit des unseligen Staates, um Vortheile zu erhaschen, die doch immer trügerisch ihnen entschlüpften. In der berüchtigten Guerre des Amou-

<sup>1)</sup> L'Estoile t. I. p. 380. Oeuvres de M. de St. Foix. Mastricht 1778 t. III, 30.

<sup>2)</sup> L'Estoile I, 173.

reux ') 1580 erblicken wir Raspar von Schomberg einmal wieber auf beutschem Boben. Beinrich III hatte auf feiner Reife nach Polen ben Fürften Joachim Ernft von Anhalt fennen gelernt, welcher, als Erbe bes vereinigten astanischen Besithums und Schwiegervater bes Rurfürsten Johann George von Brandenburg, machtig und einflugreich genug erschien, um bem mankenben Throne ber Valois durch Werbungen helfen zu konnen. mard Schomberg aus Paris am 7. April 1580, als "Conseiller en mon conseil privé et Chambellan ordinaire" mit einem Beglaubigungefchreiben abgefertigt, in welchem Beinrich III ben "Coufin" bat, jenem, wie feiner eigenen Perfon zu vertrauen. Der Asfanier, obwol geschmeichelt, mochte jedoch als eifriger Bekenner ber lutherischen Rirche nichts mit bem Allerchriftlichften Ronige zu thun haben, und erwiderte höflich in beutscher Sprache, die man bamals in Deutschland neben bem Latein allein verftand, aus Deffau am 25. September: er vernehme die anbefolene Werbung des Feldmarfchall Bonigl. Burbe, feines lieben befonbern Raspar von Schomberg, und habe sich gegen ihn zu aller Nothdurft refolvirt 2). Das war die er ft e biplomatifche Berbindung Anhalts mit Frankreich, welche einige Jahre barauf für bie protestantische Rirche, für bie allgemeine Politit Deutschlande, wie für die Geschmackebilbung ber beutschen Bornehmen fo erfolgreich werben follte. Bahricheinlich burch-

<sup>1)</sup> Mongez Histoire de la Reine Marguerite de Valois. Paris 1777. p. 254. Aubigné p. 988.

<sup>2)</sup> Bedmann Siftoria bes Fürstenthums Anhalt. Berbft 1710. V, 186.

schweifte Schomberg bamals auch die übrigen protestantischen Länder; aber von seinem besonderen Thun und Treiben ift feine Runde au finden. Noth hatte er gewiß mit ben noch immer unbezahlten Rriegsleuten, bie ju beschwichtigen und für die Bufunft bienstwillig ju erhalten, feine Sauptaufgabe blieb. So ben Grafen Burchard von Barby, ben er vertröftete (1582) 1), "ber Ronig habe, um bas Bundnif mit ben Schweizern zu erneuern, 600,000 Kronen aufbringen müffen, wozu Schomberg felbft 5000 Kronen, wie alle fonigliche Staatsrathe gleiche Summen, vorgeschoffen." -- Ungablige Deutiche tummelten fich auf beiben Seiten in Frankreich, aber bie Fürsten hatten babeim alle Sande voll zu thun. Denn eben regte fich ber verftartte Ratholizismus und machte (1583) bem heiratheluftigen Erabischofe Gebhard Truchfeß von Roln das Rurfürstenthum streitig, welches dem Protestantismus zu erringen, ber Pfalzgraf Johann Rasimir, freilich ohne ben Beiftand ber engherzig lutheri= ichen Stande, alle Rraft baran feste. Unter Beinrichs von Navarra Kahnen finden wir vor andern unseren maderen Dietrich von Schomberg, welcher bereits, aus Geringschätung ber heimischen Berhältniffe, sein Erbaut am Rhein verkauft hatte, und, wie Raspar fein Glud in Frankreich fuchend, wenigstens ben ruhmvollsten Mainhard von Schomberg bagegen blieb Tod fand. beim, und ftarb am 22. April 1596 auf feinem Stammichloffe bei Dbermefel in alter Einfachheit ber Lebensmeife 2).

<sup>1)</sup> König II, 972.

<sup>2)</sup> Kazner p. LXIII.

Bum tragisch großartigen Zusammenstoße brachte bie Dinge in Frankreich wieder erst der Tod des Herzogs von Alençon, des einzigen Bruders Heinrichs am 10. Juni 1584. Mit Schulden bedeckt, fast allgemein verachtet und gehaßt, war er ohne ehrenvolle Verrichtung aus den Niederlanden zurückgekehrt; sein Tod eröffnete nun bei Heinrichs III, des lesten Valois, Kinderlosigkeit, dem hugenottischen Bourbon das Erbrecht zur Krone, und mußte daher zu den folgereichsten, aber schauerlichsten Ereignissen führen.

## V.

Kaspar von Schomberg als Vermittler zwischen Heinrich III und ben Guisen, als Gesandter und Feldherr im Dienste bes letten Balois bis zum Tobe besselben. 1564 – 1589.

Schon im Herbste bes Jahres 1583 hatte Heinrich von Navarra, so tief er im Schlamme heroischer Unsittlichkeit stedte, boch so viel Ernst zur Betrachtung seiner Lage überkommen, um einzusehen, baß nur ber entschiebene Anschluß an eine der großen kirchlichen Parteiungen, in welche die Christenheit sich spaltete, ihm seine Gegenwart, sein Necht und seine Zukunft sichern könne. Seit früher Jugend gewöhnt, in den heiligsten Dingen sich Iwang anzuthun und in Folge dieser Heuchelei und verständiger Würdigung der bedeutsamsten Persönlichkeiten unter Katholiken und Hugenotten höchst gleichgültig gegen jedes äußere Glaubensbekenntniß geworden, hatte er doch

von seinem Bater Anton, von ben Condes, bem Dheim und Better, und von dem theologischen Abel, welcher ihn umgab, so viel erlernt, wie durch Ratechisation und Nachgiebigfeit in bogmatischen Artifeln ben beutschen Protestanten beizukommen fei. Run aber mar burch ben Abschluß der Concordienformel (1572 - 80) eine unüberwindliche Rluft zwischen bem reinen Lutherthum und ber kalvinischen Lehre beseftigt, und, hartnäckig wie Luthers Anhänger, hatten die hugenottischen Theologen ihre Bebrangniß grade badurch herbeibeschworen, indem fie feit bem Jahre 1561 bei ber Berschiedenheit ihrer Auffassung der Abendmahslehre beharrten. Die reformirte Partei in Deutschland, in Rurfurft Friedriche III Tagen fo großmuthig = forberlich fur bie verfolgten Glaubensbruber, ftand im Reiche auf gar ichmachen Fugen, feit Rurfurft Ludwig die Pfalz wieder lutherisch gemacht; zwar war berfelbe eben (October 1583) gestorben, aber Johann Rafimir, ber Bormund feines Neffen, ichien boch allein nicht ftark genug, bem hugenottischen Frankreich gegen die Gewalt des Ratholizismus zu helfen. Deshalb umfaßte benn Navarra ben politischen Anschlag, auf bogmatischem Wege fich bem Lutherthume zu nähern; zwei gemandte, theologisch gewiegte, Bertraute, Jacques be Seaur S. be Parbaillan und Soffroi be Calianon, machten fich schon im September 1583 auf die Rundreife burch alle protestantischen ganber, und gelangten im Frühling 1584 über England, die Nieberlande, Beffen und Niedersachsen an die Elbe, um die Berfohnung bes kirchlichen 3wiespalts bei ben machtigen Rurfürsten von Brandenburg und Sachsen zu versuchen und baran bie Bitte um Unterftugung ber gefährbeten frangofischen Kirche zu knüpfen '). Wie schmachbelaben ber Bourbon eben bamals war, als seine Abgesandten Rochelle und Nerac verließen, was Heinrich III seinem königlichen Schwager zu bieten wagte, lehrt die schimpsliche Behandlung, welche die Gemahlin jenes, des Valois eigene Schwester, im August 1583 ersuhr, indem sie, ein sittlicher Anstoß selbst am Hofe Katharinas, mit öffentlichem Skandal aus Paris weggejagt wurde ').

Segur traf bei den lutherischen Fürsten auf die Schwierigkeiten, welche ber Einsluß der politisch unfähigen Theosogen auf die Höfe erwarten ließ. Inzwischen erfolgten die Blige der Ligue. Kardinal Karl, ein abgestorbener Zweig des Stammes Bourbon, mönchisch frömmelnd, ein bespöttelter Schwachtopf, ward von den herrschsuchtigen Guisen als der nähere und minder gefährliche Erbe der Valois vorgeschoben und erklärte am I. April 1585 als Zweck der Ligue, "Herstellung der katholischen Religion, die Ausrottung der Kegerei." Der Beitritt Phislipps von Spanien sicherte dem rechtgläubigen Bourbon die Thronsolge, und erhob den französischen Thronstreit zu einer Sache Europas und einer Lebensfrage beider Kirchen, was die Geistesbeschränktheit des lutherischen Theils des Protestantismus einzusehen, außer Stande

<sup>1)</sup> Die Inftructionen f. bei Berger de Xivrey, Recueil de Lettres, Missives de Henri IV. Par. 1843. (Collect. de Documents inéd. t. I, 530 ff.)

<sup>2)</sup> S. A. G. de Busbete, des Geschäftsträgers R. Rudolfs II und der Witwe Elisabeth R. IX in Paris, Brief vom 27. August 1583. Nr. XXI in ter lateinischen und französischen Ausgabe. Mongez a. a. D. p. 277.

war, und daher in ichnöber Beife die klugen Borichlage Ravarras abfertigte [1. Marg 1585 1)]. Dagegen muchs bie Liaue mit Riefenfraft, jog ihre Bulfequellen aus bem gefammten einigen fatholifchen Europa, und trieb ben Schwächling Beinrich burch Bermittlung feiner Mutter ju dem Schimpflichen Bertrage von Nemours, welcher ben Balois verpflichtete, ben Navarra, wenn er in feiner Regerei verharre, von der Thronfolge auszuschließen, jede andere Religion bei Todesftrafe au verbieten, und mit ben Buifen zur Bertilgung ber Sugenotten fich zu vereinigen (7. Juli 1585). Ehe ber König haltunglos ber fanatischen Bewegung sich hingab, hatte Schomberg Gelegenheit gehabt, feine Unhanglichfeit an ben rechtmäßigen Berricher und feinen Widerspruch gegen politische Undulbsamkeit ber Guifen zu erweisen. bie Parteiganger fich um bas fatholische Banner ichaarten, ungirrt burch bie Berbote bes Dhnmachtigen, schickte biefer ben Grafen von Nanteuil aus, um feine Dberften in Deutschland aufzumahnen 2). Nichts Arges von bem befreundeten François von Baffompierre, feinem alten Baffenbruder, befürchtend, fam Schomberg über Seban, wo ber Bergog von Bouillon ihn ehrenvoll empfing, ins Gebiet von Lothringen, um auf unterlegten Pferben nach Deutschland zu eilen (April 1585), ale er vom jungeren Lenoncourt und anderen Dienern bes Bergogs von Lothringen auf Anstiften Baffompierres zu Grand - Dre angefallen und nach Berbun geführt murbe.

<sup>1)</sup> Bubers Rugliche Sammlung. Frft. und Leipz. 1735. S. 142 ff.

<sup>2)</sup> de Thou t. VII. p. 420.

thringer nämlich hatte die Parteilosigkeit aufgegeben, weil bie Buifen ihn mit bem Befig ber brei weiland beutichen Bisthumer foberten, und ber alte Reiterobrift, eifrig katholisch, hatte sich inzwischen auch zur Lique gefellt 1). So hielt wohl berechnete Arglift ben treuen königlichen Diener so lange fest, bis ber Balois mehrlos fich in die Arme ber Guisen marf, jum empfindlichen Schmerze bes Deutschen, welcher beforgen mußte, ben Berbacht zu erwecken, absichtlich habe er fich jenen Mannern in die Sande gespielt, weil man feine perfonliche Befreundung mit benfelben fannte. Fand er nun gleich, jum Könige jurudgefehrt, jene fcmachvolle Doppelheit ber Beziehungen vor: bas Dberhaupt bes Staates im gezwungenen Ginverftandnig mit bem folgen Bafallen, fo zeichnete ihm fein Gemiffen doch die Linie vor, bis wie weit er bem willenlofen Berricher und ben übermuthigen Unterthanen zu folgen habe.

In so furchtbarem Gedrange versuchte Navarra nochmals die Stumpsheit der deutschen Protestanten aufzustacheln, ihr Mitgefühl anzuregen, und ordnete im Juli 1585 den feurigen Jakob von Segur mit den beredtsamsten Borstellungen nach Deutschland ab. Besonderes Bertrauen seste er, im ungleichen Kampfe zuerst bewunderungswerth, in den Fürsten Joachim Ernst von Anhalt, nannte ihn "seinen Vater") in einem Schreiben aus Montauban 5. August 1585, wohl kundig der nahen

<sup>1)</sup> de Tou a. a. D. Davila l. VII, p. 300. Mém. de Bassompierre I, p. 23.

<sup>2)</sup> Doch war bies wol nur eine höfliche Kangleiphrafe, eine Abreffe auch an andere Furften. S. Rommel I, 569.

Berhaltniffe, in welche ber Asfanier, bereits ber Schwieaervater bes Rurfürsten von Brandenburg, burch bie Bermahlung feiner ichonen Tochter mit August von Sachfen gu treten im Begriffe ftanb. Und wirklich fchien ein Sinneswechfel ber gleichgültigen Gemuther eintreten ju wollen. Denn als Beinrich III, nachbem er ben Guife aum Generallieutenant bes Ronigreichs ernannt, bem Fürsten von Unhalt aus Paris vom 22. October melbete: etliche Unterthanen von ber neuen Religion hatten fich gegen ihn emport und in Deutschland um Bolfer geworben; er verfahe fich, bag Joachim Ernft und anbere beutsche Fürsten, bie alten Freunde Frankreichs, ihm ihren guten Willen in ber That bemiefen, und feinem Relbmarfchalle Raspar von Schomberg, bem Grafen Burchard von Barby, ben Rheingrafen, Grafen von Befterburg, bem Betftein und Ernft von Manbelsloh, fowie Sans Bolf von Schomberg auf ihren Berbungen nicht hinderlich maren, mogegen er einem ber Prinzen von Anhalt eine freie Reiterfahne anvertrauen wollte: antwortete Joachim Ernft aus Deffau burch ben Dberft Ernft von Manbelsloh, einft Grumbach's Spiefgefellen, in einer vorwurfsvollen, eines Protestanten murbigen Sprache, mahnte an die Pflicht, ben armen Chriften und treuen Unterthanen ben Frieden zu gonnen, und erklärte, "wüßte er gleich die ganze Krone Frankreich zu gewinnen, fo wolle er boch feine Sanbe mit bem Blute bebrangter Chriften nicht beflecken"1). Auch August, ber gludliche Gatte, fprach ben regften Gifer für bie Sugenotten aus; aber biefe gunftige Stimmung über-

<sup>1)</sup> Bedmann V, 189 ff. Brief vom 25. November 1585.

dauerte bie Flitterwochen bes Rurfürsten nicht, mit benen zugleich fein Leben endete (11. Februar 1586).

Unter biefen Umftanben vermied Schomberg, Deutschland sich blicken zu laffen, wo zumal Johann Rafimir ihn auch bei Brandenburg in bofes Gerucht brachte; er blieb in Nancy, von wo aus er im Januar 1586 bie anderen Dberften zur Gile antrieb, und die fachsischen Berbegeschäfte in feines Bruders Sans Bolf Sande Auch diefer hatte fein lutherisches Gewiffen nieberleate. mit bem Solbe bes Balois vereinbart und ftand im Begriffe, mit 900 Reitern wieder nach Frankreich abzugeben, als Rurfürst August starb, und beffen Nachfolger, Christian I, theils in veranderter religioser Ansicht, theils weil er Sans Wolfen als einen brauchbaren Mann an feinem Sofe behalten wollte, ihn burch Raspar beim Könige entschuldigen ließ (15. April 1586). Wie forglich die Deutschen auf ihren Bortheil blickten, lehrt, bag ber neue Rurfürst sich nicht schämte, die Bahlung bes Rahrgelbes für feinen Diener auch jest noch zu beantragen und zu verlangen, daß ihm auch das Anrittsgeld für bie nicht angerittenen Golbner, im Betrage von 7000 Kronen, bliebe. Heinrich III anderseits mußte bereitwillige Diener in bem Grabe schonend behandeln, bas er Sans Wolfen feiner Verpflichtung entband, ohne ihm für jest die empfangene Summe abzufordern 1).

Auch unter den bemuthigenden Berhältniffen des Balois im Jahre 1586 scheint Schomberg den öffentlichen Dingen sich fern gehalten zu haben, wenigstens

<sup>1)</sup> Briefe bei Konig II, 997 ff. Des Konigs Schreiben vom 31. Juli 1586,

findet man feinen Namen nicht in dem Kriege der brei Benry, in welchem Navarra fein glanzenbes Talent als Beerführer immer mehr entwickelte. Segurs Bert im protestantischen Deutschlande forberte fich nach bedächtigem Sange ber beutschen Naturen. Erft nachbem bie Befandtichaft, welche bie Berfammlung ber mächtigften proteftantischen Fürsten zu Luneburg im Juli 1586 beschloffen, von Beinrich III in ausgefonnen beleidigender Beife zwei Monate in Paris hingehalten mar, und bann beren freimuthige Mahnung, beschworene Friedenseditte nicht ju widerrufen, eine grobe Abfertigung erhalten hatte, bewirfte fo ftarte Beschimpfung einige Ballung bes tragen beutschen Blutes. Im hohen Sommer 1587 brach, auch mit Gelbvorschub Elifabethe von England, aus ben protestantischen Staaten bes Reichs ein Rreugfahrerzug jur Rettung ber Sugenotten auf, fo zahlreich, als früher noch feiner. Tapfere Unterbefehlshaber gab es genug; aber an der Spige fehlte der rechte Mann, ein Pfalggraf Johann Rasimir, welcher statt seiner einen Dberanführer berief, Fabian, Burggrafen ju Dohna-Karminden in Preugen, ber gwar gu ben frommften, gebilbeteften und redlichsten Cbelleuten feiner Beit gehörte, Languets Freund, ein Kalviner, ber täglich Marots Pfalmen nach Goubimels Beifen fang und auch eine tapfere Rauft schlug, aber burchaus ber Felbherreneigenschaften ermangelte, um unter ben truglichften Berhaltniffen, mitten burch Frankreich im Spatherbste ein Beer von 30,000 Mann, bestehend aus hugenottischen Ebelleuten, Schweigern und 13,000 Deutschen, jum Giege und gur Bereinigung mit Navarra nach Guienne zu geleiten. Berfauft burch einen Rathgeber im Golbe ber Lique, uneinig, meutervoll, ungewiß über ben Beg, ber zu nehmen fei, im Unklaren, ob ber Balois im Ernft fich ihnen gegenüberftelle ober nur jum Scheine, um ben Guife, den gefährlichen Nebenbuhler um Rrone und Bolksgunft, nicht unüberwindlich zu machen, nahm biefer "große Bug ber Reiftres" nach gehäuften Unfallen in ber Beauffe einen über die Magen schimpflichen Ausgang (November und December 1587) 1). Guife, biesmal nach mahrem Berdienft der Ueberwinder der gefürchteten Deutschen, nicht wie bei Dormans im Jahre 1575 fein Lob Bufälligkeiten verbankenb, flieg bagegen in ber Gunft bes fatholischen Bolfes fo boch, daß es ihm ein spottisches Spiel galt, bas Unsehn feines Königs aufzumagen. Eraf ben beutschen Rriegsnamen eine lange nicht getilgte Schmach im November bes Jahres 1587, fo muffen wir boch zur Minderung bes ichmeren Tabels bemerken: bag es bei Navarra, bem Sieger von Coutras (20. October), ftand, burch ich nelle Bereinigung mit ben nicht gar fernen Belfern fich und fie unbezwinglich zu machen. ben "vert galan" feffelten eben die weißen Arme ber ichonen Corifande, Gattin bes Grafen von Guiche, und burch Liebe belohnt für feine Ritterthaten, ihr bie eroberten Fahnen zu Füßen legend, vergaß ber heitere Selb bie weltgeschichtliche Bebeutung feines Rampfes 2).

<sup>1)</sup> de Thou t. VII, l. XXXVII. Aubigné t. II, p. 90 ff. G. J. Vossii Comment. de reb. gest. D. Fabian B. a Dhona. Lugd. Batav. 1628. 4. mit bem trefstich gestochenen Bilbe bes Burggrafen.

<sup>2)</sup> So urtheilt nicht allein Aubigne, welcher bem spateren Apostaten gern eins anhangt, sondern auch Sully Memoires t. I. p. 403. Collect. Petitot II ser. I.

Schomberg fand feine Stelle meder im Beere bes "Dignons", Duc de Joneuse gegen Navarra, noch beim Guife gegen feine fachfischen Landsleute, noch auch im Rriegsgefolge bes Ronigs. Bie hatte er zumal feinen Sippen aus Dberfachsen, die ihm auf seinen Gefandticaftereisen fo forberlich gemefen, mit freier Stirn im Rampfaemuble gegenüber treten konnen? Much mar er ficher nicht anwesend, als Beinrich, wie ein Rohr amiichen erfünsteltem Trose und weibischer Kurcht schmantend, den geehrten beutschen Fürsten ein schimpfliches "Dementi" gab. — Dagegen finden wir ben Grafen von Nanteuil seit dem Jahre 1588, als des Balois Lage immer rathlofer marb, ber Uebermuth ber Lique auch bie lesten Rudfichten nicht icheute, um ben lesten Sprof eines brittehalbhundertjahrigen Berrichergeschlechts mit geschorenem Ropfe mie ben letten Merominger, in ein Rlofter zu fteden, ale vertrauteften Freund eines ber murbigften Manner feiner Beit, des Geschichtschreiber August de Thou, um bis jum Schluffe feiner Tage bas Wohl feines neuen Baterlandes zu berathen und ein Wohlthater bes Throns und bes Bolks zu werben. De Thou, nur brei Sahre junger als ber Deutsche, seit einigen Jahren Maître de requêtes beim Parlamente zu Paris, icon vom Gebanten erfüllt, die Geschichte seiner Beit gu ichreiben, beginnt bie Denkwürdigkeiten bes Jahres 1588 mit ben Borten: Diefes Jahr fah die Freundschaft entstehen, welche de Thou fein ganges Leben hindurch gegen Raspar von Schomberg, Grafen von Nanteuil, Colonel= general ber beutschen Reiterei, und alle, bie ihm angehören, bemahrte. Bermandtichaft gab ben Anlag, und be Thou, welcher an ihm hohe Gleichartigfeit des Charafters und ber Gesinnung wahrnahm, verließ einen so schomfchagbaren Freund fast nie wieder. Go lange Schomberg lebte, leiftete er ihm und ben Seinigen alle Dienste, beren er fähig 1)."

Das fanatisirte Daris mar in der furchtbarften Gabrung, ber Konig, von neuem in feiner Person bedroht, bat bas Saupt ber Lique in Soiffons, nicht in bie meutervolle Hauptstadt zu kommen; aber Frang von Guife betrat Paris am 9. Mai 1588. Der eingeschüchterte Berricher erhöhte burch halbe Dagregeln ben Argwohn ber Partei, als wolle er ben Abgott bes Bolts umbringen laffen; ber Sturm brach aus, und am 12. Dai Abends fahl fich Beinrich mit Wenigen aus feinem Louvre und flüchtete übereilt nach Chartres. Drei Tage barauf ` folgte ihm Schomberg, indem ihm Guife einen Geleitsbrief bewilligte, in welchen ber Sachse auch ben Freund be Thou einschloß?). Während ber verjagte König, in ben Städten der Normandie umherirrend, mit läppischen Dingen fich beschäftigte, bebiente fich Ratharina, in Paris geblieben, Schomberge, um eine Ausfohnung ihres Sohnes mit Guife zu Stande zu bringen. Ihn hatte ber Ronig als gewandten Unterhandler und "mahren Freund für Frantreichs Ruhm", nach Paris geschickt, Die Forberungen ber Saupter ber Lique auszuforschen und vereint mit ber Ronigin an einer Ausgleichung zu arbeiten. Rebenher follte er mit François d'Antragues über die Räumung von Orleans unterhandeln, welche beffen Bru-

<sup>1)</sup> Mémoires de Thou t. I. p. 378. Collect. de Petitot. I. sér. t. XXXVII. Histoire t. VII. p. 181 ff.

<sup>2)</sup> Daselbst p. 382.

ber bem Konige verfprochen hatte. Schomberg fand aber bie Forderungen Guifes aufs hochfte gespannt; ihm genuate nicht die Burbe bes Konnetable: ein zweiter Pipin, verlangte er, neben feinem Amte als Majordomus (Grandmaitre de la maison) ben Dberbefehl aller Truppen und ein Protectorat bes fatholischen Frankreiche 1). licher ware Schomberg gewesen, die Stadt Orleans, nach bem Berlufte von Paris ein einigermaßen anftanbiger Sit bes mandernden Sofe, ber Lique zu entreifen, und bereits hatte er mit ben Balface über ihre Entschäbigung sich verständigt, als herr von Villeroi, allein auf ben Rrieben bedacht, die Uebereinfunft burchfreuxte und im Ramen bes Konigs ber Lique außer Bourges auch Orleans als Sicherheitsplag juficherte. So fam benn bas Ebift vom Juli, "bie Union", zu Stande, welches auch gefeslich alle Bortheile ben Guifen zumanbte, ben Navarra von der Krone ausschloß und den Bernichtungefrieg gegen bie Regerei von neuem verfündigte. Balb barauf, unter ben Baffenerfolgen ber Sugenotten im Suben und Westen, begab fich Beinrich III nach Chartres, und erklärte ben Majordomus am 4. August gum Generalifimus aller feiner Beere. In Chartres, wo Suife mit bem Bollbemußtfein feiner Ueberlegenheit bem Könige fich barftellte, langte auch Schomberg mit feiner Familie an, um die Berlobung feiner Tochter Ratharina, jenes Täuflings ber Ronigin, mit Louis be Barbancon de Cany, Schmager be Thous, feierlich am Sofe zu begehen. Der Konig und die Konigin nebft allen Vornehmen maren anwesend, als ber Bischof von

<sup>1)</sup> de Thou T. VII. p. 230.

Chartres die Ceremonie glanzend vollzog. Um Abend. fefte ergoste besonders die Erfindung Unne d'Anglures be Givry, eines ber "nobelften Cavaliere", die Gefell-Schaft, inbem er, in Folge eines Sturges vom Pferbe noch gelähmt, fich reichgefleibet als indifcher Ronig in einer Sanfte auf ben Schultern turfifcher Galerenftlaven, welche eben bie Nieberlage ber "Armaba" (Ende Juli) an Frankreichs Ruffen verschlagen, unter frembartigem Gefange in den Kestsaal tragen ließ. Nach diesen Bergnugungen, die die Beiterfeit eines tiefen Friedens ju athmen ichienen, begab Schomberg fich nach Paris gum Bollzug bes Beilagers in feinem Sotel; aber die Borficht, welche de Thou und ber Sochzeitvater unmittelbar barauf anordneten, ihre befte Sabe aus ber Sauptftabt nach bem Schloffe Nanteuil unweit La Fere in Bermandois unter bie Obhut ber Gendarmen = Compagnie Schombergs zu fenden, lehrte, mas jene Manner von der nahen Zukunft erwarteten 1). Gleichwol sicherte auch diefe Magregel beibe nicht vor schwerem Berlufte.

Eine allgemeine Ständeversammlung in Blois, eröffnet am 16. October 1588, zeigte ben unglücklichen König in seiner schmälichen Ohnmacht. Schomberg, be Thou und Michel Montaigne hatten Theil an ben Berathungen; die Befreundung des Geschichtschreibers mit dem Philosophen und dem Kriegsmanne läßt vermuthen, daß auch die letzteren beide einander sich anschlossen. Der Deutsche behauptete noch immer sein nahes Berhältniß mit dem Guise, so verschieden ihre politische Ansicht war; als de Thou eine Berbindlichkeit

<sup>1)</sup> Mém. de Thou I, 392.

mied, die der Bergog ihm aufnöthigen wollte, beklagte fich Guife bei Schomberg mit den merkwürdigen Worten: "immer habe er nach ber Freundschaft rechtlicher Leute getrachtet; weil biefe fich aber von ihm fern hielten. muffe er, ber Belfer bedurftig, fie nehmen, wie er fie eben fanbe." - Bum Schatten herabgemurbigt burch bie Bertreter der Lique, nachdem er alles bewilligt, und bennoch mit bem Legten, ber Monchstonfur, bedroht, faste Beinrich von Balois den Entschluß ber Bergmeiflung, burch Morb fich ber Bebranger zu entledigen. Die Gräuel von breifig Jahren hatten ein Gefchlecht gebilbet, welches vor folden Mitteln, auch nicht vor ber Ermorbung bes firchlichen Purpurtragers, bes Rarbinal Ludwig, jurudichrecte; Manner "ber That" maren be-Schomberg, feit mehr als zwanzig Jahren bem reit. Guife fo nabe befreundet, bag jener ben Freimuth bes beutschen Rriegsmannes gern hinnahm, mußte nicht e von bem Anschlage; boch mochte er Bofes ahnen, und mahnte ihn auch in jenen Tagen ftolger Sicherheit, fich zu ma-Bigen, bes Ronigs Langmuth nicht auf bas außerfte gu treiben. "Seine Macht, fprach ber Besonnene, berube allein auf der Gunft eines leichtsinnigen Bolts, welches wie ber Wind wechsele; er folle weislich bie Erfolge benuten, und nicht die Wohlfahrt feines Saufes aufs Spiel feken. Er fei mit Schulben belaben, und, wenn er inmitten bes Aufruhre hinmeggerafft murbe, für feine Sattin und feine unmundigen Rinder alles zu fürchten. Achte er seine eigene Gefahr gering, fo möchte er sich boch burch bie Liebe für jene rühren laffen, und beforgen, daß der König an ihnen Rache nahme für die Unbilben, welche er vom Bater erduldet." Aber der

Bergog, unempfindlich gegen fo heilfamen Rath, erwiberte: "ihn, unter Baffen im Beerlager erzogen, tonne bas Bilb bes Tobes nicht schrecken; wozu fei er auf Erben, als um Ruhm auf Gefahr feines Lebens ju Freilich mußte ber Rubne bekennen, noch nie an bie Lage feiner Familie im Falle feines Tobes gebacht zu haben; ber Ronig fei fo erbittert gegen ihn, baß, falls ihm etwas zuftieße, gewiß feine Gattin und feine Rinder als Opfer eines Saffes fallen murben, beffen Wirkung jener ihm felbft nicht habe fühlbar machen fonnen. Dennoch moge Schomberg nicht glauben, bag folche Rudfichten feinen Entschluß erschütterten. "In einem noch garteren Alter, als bas gegenwärtige meiner Rinder, eines Baters beraubt, ben ein Schlag von ber treulofen Sand ber Reger getroffen, verwaifet mit meinen Brubern, ale Bielscheibe aller Pfeile ber Feinde meines Saufes, habe ich mich nicht bennoch aufgeschwungen, bie Trummer bes Glude eines fo großen Baters gefammelt und felbst seinen Tod gerächt? 3ch überlaffe Gott, ber mich bisher geschirmt hat, Die Sorge fur bie Bukunft ber Meinen. Ich habe fie nicht erzeugt, bamit fie meine Plane beirren follen. Wenn ber Tod mich vor ihrer Bolljährigkeit erfaßt, fo mogen fie bie eigenen Schmiede ihres Glude werben, wie ich es gemefen bin, und fich als wurdige Erben ihrer Ahnen zeigen. Betreff Eurer Meugerung, es fei ju fürchten, bag bie Gebuld bes Ronigs, aufs hochfte getrieben, fich in Buth verwandle, glaube ich, daß der Pring zu genau meine Lage und die feinige erkennt, um fich und feinen Staat aufe Spiel zu fegen, indem er, auf ein bloges Gerücht bin, seine perfonliche Gereigtheit ju befriedigen trachtet.

Bohl weiß er, bag meine Intereffen, welche bie ber Rirche felbft find, fo innig mit benen aller Stabte, aller Provinzen, und folglich mit benen bes ganzen Ronigreichs zusammenhängen, bag er feinen Berfuch auf meine Verson magen murbe, ohne daß bald ganz Frankreich ihn verließe und felbst gegen ihn aufstünde. In meinen Entichluffen befestigt und tröftet mich zugleich die Gewifheit, baß mein Tob Rächer erwecken wird. Der König felbst wird, wenn er irgend eine Gewalt gegen mich übt, feiner Staaten beraubt, elender fterben ale irgend einer feiner Bei alle bem ift es nicht leicht, mich zu überfallen. Ich fenne Reinen auf Erben, ber, Mann zu Mann mir gegenüber, nicht gleiche Kurcht hegen mußte; überdies gehe ich fo mohl begleitet, dag auch eine große Bahl mich nicht auffuchen tann, ohne mich bewacht zu finden. Dein Gefolge bringt alle Tage mit mir bis zur Thure bes Gemache bes Konige und hörte es bas geringfte Geräufch, fo murbe meber Bache noch Thurhuter baffelbe hindern, mir zu Bulfe zu eilen." -Diefes Gefprach, fest be Thou hingu, welches fo bobes Selbstvertrauen bes Bergogs und minbeftens gleiche Geringschähung bes Ronigs bezeugte, murbe auch noch zu anbern Parteigenoffen wiederholt und endlich dem Ronige binterbracht, ,,nicht burch Schomberg felbft, welcher zum Bergoge als Freund in der Absicht fprach, ihm einen beilfamen Rath zu ertheilen, feineswegs, ihn auszufor= fchen, fondern burch einen andern, beffen Rame unbefannt geblieben 1)." Best fcmanden alle Bedenflichtei=

<sup>1)</sup> de Thou t. VII, p. 336 ff. mit ben Erganzungen nach Mftrpt.

Sift. Zafchenbuch. Reue &. X.

ten. - Ein Paar Tage vor der Ausführung beurlaubte be Thou sich beim Konige, um nach Paris zu gehen. Er traf ben Berricher in einem bunteln Gange, welcher aus bem Speifefaale in fein Gemach führte. Bort zu fagen, hielt Beinrich lange die Band bes Parlamenterathe umfaßt, entließ ihn aber ohne befonbere Schomberg, welcher hinter be Thou ftand, fragte benfelben beim hinausgeben nach bem Inhalte bes langen Gefprache, und argwöhnte, ale er von bem tiefen Stillschweigen des Königs hörte, berfelbe habe ihm Befehle ertheilen wollen, aber bann bamit an fich gehalten. Erft fpater muthmaßten beibe, ber Balois, im Rachbenten verfunten, habe bem Scheibenden geheime Dinge gu eröffnen beabsichtigt 1). - Go viel Berichte wir über bas schauerliche Ereignis bes 24. December 1588 befigen, ermahnt teiner unferes Deutschen als eines Ditmiffere ober Belfere ber That; Frangofen allein vollbrach. ten fie, mahrend in ber Bartholomausnacht ber Burtemberger Böhm den erften Streich gegen den Abmiral führte, und ein Deutscher, Nicolaus Musch, ber Dolmetfch, feinen lieben Gebieter im Tobesmomente allein nicht verließ?). - Belche schmerzliche Bewegung mußte in Schomberge Seele vorgehen, ale er bie Leiche bes fo wohlwollend gewarnten Freundes ausgestreckt liegen fab. jenes großen Buife, ber felbft tobt ben fleinen Balois noch schreckte!

Aber ber Mord erhob ben unfeligen Berricher nicht

<sup>1)</sup> Mém. de Thou p. 400.

<sup>2)</sup> Vita Gaspari Colinii. o. D. 1575, p. 129.

vieder auf den Thron; Mayenne und Aumale entgingen em Berberben; auch Chriftoph von Betftein rettete fich, im in Deutschland ber verwaisten Lique neue Streitfrafte uzuführen 1). Schon am Weihnachtstage tobte bie Buth iber ben Tod bes heiligen Schushorts der Rirche in Daris, in Orleans, Chartres. Berlaffener ale je, von er Geiftlichkeit verflucht, fah Beinrich III bas gefammte atholische Frankreich gegen fich in Empörung, auch feine Rutter in bofer Vorahnung feiner Butunft verscheiben 5. Januar 1589). Dem Bergog von Mayenne half er Fanatismus von Millionen die größere Perfonlichkeit eines Brubers zu erfegen; Rom ichleuberte feine Banntrablen; als feine ber Sauptstädte bem enttäuschten berricher fich öffnete, verlegte er ben Sig feines verobeen hofe von Blois nach Tours (Enbe Marg 1589). Inter ben Treueffen, bie bem Lettling ber Balois überall olgten, befanden fich Schomberg und be Thou, welcher nit feiner jungen Gattin verkleibet aus Paris erft nach Thartres flüchtete, bann aber, vor ber Gefahr ligiftischer Infchläge burch feinen machfamen Freund gewarnt, nach Blois fich begeben. Rur die Vermittlung Schombergs. velcher ihm einen Sandbrief ber Pringeffin Chriftina von bothringen, ber Braut Kerdinands von Medici, ermirkte. vodurch fie fich ben gelehrten Parlamenterath als Beleiter ber italienischen Reise erbat, konnte ben Berbachigen aus Manenne's Gewalt befreien 2). Schon mahrenb ver letten Berameiflungstage in Blois hatten unfere

<sup>1)</sup> Mém. de Bassompierre t. I, p. 24 ff.

<sup>2)</sup> Mém. de Thou p. 411.

beiben Freunde bie lette Wendung der Politit des Balois vorbereitet, welche zwar nur die Folge der Rathlofiakeit zu fein ichien, bennoch aber megen ihrer biametralen Berfchiebenheit von ben früheren Mitteln, megen ihrer Rolgen für bie Deffentlichkeit und wegen bes perfonlichen Bibermillens bes Ronigs, eine unablaffige Bearbeitung bes Gemuthe Beinriche erforderte. Diefe Benbung mar: fich mit bem tegerischen Navarra zu vereinigen, ber fich fiegreich mit feinen tapferen Chelleuten aus Bearn, mit ben rauhen Bicomtes aus Gascogne, bem Abel aus Guienne, ben Burgern ber althugenottischen Stäbte, enblich mit beutschen Baffengefährten, wie "Tische Schomberg", be-In fo unabsehbar wichtiger Angelegenheit zeigte aber felbst von ben gebornen Frangofen feiner brennenberen Gifer und muthvollere Beredtfamteit als unfer Sachfe, bem es baburch gelingen mußte, alle Rlecen feines früheren, kirchlich anftößigen Lebens, zu tilgen, ben Saf feiner beutschen Begner zu entwaffnen und ben Segen religiöfer Dulbung über Frankreich herabzurufen, wenn der fatholische Balois ben falvinischen Bourbon, ben Gemahl feiner Schwester Marguerite, jener "Circe" auf bent Felfenschloß Uffon, zu Bulfe rief und beffen Thronrecht anerkannte. Die einfichtevollften Rathe, Chateauvieur, d'D, Clermont, Balfac, bu Pleffie-Liancourt, Gromonville-L'Archant, hatten im unheimlichen Schloffe au Blois dem Balois bisher fruchtlos die Nothwendigfeit bes Schrittes vorgestellt, als be Thou's Ankunft bie Dringlichkeit bes Rathe verftartte und Schomberge fraftige, ber Unmittelbarteit ber Umftande entlehnten Grunde ben Sieg bavontrugen.

Der Zufall hat eine Urfunde aufbewahrt, welche

Schomberge heilfamen Ginfluß bezeugt, aber in ber neuften Beit ein wunderliches Difverständnif bei einem ausgezeichneten beutschen Geschichtschreiber hervorrief. ben katholischen Planen, ben Nachfolger bes Balois im Sinne ber Rirche zu bestimmen, erschien nicht sowol ber Guifischen als ber lothringischen Partei beifällig, bas Recht ber Rrone bem Pringen Beinrich von Lothringen, bem Sohne Rarle II und ber Pringeffin Claubia von Balois, Tochter Konig Beinriche II und Schwefter Beinriche III, jugumenden. Als Erfigeborener führte ber Lothringer ben Namen Marquis bu Pont von ber Stadt Pont à Mouffon. Der unruhige Pring, geb. im Jahre 1563, hatte feinen fatholischen Gifer ichon bemahrt, indem er im Spatherbft 1587 mit Buth die Trummer bes Beeres Dohna's verfolgte, und mit Feuer und Schwert fogar in die beutsche Graffchaft Mömpelgart einfiel. Als Entel Konig Beinriche II und Neffe Beinriche III glaubte er fein Kronrecht geltend machen gu fonnen, fand aber nicht die Unterftusung ber Bettern von Guife, welche nur an fich junachft bachten. Aber Papft Sirtus V mochte in der Erhebung des weiblichen Sproffes ber Balois einen Mittelmeg erblicen, und beauftragte beshalb auch nach ber harten Bulle gegen ben Mörber bes Rarbinals von Guife feinen Legaten, Johann Frang Morofini, mit Beinrich III barüber zu unterhandeln. Go ftaaterechtlich fest bas Salifche Gefes in Frankreich ftanb, brachte bas Anfinnen bes romifchen Stuhls boch Ginbruck auf Beinrichs Seele hervor, und nothigte beshalb bie Anbanger ber mannlichen Erbfolge mit Grunden bagegen ju ftreiten. Diefen Beruf fühlte Schomberg und es findet sich ein "Mémoire du Sieur de Schomberg",

worin er fagt: "einige Beit nach bem Tobe ber Berren von Guife zu Blois wurde durch den Karbinal Morofini von Seiten ber papftlichen Beiligfeit vorgefchlagen, baß, menn feine Majestät "vouloit déclarer le Marquis du Pont son neveu héritier de la couronne" und ihn als folden mit ben nothigen Feierlichkeiten erflare, feine Beiligkeit fich verfichert halte, ber Konig von Spanien murbe bem gedachten "Sieur Marquis" eine Infantin gur Che geben, und auf diefe Beife mochten alle Birren in Franfreich ein Ende gewinnen. Gin neuerer Forfcher fand biefes Memoire, welches P. Bayle aus ben Sanben bes Parlamentsabvocaten Marais erhalten und feinem historischen Dictionnaire einverleibt hatte, unscheinbar unter anbern Papieren in ben Sohenbaumichen Sanbichriften ber taiferlichen Sofbibliothet in Wien, hielt ben Ramen "bes Marquis bu Pont" für verfchrieben, und für einen papfilichen Nipoten, und ichlof baraus, Sirtus V, ber flawische Italiener bunkler Berkunft, konne ben ausschweifenden Entwurf ober die Ginbilbung genährt haben, feinen Nivoten zum Nachfolger bes Allerchriftlichen Königs au machen! 1)

Schomberg fährt in feiner Denkschrift fort: "als ber

<sup>1)</sup> Der Berfasser des geistvollen Werkes: "Fürsten und Bölker von Südeuropa im XVI. u. XVII. Jahrhunderte" wird seinen Irthum Bb. III, S. 200 (Ausg. 1836) leicht einsehen, wenn er Bahles Note Q zum Artikel Henry III, wo der Name Marquis du Pont ausgeschrieben ist, mit der Chronologie novenaire de Palma Cayet t. I, p. 273 u. 288 vergleicht (Collect. Petitot I. ser., t. XXXIX). Ueber du Ponts Thaten i. J. 1587 s. de Thou t. VII, l. LXXXVIII, p. 46.

Ronig fich diesem Plane bequemte, und zwar burch Ueberredung Giniger, welche fich bamals in ber Nahe Gr. Majeftat befanden, gerftorte Schomberg ben Plan burch folgende Grunde: es hieße bies bie Ordnung in Frantreich umtehren, bie Grundgefete umftogen, ben Nachtommen einen ficheren Beweis feiner Lascheté et pusillanimité bieten, beren Se. Majeftat mit vollem Rechte burch die Geschichtschreiber, sowie Diener und Unterthanen bet Treulofigfeit und deloyaute bezüchtigt werben würden; ein Makel, mit welchem er für feine Perfon fich nicht beflecken wolle. - Der Krieg fei zwischen Frangofen gegen Frangofen, die beim erften Angriff fich heiß zeigten, bald aber fich von felbft der Bernunft bequem-Seine Majeftat mochte nur Corge tragen, fein ten. Leben gu friften, Beit ju gewinnen, und fich vor irgend einem entschloffenen Schandbuben huten, ber in ber erften Buth etwas gegen feine Perfon unternehmen konne; bem zuvorzukommen, empfohle er Ge. Majeftat, zum täglichen Gebrauche sich eine "camisolle oeilletée" (ein festgenesteltes fartes Bams?) anfertigen ju laffen, eine Sache, welche wol beschloffen, aber nicht ausgeführt murbe. Nachbem nun herr von Schomberg burch feine Borftellung die Absicht bes Ronigs umgestoffen, fragte ihn biefer, burch welche Mittel er die Rriegsunruhe beschwichtigen tonne? Schomberg genügte biefem auf ber Stelle, und bat ben Ronig, fich nicht mehr an die bisherigen Rafregeln ju halten, fich nicht einzubilben, bag bie Sache mit feiner gewöhnten Nachgiebigkeit und Gute geschlichtet werben konne: er muffe fich entschließen, bie Gewalt ber Waffen zu brauchen, und fo ftart als möglich im Relbe fich zeigen. Deshalb muffe er bem herrn von Nevers,

ber eben vor Garnache ftand, Gegenbefehle ertheilen, bem Ronige von Navarra Sicherheit gemahren, fich mit feinem Beere ju feinem Beiftanbe ju ihm ju ziehen; nach Deutschland, Italien, England, Danemart und ju allen Machten ichiden, um ihnen die Gerechtigkeit feiner Sache und die Wichtigkeit derfelben barzulegen, und fie ju erfuchen, ihn mit ihren Mitteln gur Aufbringung eines ftarten ausländischen Beeres zu unterftugen. Diefer Borschlag wurde heftig bestritten, zumal vom herrn von Revers, ber ihn fogar für fegerisch erklärte; "weber ber Papft noch einer ber Ratholifen murbe ben Ronig von Navarra gern bei Gr. Majestät feben." Schomberg bagegen beharrte fest bei feiner Behauptung, bag biefer Rrieg feinesmegs bie Religion, fonbern ben Staat anginge, und bag Ge. Majeftat fich niemand auf ber Belt mit folder Sicherheit bebienen fonne, ale bes gebachten Ronigs, weil biefer am ftartften bei ber Erhaltung bes Staates betheiligt fei. Diefe und andere guten Grunde übten folche Macht aus, bag bamals bie Unterhandlung mit dem Könige zu Blois begann und barauf zu Tours, wo beibe Konige fich jum erften Dale wiederfaben, abgefchloffen murbe. Bei biefer Gelegenheit mar benn bas Berbienft bedeutend, welches Schomberg fich um Frankreich erwarb, befonders um bas Saus Bourbon. Es wurde damals auch bei dem Konige berathen, Schomberg folle an ben Prafidenten Seannin ichreiben, bamit biefer herrn von Manenne in feiner Pflicht erhalte. Als aber Se. Majeftat bie Abreife bes herrn von Magenne von Lyon und beffen Aufbruch hieher erfuhr, mard ber Brief nicht abgeschickt, und befindet fich noch unter meinen Papieren in Deutschland, voll von guten Ueberzeugungegründen, welche feitdem ihre Rraft auf ben Uebertritt des herrn von Mayenne nicht verfehlt haben" 1).

So bescheiden, und boch so voll mannlichen Bewußtfeins gedachte Schomberg des Entschluffes, welchen er burch feine gebiegenen Ansichten und feine Beredtfamkeit in bem schwankenben Ronige hervorrief: "bie Uebertragung bes natürlichen Thronrechts auf ben Bourbon mit allen weltgeschichtlichen Folgen!" - Beim Navarra, bem nichts erwunschter fein konnte, brauchte Mabame b'Angouleme, Bitme bes Marschalls Frang von Montmorency, nicht vieler Borte. Beinrich tam nach Saumur und schickte Berrn Philippe bu Pleffis Mornai, auf Schombergs und be Thou's besonderes Berlangen, nach Tours. Ungeachtet auch ber Bruber jenes feurigen Ralvinisten und theologischen Unterhandlers, D. bu Plessis : Buhi, im Dienfte bes Konigs jur Berfolgung bes wichtigen Geichaftes bereit mar, mußte Philippe in Schomberge Saufe fich verbergen, und marb bann in ber Nacht jum Balois Darauf ichloffen benn Schomberg und bu geführt. Plessis - Mornai am britten April 1589 erft einen Baffenftillstand und bann eine geheime Uebereinkunft für gegenseitige Unterftusung ab 2). Bu neuer Soffnung ermacht, als Manenne unverfohnlich blieb, bilbete Beinrich ein königliches Parlament in Tours; die neuen Dinge schienen in fo gutem Gange, daß felbst ber Legat Morofini, ein billig bentenber Pralat, die Runde bavon ohne

<sup>1)</sup> Mem. b. Bayle a. a. D. Es icheint, baß Schomberg feine Memoiren fchreiben wollte.

<sup>2)</sup> de Thou t. VII, p. 430; Vie de Phil. du Plessis p. 128 ff.

L

Difbilligung aus Schombergs Mund vernahm, freilich aber feine Sand felbft nicht bieten burfte 1). - Anbers verfuhr Gaetano, Morofini's Nachfolger. Die Aluche ber Geiftlichkeit hallten in gang Frankreich wieber; boch Beinrich von Balois fchritt weiter, befprach fich am 30. April zu Pleffie-Les - Tours, Lubwigs XI Lieblingsfibe graufigen Anbenfens, und ber vaterlanbischgefinnte Theil ber Nation fauchate über fo troffliche Beichen ber Beit. - Um Schomberge weise Rathschläge vollende ausauführen, marb ber treue Deutsche mit ausgebehnten Bollmachten verfeben, um in Deutschland 10,000 Reiter und 20,000 Landsfnechte als Colonel général bet Deutschen zu werben, und zu biefem 3mede fo viel Gelb als möglich bei ben befreundeten Fürsten aufzubringen. Dazu follte er fich auch ber 200,000 Golbthaler bebienen, welche ber Großherzog Ferbinand von Debici verbeifen, und bereits die Balfte auf Maulthieren nach Augeburg beforbert hatte, aus Furcht vor ber Deffentlichkeit die Uebermachung bes Belbes burch die Banquiers Bu fo weitläuftigen Auftragen beburfte vermeibenb. Schomberg zuverläffiger Gehülfen, und erbat fich baber feinen Freund be Thou, bamit biefer beim Raifer und ben beutschen Fürsten bie Unterhandlung einleite. Der Parlamenterath fchlog willig fich an; feine Beifung lautete, "bem Raifer Rubolf ben Tob ber alten Königin gu melben, und ben Berüchten ju widersprechen, welche bie Agenten ber Lique und Spaniens überall verbreiteten, baß die Lage bes Königs in feinem aufruhrvollen Reiche verzweifelt fei." Er follte ferner ben Raifer ersuchen,

<sup>1)</sup> Mém. de Thou t. I, p. 413.

burch sein Ansehn die Werbungen der Rebellen in Deutschland zu verhindern, die des Königs dagegen zu unterstüßen. Während Schomberg mit der Aufbringung der Truppen beschäftigt sei, solle de Thou die Höse der deutschen Fürsten zu gleichem Zwecke bereisen; dem Abenteuer wurden auch die Schweizerobersten im Dienste des Königs, reich beschenkt, beigesellt, um daheim die Aufträge bes Herrn von Sancy zu begünstigen, der schon früher an die Eidgenoffen geschickt war 1).

Aber höchst gefährlich ließen die Umstände zur Reise sich an. Sinige Tage vorher hatte Mayenne einen Anfall selbst auf die Borftädte von Tours gewagt; die Ligisten stellten auf allen Wegen hinterhalte aus, sperrten alle Väffe, um die Unterhändler aufzufangen; sie frohlockten, ber König muffe vor Ablauf von vier Monaten sein Reich schimpflich im Stiche lassen, da keine ausländische hülfe ihn erreichen könne.

Muthvoll brachen sene Manner auf (Mai 1589), nicht ohne schwere Sorge für Weib und Kind, die mit ihrer besten Habe im Schlosse Kanteuil und zu La Fére zurückblieben; kaummvaren sie mit Philibert de La Guiche und François de la Grange S. de Montigny, denen Heinrich die Ariegsührung in Berry und Bourgogne anvertraut, in Romorantin, als sie auf die Nachricht, man laure ihnen auf dem nächsten Wege auf, umkehrten, um auf einem ungeheuern Bogen durch Poitou, Guienne, Perigord, Rouergue und den Süden Frankreichs ins Ausland zu gelangen. Von Blois aus meldeten sie den veränderten Plan dem Könige und daß

<sup>1)</sup> Mém. de Thou I, 417; Histoire t. VII, p. 458 ff.

ihnen nur die Strafe durch bas Gebiet Ravarras offen fei; fie betheuerten, wie felbit Don Antonio, ber ungludliche Konig von Portugal, nur in Rochelle einen Schutort vor feinen Berfolgern, ben Spaniern, gefunden habe, und bag gegenmartig nur bie Stabte ber "Unglaubigen" (ber Sugenotten) treuen Dienern S. Majeftat ben Durchgang gestatteten. Beinrich III, eben burch gute Nachrichten aus Senlis erfreut und ficher, bag Sancy's Schweiger im Unmariche feien, bewilligte ben Umweg ale ben förberlichsten, und über Saumur und Riort gelangten bie Reisenden ungefährbet nach St. Jean b'Angely. Bahricheinlich hatte Schomberg von einem öftlicheren Punfte aus ben jungen Barabat, einen feiner muthigften und fähigsten Sausebelleute, mit Briefen bes Ronias an ben Landgrafen Wilhelm von Beffen und an feinen Bruber Sans Bolf, ben furfachfischen Sofmarichall, für Christian I, vorausgeschickt, um bie Werbungen einzuleiten. Als jener nach guter Berrichtung fich beurlaubte, trug ihm ber Landgraf, welcher in ben Sternen au lefen verftand, auf, fein Konig folle fich mehr bor einem gefcorenen Saupte, als vor feinen Rebellen huten! Barabat konnte aber, nachbem er feiner Auftrage auch in Dresben fich erlebigt, gleichfalls nur auf Umwegen ben Sof wieber erreichen, und fo tam bie Warnung bes Aftrologen, bie Schomberg aus Renntnif ir bifcher Dinge icon früher ausgesprochen, ju fpat 1). - In St. Zean d'Angely tröfteten Schomberg und de Thou die Witme bes jungen Conbe, jene Prinzessin von La Tremouille, welche in Berbacht ftanb, ihren Gemahl vergiftet zu

<sup>1)</sup> de Thou t. VII, p. 486.

haben. Bon bort fandte er ben Sieur be Mornai-Buhn nach England an Glifabeth, um feine Stelle ju vertreten, und gelangte bann über bas Schlachtfelb von Coutras nach Montaigne in Verigord. Wir begleiten unfere Reifenden, ba ihre Abenteuer bienen, Frankreichs gefellichaftliche Buftande im unheilvollen Jahre 1589 zu beleuchten. Berr Michel be Montaigne befand fich nicht babeim; er mar in Borbeaur, beffen Mairie die Burger ihm angetragen, mahrend ber unphilofophifche Rrante angftvoll alle Mineralbrunnen im westlichen Deutschlande und in Stalien burchprobirte (1587), um fich ben Stein abgutreiben 1). In Bergerac ober St. Foir, wo einer von Ravarras Offizieren befehligte, mochte Schomberg Gelegenheit finden, für feine Perfon dem funftigen Thronerben sich zu nahern, bem zu gute ja feine Bemuhungen vorzüglich galten. In ber religiöfen Denkungsart beiber Manner fand wol nicht große Berichiedenheit ftatt. Der eine mar ungefähr ein Protestant bes Schlages, als ber andere ein Katholif; that ber Bourbon nicht ben Sprung in die bermalige Rirche bes Sachsen, so war diefer wol um fo williger, in ben Protestantismus zurudzuspringen. Bebenfalls aber begegneten beibe fich in bem Gebiete religiöfer Dulbung, welches außerhalb beiber außeren Betenntniffe lag. - Berriffene Fahnen, welche ben Effaal bes Unhangers Navarras feit bem Tage von Coutras fcmudten, bat Schomberg als Dentmale eines fo traurigen Sieges zu entfernen. Bu Montfort im Armagnac

<sup>1)</sup> S. Michel Montaigne's Reisen burch die Schweiz, Deutschand und Stalien in d. 3. 1580, 1581. Uebersetung. Salle 1777, 2 Bbe.

bot Guillaume de Salufte du Bartas, ber gefeierte, obicon noch gang junge Dichter ber "Deux semaines", welche bie Gründer der Fruchtbringenden Gefellichaft als Reuigfei. ten einige Dreifig Jahre fpater ins Deutsche überfesten, ben foniglichen Gefandten bas Geleit an ber Spige feiner Bafallen. Das fanatifirte Touloufe umgehend, ließ Schomberg sich durch den tapferen Bibame be Chartres nach Billemur führen, und tam fo von einem feften Schloffe toniglich gefinnter Barone zum andern, um nicht burch bie Ebenen Langueboce, fonbern burch bie unweafamen Cevennen die Reise fortaufeten. Als Spuren des furchtbaren Burgerfriegs fließ Schomberg überall auf halbverbrannte Stadte, bis Abam Seurteloup, Bifchof und Graf von Gevaudan, die Wanderer im gastlichen Menbe aufnahm. An ber Tafel bes Pralaten gab es munberbare Neuigkeiten: bie Gafte bemerkten, bag alle aufgetragenen Bilbbraten angeriffen und zerftuckelt feien, und erfuhren auf ihre Nachfrage, Abler und Beier feien bie Berforger bes lederen Bifchofstisches, indem, mahrend bes Ausflugs ber Alten, Schafer bie Kelfennefter erffiegen und bas frifchefte Wilb, die Agung ber Jungen, gefahrvoll hinmegftahlen '). Der wißbegierige Parlamenterath überzeugte fich mit eigenen Augen von ber Bahrheit biefer Ergählung; Schomberg bagegen pflegte ber Rube; benn ben wohlbeleibten, schwerathmenben Dann ermudeten die Gebirgswege, bie er zu Ruf ertletterte, in bem Grabe, bag er in Ufez einige Tage bas Bett huten mußte. Dort herum war ber Schauplas ber

<sup>1)</sup> S. eine weitlauftige Schilberung biefer fonberbaren Sagb in de Thou Mem. I, 424 ff.

Grauelthaten Mathieu Merle's, wie früher bes Baron bes Abrets, jenes protestantischen Seitenftude ju Blaife be Montluc. Schon fenbete ber frante Schomberg Bo. ten an Benri be Montmorency, ben Gouverneur ber Proving, um fich ben ficherften Beg nach Deutschland. rathen gu laffen, als ein Brief bes Ronigs ihn antrieb, vor ber beutschen Reise nach bem näheren Stalien zu geben; ber Balois erfuhr ftunblich ben Rugen, welchen ibm die beutschen Golbner gewährten, und um ihrer fo viel als möglich zu gewinnen, follte Schomberg zunächft Geld beim Debici und bei ber alten Freundin bes Balois, ber Signoria von S. Marco, auftreiben. Da aber jene Schweizeroffiziere in feiner Gefellschaft ben nächsten Weg · heimziehen wollten und gleichfalle Bahlung begehrten, mußte be Thou bei bem G. Des Lesbiguières, bem fpater berühmten Konnetable, ber eben Gap belagerte, ein Anlehn machen, worauf er ju Pont St. Esprit mit Schomberg, bem inzwischen Beträftigten, fich wieder vereinigte. In Drange entließ ber Gefandte feine Schweizer, schmaufte au Montbragon mit Bernarb Rogaret be La Balette, ber unmittelbar vom Tifche aufbrach, ein nahes Schlof gu erfturmen, und fpornstreichs ben Bertheibiger benten lief. Ueber Cavaillon burchzog Schomberg andere Derter bufterer Erinnerungen, die Thäler von Merindole, beren arme Bewohner, fo einfach, fleifig, treu, gehorfam und gewiffenhaft in ihren Pflichten gegen die Obrigfeit, als Balbenfer bie erften Berfolgungen ichon unter R. Frang I erlitten hatten. Die uralte Rirche gu Rieg, eins ber früheften Bifchofefige, fanben bie Reifenben verwüftet; in Arejus, mo fie die Refte ber Romerwelt betrachteten, rufteten fie fich jur Schiffahrt, am Abend bes 1. Auguft

1589, und liefen am 2. August, ber Deutsche ohne alle Beschwerbe, ber Franzose ermattet burch die Seekrankheit, in ben hafen von Monaco ein. An bemselben Tage endete der lette Balois in St. Cloud bei Paris sein geschändetes Dasein durch den Dolchstoß des Mönchs

## VI.

Kaspar von Schomberg als Gefandter heinrichs IV in Deutschland. Großer Kriegszug ber Deutschen v. 3. 1591. Entschluß zum gefährlichen Sprung burch Schomberg vorbereitet. 1589—1592.

Dhne Ahnung beffen, mas unter ben Mauern von Paris vorging, nahm Schomberg in Genua bie biplomatischen Artigkeiten ber Republik Namens bes Balois an, und eilte bann, um unerfannt fein Gefchaft beim Urentel jener gefürsteten Raufleute zu verrichten, nach Florenz. De Thou, mit ber Sendung nach Benedig betraut, fam über Tortona und, frant vom Reiten, auf bem Do zu Schiffe an die Lagunenstadt, eben als (14. August) die Tobeszeitung von St. Cloud einlief, ber brei Tage barauf die frohe Runde folgte: Beer und Abel Krankreichs hätten ben Navarra als Rönig anertannt. Db die Signoria unter ber politischen Ungewißheit anfangs mehr that, als in wurdevollen Complimenten ben rechtmäßigen Berricher zu begrüßen, ob fie gerathen fand, ihren Sedel ben Bevollmächtigten bes tobten Ronigs zu öffnen, miffen wir nicht. De Thou, jest ein muffiger Reisender, spazierte im gelehrten Pabua umber, von Schomberg ber Beifung gewärtig, mas meiter zu thun fei. Sobald ber Gefandte in Florenz die erschütternde Nachricht vernommen, erachtete er für ben Augenblick ben 3med feiner Senbung fur erlebigt, und rief Francesco Guicciarbini ben jungeren, feinen Stallmeifter gurud, ben er bereits auf Berbung mit Gelb ausgeschickt hatte. In Mantua angekommen, um mit bem orbentlichen Gesandten Aranfreichs bei ber Signoria von S. Marco fich zu befprechen, traf er be Thou, und ging mit beiben, nach einer geheimen Mudieng beim Berzoge Bincenz, nach Berona. In Diefer funftliebenben Stadt Berftreute Graf Bevilacqua die Sorgen feiner Gafte burch mancherlei Genug. Dann jog Schomberg über Tribent nach Deutschland, be Thou burch bas Beltlin und die Schweig, unter mancherlei Gefahren und Abenteuern nach Frankreich jurud, um in Chalons ben Berluft zu erfahren, ben bie Lique ihm und bem Freunde eben augefügt 1). Denn am 16. October 1589 erftiegen bie Solbaten Rlorimonds de Haluin, burch einen Berrather geführt, die Fefte La Fere, nahmen die Befagung und Schomberge beibe, noch unmundige, Sohne gefangen, und raubten bie Roftbarkeiten, welche bie Cbelleute aus ber Umgegenb borthin geflüchtet hatten. In La Fere befanden fich auch Schombergs fostbare Meubel, bie er zu Anfang bes Krieges aus feinem Schloffe Nanteuil bort zu bergen glaubte. Schmerzlicher mußte bem Bater bas Schickfal ber Sohne fein, von benen gwar ber altere bie Bachfamfeit ber Bachter taufchte und entwich; ben jungeren, zehnjährigen bagegen behielt, niebrig gefinnt und graufam, ber Berrather Sieur d'Arfn, un-

<sup>1)</sup> Mém. de Thou I, p. 439-447.

geachtet er bem Bater taufend Berpflichtungen schulbete, bis Manenne das Kind aus Chrgefühl oder aus Mitleid befreite 1). De Thou, in bie Beimath gelangt, verschmerzte feinen Berluft und fand Gunft und Bertrauen bes neuen Ronige; Schomberg bagegen irrte in Deutschland umber, ungewiß, welche Stelle ihm Beinrich IV anweisen werbe, gefrankt burch Diftrauen, an feiner Chre angetaftet, aber nichtsbestomeniger bemüht, der Sache beffelben ju bienen und eine neue Probe feiner Unhanglichfeit fur Frankreich zu geben. Wir finden ihn zuerst in Dberfachfen wieder, um ben Rurfürsten Christian, ben reichsten Berrn Deutschlands, ju bewegen, die Führung bes gangen beutschen Sulfsheeres nach Frankreich zu übernehmen. Aber grade feinen reinsten Absichten begegneten bie wibrigften Schwierigkeiten. — Wichtigen Borfchub bei bem eiteln und ruhmfüchtigen Gebieter verhieß ihn fein Bruber, Sans Bolf, ber furfachfische Sofmarichall, welcher fcon im vorigen Sommer ben jungen Barabat, Raspars Abgeordneten, in Dreeden empfangen, und beffen Berbung beim Fürsten fo gut unterftugt hatte, bag Landgraf Bilhelm von Beffen und ber Rurfürft perfonlich fich in Salza beriethen und ohne Buthun ihrer Minifter, burch ben hofmarichall und Sans George von Ponicau, ben Sieur de Barabat an ben Ronig mit guten Berheifungen abfertigten 2). Der Tob bes Balois hatte bie Sache aber wieder ins Stoden gebracht, bis die Bulfsbereitmilligfeit ber Kürsten eifriger für ben protestantischen Ra-

<sup>1)</sup> Hist. de Thou t. VII, p. 556.

<sup>2)</sup> S. bes Kanzlers Ricolaus Krells Berhor in Sachfische Samml. IV, 150 ff.

varra angeregt murbe, und Nicolaus von Sarlay, E. be Sancy, vom ungebulbigen Bourbon nach Deutschland gefenbet, zuerft wieber ben Landgrafen Bilhelm berebete, ben kampfenden Glaubensgenoffen 100,000 Guld. am 8. September 1589 porauftreden 1). Sancy, ungeachtet er die Weisung vom Ronige erhalten, sich mit Schomberg über bas Geschäft zu verftanbigen, martete beffen Ankunft nicht ab, unternahm allein die ersten Werbungen, bie jedoch ganglich migglückten, weil Sans Bolf von Schönberg fie nicht begunftigte, um einen Eingriff in feines Brubers Rechte, ale bee Colonel general des Allemands, zu verhindern. Als nun Kaspar von Schomberg mit bem formlichen Auftrage feines Ronigs im Februar 1590, noch ehe bie Bollmacht eingegangen, bie erft Barabat im Mary nebst ber Bestätigung seiner Burbe und der Busicherung des königlichen Vertrauens überbrachte 2), in Dreeben erschien, mußte er bas ichmere Stud von vorn anfangen und bemubt fein, feine Stellung, die Frucht ber Mühen fast eines Vierteljahrhunberte, ju behaupten. Solches konnte ihm nur allein gelingen, wenn ein Rurfürft bes Reiches felbft fich an bie Spipe bes beutschen Beeres fellte, unter bem au bienen bem Colonel general keine Zurucksehung mar. Aber fo heftig den Albertiner nach Lorbeeren lufterte und er, wie Schomberg, etwas zu eifrig in Reinedes Runften,

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. S. 568.

<sup>2)</sup> S. die Briefe heinrichs vom 29. Januar, vom 7. Marg 1590 in Villeroy Mem. d'Estat t. II, 328 — 368. Gelb erbielt Schomberg nicht, doch die Bestätigung der Erspectanz seines Kanonikats.

vorgespiegelt, fogar ben Weg zur Raifertrone angebahnt erblicte, fo bedurfte er vor dem entscheidenden Entschluffe erft bes Rathes feines Schwiegervaters, bes Rurfürften Johann George von Brandenburg und bes Landgrafen. So erblicken wir benn im Rebruar bie Sofe von Berlin und Dreeden in lebhafter Berbindung; die Fürsten tamen in Binna ausammen; aber ihrem vertrauteften Staatsmanne gefiel herr Raspar nicht in allen Studen. Sener wichtige Mann mar ein Staliener aus Toscana, Rochus von Linar, ber "welfche Graf", welcher, vielleicht burch Ratharina mit andern Landeleuten nach Frankreich gelodt, auf beutschem Boden die reformirte Lehre angenommen, im Jahre 1564 eine Frangofin geheirathet, in den erften Burgerfriegen fich getummelt hatte, bann aber als Proteftant nach Beibelberg gewichen mar. Als gefchickter Baumeister im Jahre 1570 an ben fachsischen Sof berufen, in Deffau mit Joachim Ernft befreundet, ging Linar im Sahre 1578 in furbrandenburgische Dienfte, baute die Festung Spandau aus, und gewaun auch in Bermaltungsgeschäften bas Bertrauen Johann Georgs. So lebhaft fur die Dinge in Frankreich intereffirt, bag bie neuesten Staatsschriften, wie die Discours von be la Noue, und falvinische Andachtebucher, ihm gleich nach ihrem Erscheinen zugesendet murben, hatte er boch ben bedächtigen Rurfürften im Sahre 1584 nicht zum thätigen Antheil an den frangofischen Wirren vermögen können. Best nun ichien ihm nur ber Abgefandte bebenklich, und er außerte beshalb am 3. Februar 1590 feinem Gebieter, "Raspar von Schomberg habe gute Erfahrenheit in Rriegsfachen und weltlichen Dingen, fei auch gewiß ein feiner Mann, nur mare beffer, wenn er in Religionsfachen

richtiger mare, Gott wolle ihm gur Bufe und Befehrung gnäbiglich helfen 1)." Die Sache zog fich bin, als bie Rathe bes Fürsten in Torgau über ben Anschlag fertig waren, felbft ale Landgraf Wilhelm bie Berren nach Raffel berufen und man über bie Bertheilung ber Summen fich verftanbigt hatte. Jahann Kasimir, noch immer jugenblich feurig für bie Sugenotten, fo abichreckenber Erfahrungen ungeachtet, ichien die Generallieutnantsftelle bes Rurfürsten gern zu übernehmen, die Schomberg mit feinem guten Rechte forbern burfte. - Dem Bourbon bauerte inzwischen bie Beit lange. Die katholische Vartei, burch ben Rarbinal Gaetano noch angeftachelt, that bie leibenschaftlichften Schritte; nur bie Baffen tonnten entscheiben, aber an Streitergahl übertraf ihn die Lique. Darum feine fehnsuchtevollen Blide nach Deutschland; barum aus bem Lager vor Dreur vom 6. Marg 1590 ein Schreiben an Sans Bolf von Schonberg, worin er ihm Beinrichs III Beftallung erneuerte, feine Dienfte erwartete, auf Jahrgeld ihn vertröftete, und ichlieflich bat, bes Grafen von Nanteuil Gewerbe am Sofe burch feinen Einfluß zu begunftigen 2). - Als ber tapfere Navarra am 14. März die Schlacht bei Jorn magen mußte, gablte er nur menige Deutsche unter feiner weißen Fahne, aber bie tuchtigften Manner. "Tiche Chomberg", Diet von Schomberg von Bufmeiler - hatte icon im Spatherbft 1589 bem Konige feche Fahnlein

<sup>1)</sup> R. von Linar Tagebuch v. S. 1590. Fragment in Lebeburs Archiv f. d. Gesch. des Preußischen Staates, Th. XVI, S. 205.

<sup>2)</sup> König II, S. 999.

Reiter und eine gute Anzahl Landefnechte bei Sagenau gemuftert 1) und augeführt, für jenes erfte Belb, welches Sancy bei Strafburg und anderen bekenntnifeifrigen Stäbten zusammengebracht. Guillaume be Tavannes, Gouverneur von Dijon, geleitete bann bie Rommenben von Chaumont aus burch Bourgogne 2), und ichon am 11. November halfen jene Deutschen bie Borftabt St. Germain bei Paris ersturmen, fo bag Beinrich, wenn anders mit Ranonen verseben, icon an diefem Tage Meifter ber Sauptstadt geworben mare. Dies glorreichfter Tag mar aber auch fein letter, die Schlacht bei Schomberg follte im Treffen bas fiebente Geschwader, die sammtlichen Deutschen, befehligen: ba nothigten ihn Abende vorher feine Rittmeifter, ben Konig um ben ruckständigen Gold anzugehen. Unangenehm berührt burch folches Ansinnen, fertigte ber aufwallenbe Beinrich ben Deutschen mit ber Antwort ab: "einem Manne von Ehre ftande übel an, in bem Augenblicke vom Gelbe ju fprechen, mo er bas Schwert gieben follte." Als der Ronig vor dem Anfange des Treffens burch bie Glieber ritt, um feine Solbaten burch furge Worte zu befeuern, und er an die beutschen Reiter tam, erinnerte er fich ber bitteren Beleidigung. "Wir merben jest schlagen, Schomberg!" rief er laut. "Ich konnte auf der Bahlftatt bleiben, und es mare ungerecht, menn ich die Ehre eines fo tapfern Ebelmannes mit mir ins Grab nahme. Ich erklare Euch alfo öffentlich für einen

<sup>1)</sup> B. herzogs Elfasisiche Chronik. Stragb. 1592, Fol., II, B. 96, K. S. 233.

<sup>2)</sup> Mém. de S. de Tavannes a. a. D. p. 362.

Mann von Muth, welcher feiner niedrigen Sandlung fähig ift." Nach biefer Genugthuung umarmte Beinrich ben beutschen Dberften vor den Augen bes gangen Deeres. "Sie ichenken mir meine Ehre wieber, Sire," antwortete Schomberg mit Freudenthranen, "und rauben mir bas Leben! Ich murbe mich beffen unwerth schägen, wenn ich nicht meinen letten Blutstropfen fur Sie vetfpriste." Er empfahl bas Rommando feinem Dberftlieutnant, Thomas von Rriechingen, mischte fich unter bie Schar bes auserlefenften Abels, Die "Cornette blanche", und fiel in bem Gemenge, in welchem man ben Ronig einige Augenblicke für verloren hielt 1). — Auch Dietrich von Schomberg, zweimal vermählt, zulest mit einer Tochter jenes Claube Antoine de Bienne et Clairvant, hatte im Dienste ber Krone Frankreich, bes erheiratheten Guts ungeachtet, feine Sabe jugefest; baber feine Witme ber Erbschaft sich entschlug und die Gläubiger sein Allodium verfteigerten.

Der Sieg bei Jury unterwarf aber bem Schonungsvollen nicht die wuthentbrannte Gegenpartei: erfreut melbete er ihn den deutschen Fürsten wiederholentlich, und
beauftragte Rasper von Schomberg und Sancy, durch
die Darstellung der Helbenthat den Eifer der Freunde
zu beflügeln. Ungeachtet auch Königin Elisabeth in ihrem
eigenen wohlverstandenen Interesse die Sache betrieb,
verzögerten die Ranke um den Oberbefehl, die Abmahnungen und Gegenvorstellungen des Raisers Rudolf, der
es nicht rügte, daß der Lique in den katholischen kändern

<sup>1)</sup> Hardouin de Perefixe Histoire de Henry IV, P. II, p. 145, ed. 1681, 12. Ragner I, t. LIII.

Berbepläte geftattet murben, bagegen burch Reichstagsfagungen die gleiche Berechtigung ber Protestanten, ihre Glaubensgenoffen zu unterftugen, beftritt, bie Ausführung über ein Jahr. - Gemeinhin wird ber Doctor ber Rechte, Nicolaus Rrell, Rangler und Geheimer Rath bes Rurfürften Chriftian I, ber neue Beforberer jener in Rurfachfen gefturzten melanchthonischen Schule, ein Freund freierer Denkungsart, als Werkzeug bezeichnet, um ben jungen Rurfürften zu bearbeiten. 3mar hat Rrell gebn Jahre fpater auch biefen angeblich fchablichen Ginfluß auf feinen Gebieter mit dem Tode buffen muffen, doch leugnet er im ftrengften Berhore entschieden, mehr als andere Rathe babei gethan zu haben 1). Ja, aus be Thou's Darftellung, welcher ein Tagebuch Raspars von Schomberg ju Grunde lag, geht im Gegentheil hervor: "ber Rangler habe Weitläufigkeiten gesucht, und, von ben Spaniern gewonnen, ehrfüchtige Ungufriedenheit Johann Rasimire angeregt, ber, unbegnügt mit bem zweiten Range, die Reinheit der Absichten Schombergs beim Rurfürsten in 3meifel ftellte, indem er jenen beschulbigte: als eingebürgerter Frangofe und früherer Baffengenoffe ber Guifen fuche er allein ben Bortheil feines neuen Baterlandes und den feiner eigenen Familie 2)." Als nun ber Pfalgraf bas Spiel icon fo weit gewonnen, bag er ben Ronig bat, einen anderen Oberanführer bes deutschen Beeres an Stelle bes Rurfürften, welcher ber Stanbe wegen nicht in Verson ziehen wollte, zu mahlen, mußte Schomberg fürchten, bei Beinrich in Berbacht ju gerathen,

<sup>1)</sup> Sachs. Sammí. IV, S. 153.

<sup>2)</sup> de Thou t. VII, p. 766.

als habe er die Dinge schlecht angefaßt, und schickte beshalb feinen treuen Barabat wieber nach Franfreich. Seiner Seits flagte er ben Pfalggrafen ber Anmagung und Berrichsucht an, beutete bie Abneigung beffelben gegen ihn babin, weil er (Schomberg) mit ben anderen beutschen Dberften im Jahre 1576 bem Bertrage ju Beaulieu mibersprochen, welcher, bem beutschen Gebrauch zuwider. ihn (ben Pfalzgrafen) zum Generalanführer aller beutschen Truppen erhobe. Gleichmol fei er (Schomberg), um gu zeigen, daß er bas Bohl bes Staates feinen Rechten vorzöge, bereit, feinem Amte zu entfagen. Nur moge ber Konig fich über fein Berhalten in Deutschland genau unterrichten, und bie Bergogerung ber Sache nicht feinem Mangel an Anhanglichfeit, Gifer und Sorgfalt beimeffen. Der Pfalgraf suche perfonliche Rache durch bas Ansehn bes Rurfürsten, welcher oft gar nicht miffe, mas vorginge. - Beinrich, welcher bes Rurfürften und bes Pfalagrafen bedurfte und auch ben treuen Diener nicht franten wollte, lief ihm fpater bie Bahl, entweber an ben Sof gurudtautommen, und eines ehrenvollen Rangs im Beere ficher zu fein, ober im Reiche auf eigene Sand Berbungen anzustellen. — Alle biefe Umftande und die Laubeit einiger beutschen Fürsten, welche die Befestigung eines Protestanten auf bem altesten Throne ber getauften Belt nicht in ihrer Bichtigfeit ermaßen, verzögerten eine Bulfe, welche möglicherweise ben Bourbon vor bem gefährlichen Sprunge bewahrt hatte. Schomberg ritt unmuthig amifchen ben Fürsten bin und ber, vertehrte im Sommer 1590 mit Linar und bem Pringen Christian von Anhalt "sans nulle désordre", d. h. ohne Rausch und hohes "Primiren" (Kartenfpiel); mahrend fein Ro-Sift. Tafchenbuch. Reue &. X. 14

nig burch ben Anmarsch bes Herzogs von Parma mit dem spanisch-niederländischen Heere genöthigt wurde, die Belagerung des hungernden Paris aufzuheben (30. August 1590). Bergeblich hatte er, durch Schomberg gut unterrichtet, noch am 10. Juli fast vorwurfsvoll an den Landgrafen geschrieben: ", gegen die Uebermacht seiner Feinde hinge die Erhaltung seiner Krone von der deutschen Hüsse ab 1)."

Um die Dinge endlich ine Bleiche tu bringen, fandte ber Bourbon im October 1590 ben Beinrich be la Tour, Bicomte be Turenne nach Deutschland ab 2), welder zunächst aber in England mit Ratharina fich verftanbigte, und bann mit Pallavicini, bem Gefchaftstrager ber Konigin, in Dresben anlangte. Er entichulbigte auerst den Unfall der Truppen Sancy's, und bemübete fich, ben Schomberg ale Colonel general in biefer Burbe au empfehlen, indem er fich auf die rühmenden Beugniffe bes Rurfürften Chriftian felbft und bes Landgrafen für bie Tuchtigkeit des Mannes berief; "einen frangofischen General zu fenben, fei unrathfam, um nicht neue Giferfucht zu erwecken. Doch moge ber Rurfürst über ben Dberbefehl bestimmen, ohne die Burbe und bas Recht Schomberge zu beeinträchtigen. Der Konig begehre 6000 Reiter und 8000 Mann zu Fuß, mit kleinen Felbftuden verfeben, und murbe es gut beißen, wenn ber Rurfürst ben jungen Fürsten Christian von Anhalt, ben Sohn Joachim Ernfte, jenes alten Freundes Bourbons,

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. S. 575.

<sup>2)</sup> Die Bollmachten und Inftructionen für Turenne, vom October aus Gifors, bei Villeroy II, 586 ff.

an die Spipe bes Beeres ftelle 1). - Der Rurfürft mar mit diefem Austunftsmittel einverstanden, und ba auch Elifabeth ben Askanier bringend empfahl, nahm ber Chrgeizige unter gunftigen Bebingungen teinen Anftanb ?). Rach einem vergeblichen Berfuche in Berlin, ben Rurfürsten zum thätigen Antheile am Unternehmen zu bemegen, versammelten fich im April 1591 die Fürften und die frangofischen Bevollmächtigten in Beibelberg. bem Raspar von Schomberg flug und wohlgesinnt ben Umftanden fich fugte, weil jest wenigstens ein Rurft bes Reiches bas Beer befehligte, Rurfürsten und Fürsten ihm ehrenvolle Reverfe ertheilten, und fchlieflich ihm bie unabhangige Rührung feiner Geworbenen blieb, murben bie Bertrage, jumal über Frankreichs Gegenverpflichtungen, außerft genau abgefaßt und der Bollgiehung burch die Parlamente vorbehalten. Der Vicomte de Turenne hatte den Befehl, fobald bas deutsche Beer die frangofifche Grenze betreten haben murbe, die Stelle eines Lieutenant général bes Königs bei demfelben einzunehmen, mas um fo leichter geschehen konnte, als ber Pfalggraf babeim blieb und Schomberg, ber Rathgeber und Freund des Vicomte, in allen Dingen ihm treu gur Seite ftanb.

Da der König seinem Colonel general als Entschäbigung gestattet hatte, ein Geschmader Reiter für sich zu werben und unabhängig zu führen, diesem aber das nöthige Gelb fehlte, borgte er bei seinem alten Gönner, bem Landgrafen, zu der früher empfangenen Summe

<sup>1)</sup> de Thou t. VII, p. 761 ff.; Villeroy a. a. D. p. 637.

<sup>2)</sup> Bedmann V, S. 300 ff.

noch 2000 Salbbucaten, unter ber Berpflichtung "bes Relbmarfchalls für fich und feine Erben bei abligen Ehren, Treu und Glauben, folche Summe gur nachften Frantfurter Berbstmeffe zu tilgen 1)." Unverdroffen thatig, brachte Schomberg 700 Pferbe in furgem gufammen, und zog im Geleite vieler Grafen, Berren und Abliger im hoben Sommer feinen befonderen Beg durch bie Bergftrage, bas Markgrafthum Baben, über bie Rheinbrucke bei Bafel auf Mumpelgard in die Bourgogne ). Am Mittelrhein bagegen fammelte fich am Enbe bes Bulimonats eine große Menge beutschen Rriegsvolks unter bem jungen Kurften Christian von Anhalt, Reiter und Rugganger aus Thuringen, Sachsen, Deigen, Branbenburg, Pommern, Schlesien und ber Pfalz, unter Dbriften und Sauptleuten, beren Name feit fast breifig Sahren in ben Sugenottenzügen einen gefürchteten Rlang hatte. So ber Marter Johann von Buch, Thomas von Rrie: chingen, der blinde Graf von Mansfeld, ein Graf aus Rügen (Putbus ober Eberftein?); es ichien ploglich bie Bebeutung bes Rampfe fur ben Protestantismus ben tragen Deutschen einzuleuchten. Gin mackerer Mann fand fich unter ihnen, bem es galt, feinen verunglimpften Namen wiederherzustellen. Diefes mar ber Burggraf Fabian von Dohna, beffen Schrift, um bie Grunde bes ungludlichen Unternehmens vom Sahre 1587 von fich ab auf bie Frangofen, Navarras Saumigkeit, ben Berrath und bie Ungunft ber Umftande zu malgen, ihren Entzwed nicht erreicht hatte; indem Jacques

<sup>1)</sup> Rommel a. a. D. S. 568,

<sup>2)</sup> Herzogs Elf. Chronif S. 239; de Thou t. VII, p. 769.

Bongare, Beinrichs Gefanbter in Deutschland, geschickt genug mar, mahrend berfelben Buchermeffe eine bittere Biberlegung im Druck ausgehen zu laffen 1). Deshalb fchrieb ber König ichon im Marg 1590, als er vernahm, Johann Rafimir habe fur ben treuen Diener aus Preu-Ben einen bedeutenden Rang im Beere beantragt, ablebnend an Schomberg in Bezug auf ben Getabelten 2); biefer aber verschmähete es nicht, auch als einfacher Dbrift zu bienen, um ein Difgeschick in Bergeffenheit ju bringen, beffen Sauptichuld Andere trugen. icheint der leutselige Beinrich, feiner eigenen Schwäche in ben Tagen ber Berrichaft Corifandens fich bewußt, bem frommen Grafen nichts nachgetragen zu haben; er fchrieb ihm verbindliche Briefe, beschentte ihn nach bem Buge, fo bag im Pruntgerathe ju Rarminden fich filberne Dokale mit ber Inschrift: Deo et Regi Galliae finden, und überhäufte auch noch nach Sahren ben Reffen Fabians, Christoph, mit Romplimenten zu Ehren feines tapfern In des Burggrafen Regimente mochten Dheime 3). viele Brandenburger bienen, von beren Solbatenmuthe ein etwas bebentliches Beugnif vorliegt. Das Reftmachen burch bofe Runfte gewann zwar erft im breifigjährigen Rriege feine Glaubigen; Dohna's Reiter, um unverwundbar zu fein, bedienten fich unschuldiger Amulete ber "weißen Magie", welche ber berühmte Leonhard Thurneiffer, Leibargt und Ralenbermacher bes Sofes gu Berlin und Sausfreund ber Linars, im "Grauen Rlofter"

<sup>1)</sup> de Thou t. VII, p. 47.

<sup>2)</sup> Villeroy II, p. 359.

<sup>3)</sup> J. G. Vossius a. a. D. p. 64 ff.

in Menge anzufertigen verstand. Martin Delrio erzählt'), fast an allen Leichen ber Keger, welche im Jahre 1587 in Frankreich unter Dohna und Johann von Buch einstellen und "jede sette Lerche in der Beausse mit einem Reiter bezahlen mußten," habe man Talismane und magische Zettel angehängt gefunden. Doch wollen wir die Märker nicht ausschließlich solchen unritterlichen Aberglaubens beschuldigen, indem man schon im Jahre 1569 während der Belagerung von Poitiers bei einem verwegenen Reiter aus Mandolfs (Manteusels) Fähnlein, den die sichere Kugel traf, zwei kleine Beutel von Tasset, enthaltend ein Pergament voll hebräischer Buchstaben, Verse aus den Psalmen mit allerlei wunderlichen Zeichnungen und Wurzeln und Knöchlein, entdeckte <sup>2</sup>).

Bährend nun das große Heer, 16,000 Mann stark, unter dem Anhalt, im Rheingau gemustert, am 4. August über den Strom ging, am 17. September bei Fugi unweit Attigny vom Könige empfangen und begrüßt wurde, aber nach dem ersten Zusammenstoße mit den Ligisten monatelang bald stillliegen, bald umherziehen mußte, und in Folge der Unthätigkeit, des Mangels an Sold und Lebensmitteln in gereizte Stimmung gerieth; war Schomberg mit seinen Reitern in die Bourgogne gekommen und hatte im Einverständnisse mit dem Marsschall d'Aumont das Schloß St. Jean de Lonsne eingenommen, dessen Beschlshaber, einem Anhänger des Hauses Tavannes, man nicht traute 3). Sodann eilte er

<sup>1)</sup> Martin Delrii Disquisition. magicae. Ursell. 1606, p. 129.

<sup>2)</sup> La Popellinière a. a. D. t. II, p. 118a.

<sup>3)</sup> Mém. de Guillaume de Tavannes a. a. D. p. 387.

nach Rouen, beffen Belagerung ber König am 2. November begann, um durch Absperrung der Bufuhr ben wilden Tros der fanatischen und republikanischen Pariser gu brechen. Bie Beinrich ben auch unter Burudfegung bemährten Getreuen empfing, ift nur angebeutet. verlieh ihm außer feiner Burbe als Colonel general bie Stelle eines Marechal de camp, die nachste Stufe gum Maréchal de France, beffen "Baton" bis jest noch fein em Fremben übergeben worben mar, und übertrug bem Gingebürgerten bas Gouvernement ber oberen und nieberen La Marche, welches Schombergs Schwiegervater einft verwaltet hatte. Ein alter Biograph der Schomberge behauptet, bamale habe Raifer Rubolf, vom Zurfentriege bedroht, bem Sachsen unter glanzvollen Bebingungen bie Dberfelbherrnftelle angetragen, aber Schomberg bem Raifer feinen Ronig, bem eigenen Baterlande Franfreich vorgezogen 1). Von kleineren Thaten im Felde murbe unser Belb balb zu folgereicheren Berrichtungen im Rabinete abgerufen.

Wir können uns die Gleichgültigkeit und Lauheit, mit welcher heinrich IV das stattliche deutsche heer, das herbeizubeschwören er seit zwei Jahren unbeschreibliche Mühen angewandt, ohne allen offenbaren Nugen für seine Sache in Unmuth sich verzehren ließ, nicht erklären, dürften wir nicht annehmen, daß schon damals der schlaue Berechner aller Umstände ermaß, er wurde, auch mit der Beihülfe der gesammten protestantischen Welt, nicht im Stande sein, seine katholischen Unterthanen zur Anerkennung seines Thronrechts zu beugen. Als einziges Mittel,

<sup>1)</sup> Scaevol. Sammarthani Elogium p. 251.

fich die Krone zu sichern, stellte fich ihm schon bamals ber Uebertritt gur romischen Rirche bar. Aber bei ber Diflichkeit feiner Lage scheute er jest noch biefen Schritt; benn die spanische und hierarchische Partei hielt felbft einen Buffertigen, ber um Bieberaufnahme in bie Rirche flehete, bes Thrones für unwürdig. Deshalb burfte ber Bourbon die Treue feines hugenottischen Abels, fowie bie Sympathien Deutschland und Englands nicht vericherzen, anderfeits aber auch nicht magen einen energifchen Gebrauch von ben Baffen ber Fremben zu machen, um nicht die Leibenschaft und Wuth der Feinde höher au fteigern und bie Baterlandeliebe gemäßigter Frangofen unverföhnlich zu beleidigen, wenn fie ihre Stabte und Dorfer burch bie gehaften Barbaren vermuftet faben. So bienten bie ehrlichen Deutschen nur als ein Bertzeug, waren fie aus ihrer Beimat unter lodenben Berbeifungen aufgeboten, um, von Monat ju Monat vertröftet, endlich ohne wirkliche Entschädigung, ohne etwas für bie Sache ihrer Rirche gewonnen zu haben, mit quten Worten und Schuldverschreibungen nach Saufe geschickt zu werben. Um 22. April 1592 hatte Beinrich vor Parma's Unjuge die Belagerung von Rouen aufbeben muffen; in bemfelben Monate liegen bie bungernden Deutschen auf ihr entschloffenes Berlangen, Bezahlung ober Entlaffung, burch Bertröftungen und fleine Summen fich noch brei lange Monate jum Bleiben vermogen. War Beinrichs Gelbmangel bamale auch unleugbar, indem jum Unglud ichon im September 1591 ber reiche Rurfürst von Sachsen und am 6. Januar 1592 Pfalzgraf Johann Rasimir, ber unermubliche Beförderer der hugenottischen Politik, ftarben; fo ift es boch

immer unbegreiflich, weshalb Beinrich 'fich nicht gleich ber Frischheranziehenden zu einem entscheibenden Schlage bediente, fondern die Beit mit Feierlichkeiten gur Bermab. lung bes Bicomte de Turenne mit ber Erbin von Bouillon vertandelte, um feinen jungen Freund für biplomatische Dienste zu belohnen, beffen Erfolge ber Ronig unbenust ließ. Im Juli 1592 endlich mußte er die beutschen Rriegsgefellen verabschieben, die außer verschwenderischen Lobsprüchen für ihren Muth und ihre gute Bucht nur eine Reihe von Schuldverschreibungen im Werthe von Millionen bavontrugen 1), welche uneingelöft in ben Ardiven ber beutschen protestantischen Rurften, in ben Brieflaben ber Dberften und Rittmeifter vermobert find. -Staat und Volt Frankreichs blieben fatholifch; bag aber die Deutschen nach dreißigjährigen Opfern von Blut und Geld menigstene fich getroften burften, ber Minbergahl ihrer Glaubensgenoffen firchliche Dulbung und burgerliche Rechte erworben gu haben, verbankten fie bem hellen Beifte, ber Thatfraft und biplomatifchen Gefchidlichkeit eines Mannes, ber nicht ohne Grund grollend aus ihrer Mitte gewichen mar.

## VII.

Raspar von Schomberg als Bermittler ber katholischen und königlichen Partei zu Surenne. Heinrichs IV Rücktritt zur katholischen Kirche burch Schomberg beförbert. 1593.

Während bas Jahr 1592 hindurch ber Bürgerfrieg in allen Gegenden Frankreichs mit wechselndem Erfolge

<sup>1)</sup> Bedmann, Gesch. von Anhalt, V, S. 303 ff.

fortbauerte, bereitete fich im Schoofe ber Lique eine Spaltung vor, die, patriotifch flug benust, jur Berfohnung ber Parteien führen tonnte. Die unfäglichen Leiben bes Bolfes lieffen bie Sehnsucht nach Frieben ermachen; bie Stimme einer gemäßigten Unsicht unter ben Bewohnern marb vernehmbar; ein wohlgefinnter Theil des Klerus forgte um die althergebrachte Gefrietheit ber gallifanischen Rirche; Spaniens argfinniger 3med, bas Ronigreich ju fcmachen und unter die Gewalthaber, die Diener feiner Politif, ju gerftuckeln, trat immer mehr heraus; ber Bergog von Manenne felbft, bas Saupt bes Bundes und ber Generalftatthalter ber Rrone, zerfiel mit bem fpanisch - hierarchifchen Intereffe, fowie Uneinigkeit unter ben Thronbewerbern ausbrach. Der Bergog, bedachtig und unentichloffen, erfaßte ben Plan, "um ben Frieden herzuftellen." mehr aber um Spaniens Anfinnen ju begegnen, bie Stände bes Reichs auf ben Januar 1593 nach Paris ju berufen, veröffentlichte im December 1592 eine Schrift, in welcher er bie koniglichgefinnten Ratholiken gur Berfammlung einlud und, inbem er über bie Bermeigerung Ravarra's, mit ber Rirche fich wieder zu vereinigen, flagte, zugleich die Möglichkeit blicken ließ, daß der zum Ratholicismus Burudgefehrte fein Recht gur Rrone geltenb machen tonne 1). Beinrich befand fich ju Unfang bes Sahres 1593 in Chartres, als biefes Manifest, im Biberfpruch mit heftigen Erklarungen ber hierarchischen Dartei, kundbar murbe und feine Wirkung auf die koniglich. gefinnten Ratholiken nicht verfehlte. 3mar mußte ber rechtmäßige Berricher bie Berufung ber Stande als

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 202 ff. Villeroy t. III, p. 6 ff.

Majestätsfrevel und Trop gegen seine königliche Gemalt offen verwerfen; aber bennoch horchte er flug den Dahnungen feiner katholischen Freunde und erkannte die neue Benbung ber Dinge. In biefe ichmankende Bewegung ber Gemuther griff nun ber Deutsche, bie Wichtigkeit bes Augenblick ermeffend, mit energischer Beredtfamfeit ein. Die beiden tunbigften Geschichtschreiber ber Beit, de Thou und henrico Caterino Davila, vereinigen fich in bem bunbigften Zeugniffe, Raspar von Schomberg habe bes Ronigs Entschluß zur Reife gebracht, Sully bagegen, befangen von kleinlicher Gifersucht, neidisch auf den Ausländer, voll Selbstlob und Prablerei, die einem mahrhaft aroben Manne fcblecht anfteben, mißt fich allein bas Berbienft bei, in geheimen Abendgesprächen am Bette Beinrichs, am 14. Februar 1593 und brei Tage barnach, feinen Gebieter zu ber That von unübersehlichen Folgen beredet zu haben 1).

De Thou und Schomberg hatten sich nach langer Trennung am Hofe bes rechtmäßigen Königs in alter Bertraulichkeit wiederbegegnet. Der Erstere theilte seine Zeit zwischen ber Abfassung seines großen Werks und bedeutenden biplomatischen Geschäften; im Schlosse zu Rantouillet hatte er seine poetische Umschreibung der sechs kleineren Propheten beendet und, in Abwesenheit des Baters, dem jungen Grafen von Nanteuil gewidmet, der bereits bei Rouen fur den Thron gegen die Spanier

<sup>1)</sup> Mem. des sages et royales Oeconomies d'Estat de Henry le Grand par Sully, t. II, p. 81 ff. Collect. Petitot, ser. II, t. II. Das Gespräch ist in dem drollig-ernsten Zone, den der König und Sully sich angewöhnt, und voll Geringschätzung gegen die andern Rathgeber, auch voll Anachronismen.

focht 1). Beibe Manner pflegten fich auch jest ihre gebeimften Anfichten mitzutheilen. De Thou erzählt nun aus diefer Beit: "eines Tages habe Schomberg, fo verehrlich megen ber Grofe feiner Seele, als feiner Dafiaung und feiner unverbrüchlichen Anhanglichkeit für Franfreich, Mayenne's Erflärung in ber Sand, bas Schickfal des einft fo blühenden Reichs beklagt; er fürchte bei ber Fortbauer bes Rriegs die Berftuckelung bes Staats und baf bie Spanier und bie Fremblinge, begunftigt von den Unruhen, Frankreich gang vernichteten. Es gabe feine Wahrscheinlichkeit, ben Rrieg mittelft ber Baffen au enden, und beshalb hatte er ben Weg ber Unterhandlung vorgeschlagen. Aber weil die Befprechungen Ginzelner mit Mayenne und beffen Anhangern nichts fruchteten, muffe man zu einer Stanbeversammlung feine Buflucht nehmen, in welcher die Saupter öffentlich in aller Freiheit über bas Bohl bes Staates und bie nothigen Mittel fich beriethen, um die Gefahren abzumenben, welche beiben Parteien brobeten. Manenne fei meit entfernt, eine öffentliche Befprechung zu begunftigen, weil er fein eigenes Intereffe ju mahren habe und fur fich fürchte. Aber man muffe ihn bagu zwingen, inbem man einen einstimmigen Befchluf Aller, welche bas Ende bes Sammers fehnlichft munichten, bewirte und ihm teine Bahl ließe, beizutreten ober nicht." De Thou bezweifelte nicht bie Ausführbarkeit biefes Borfchlags; "Danenne habe wiber feinen Willen bie fatholischen Unhanger bes Ronige einladen muffen, um ben Sag bee Bolfe gu mindern. Man folle fich ber gebotenen Belegenheit be-

I) Mém. de Thou p. 460.

bienen, die der Sache des Königs nur vortheilhaft fei. Denn die Baupter beiber Parteien, welche bis jest fich als Reinde behandelten, murden fich bann als Freunde betrachten und diejenigen, welche den Frieden ihres Bortheils wegen fürchteten, jum Nachgeben notbigen. Nur muffe man fich huten, bas Anfehn bes Königs bloffauftellen und etwas ohne beffen Einwilligung zu thun. Der Ronig fei gutig und milb, und murbe gern ein Mittel ergreifen, welches die Schreden bes Burgerfrieges enbe und bie Ruhe ber Rirche herbeiführe. Auch Ludwig be Revol, einer ber Staatsfecretaire, bei biefer Unterhaltung jugegen, billigte ben Plan, forberte aber vor allen Dingen ben Entschluß bes Königs. Da übernahm Schomberg, beffen Beredtfamteit fanft und überzeugend mar, ben Borfchlag zu machen, und hielt um eine geheime Aubieng an."

So berichtet de Thou die Einleitung 1). Davila erzählt 2), "Ricolas de Neufville, S. de Villeron, damals der Partei der Gegner Heinrichs, wenigstens 'scheinbar, angehörend, habe seinen Schwager Fleury aufgefordert, die Vortheile der trüglichen Anerbietungen Mayenne's zu benußen, den katholischen Herren im Gefolge Navarra's die Gesahr vorzustellen, wenn die Spanier die Wahl eines Königs durchsetzen; heinrich büsse die Krone ein, denn der Weg zur Aussschnung mit der Kirche würde für immer abgeschnitten, so bald der Papst eine Wahl bestätige. Durch irgend ein Mittel müsse man die Ränke hemmen. Fleury theilte diese Betrachtungen

<sup>1)</sup> Histoire t. VIII, p. 207.

<sup>2)</sup> Guerre civili di Fr. l. XIII, p. 669.

unter anbern auch bem Grafen von Schombera mit, welchen ber Konig erft fürzlich an ben Sof berufen. Er war ein Deutscher von Geburt und ein Mann von großer Tapferteit, welcher eben fo freimuthig fprach, als frei bachte und wegen feiner Erfahrung und feiner Berbienfte von Jebermann geschätt murbe. in feinen Reben, behutsam in feinen Meinungen, bem Ronige innig treu, hatte er, was in ben gegenwärtigen Umständen am wichtigsten mar, nie an ben Unterhandlungen ber Ratholiten, ben Ronig zu verlaffen, fich betheiligt. Dies verschaffte ihm mehr Ansehn und Glauben, als herr von Nevers und Andere befagen, um ein folches Geschäft anzubahnen. Er glaubte, daß Billeron's Bemerkungen viele Andere beiftimmen wurden, ba bekannt mar, ber jungere Rarbinal von Bourbon wolle den König verlaffen und, wie viele Grafen, ber Lique fich anschließen. Auch seien alle Ratholiten, geafft burch bie Berfprechungen bes Ronigs, migvergnügt und fehnten fich nach Krieben. Schomberg fand Gelegenheit, mit bem Ronige barüber ju fprechen; mit mannlicher und eindringender Beredtfamfeit ftellte er ihm jene Grunde vor, welche Andere aus falfcher Chrfurcht nut falt und, fo zu fagen, unter ben Bahnen hermurmelten, und bewies ihm bie Nothwendigfeit, die Ratholifen gu beruhigen, sowie die Absichten ber Spanier ju durchfreugen. - Bum Glude mar Du Pleffis mit feinen theologischen Ginwürfen nicht gur Sanb."

De Thou gibt uns bie lange Rebe, welche Schomberg bem Könige hielt. Wahrscheinlich hatte ber Deutsche sie vorher ober nachher niedergeschrieben, und sie bem Geschichtschreiber selbst mitgetheilt, ber sie nur beffer ftili-

firt haben mochte, ale der Salbfrangofe zu fprechen im Stande mar. "Es ift Beit, Sire, bas Glend ju beilen, welches alle Tage wachft; vernachläffigen Sie langer, es zu thun, fo wird man glauben, Gott habe Ihre Sache aufgegeben und beschirme nicht mehr Ihr König-Dbgleich die Baupter des Bundes fich des Glaubens nur als Deckmantels ihrer verberblichen Plane bebienen, und fie, wie einer von ihnen geiftvoll fagt, aus bem Mantel ber Religion einen fpanischen Wamms fcneiben, fo muffen Sie fich gleichwol überzeugen, baß fo reiche Stäbte, welche fich gegen Ihren Borganger emport haben und noch in ihrem Aufftande beharren, ohne Lug und Beuchelei ihren Glauben vertheibigen und fich lieber in Afche finten feben werben, als benfelben verlaffen. Sie haben bemnach lange und gefährliche Rampfe gegen ben Chrgeis der Ginen und die Reftigkeit der Anberen zu bestehen. Dbgleich bes himmels Sulfe unfere Baffen bis jest überall gefegnet hat, feben wir boch feine Rrucht fo vieler Schlachten, Gefechte und Belagerungen. Ihre Reinde haben in Ihnen mehr einen furchtbaren Beffeger, ale einen rechtmäßigen Erben ber Rrone tennen gelernt! Ihre Gefährten auf Ihren Siegen meffen biefelben ber gnadenreichen Borfehung bei, welche immer bie gerechte Sache ber Ronige, wie bie Ihrige, begunftige; fo benten aber nicht Ihre Ungehorfamen, fie ichreiben Ihre Erfolge nur bem Walten bes Bufalls zu, welcher balb biefen, balb jenen gunftig ift. In ihren Gemiffen beruhigt und äußerlich unterftütt burch ben Beiftand fo vieler Kürften, welche in Gebanten ichon Ihren Staat' theilen, laffen fie fich in ihrer Gesinnung nicht burch Berluft und Nieberlagen irre machen, und erwarten von

ber Unbeständigkeit des Glucks dieselbe Gunft, welche Sie bisher genießen. Sire; es ift Ihrer Beisheit murbig, in der Wohlfahrt bes Difgeschicks zu gedenken. Erinnern Sie fich ber Berganglichfeit menschlicher Dinge; su a lückliche Erfolge verheißen Unglück. Sie tennen ben Unbestand und die Laune bes Schickfals; wenn bas Glud Ihnen bis jest treu gewesen ift, fürchten Sie, bag es fich fur Sie erschöpfe, und nicht ausreiche, um Sie vor Gefahren ju ichuten, benen Ihr Muth Sie täglich preisgiebt. Benn es Ihnen einmal umschlägt, welche faunenswerthe Umtehr ber Dinge murben wir erblicen? Schmeicheln Sie Sich nicht, bag, wenn Ihnen etwas Sterbliches zustieße, Ihre Rrone auf Ihren Erben gelange, und Ihre Reinde, bie fo graufam gegen Sie friegen, nach Ihrem Tobe fich ruhig verhalten murben! Rein, Sire, Sie würden ein ichwaches Rind 1) bem Saber ber Dheime preisgeben. Entweder, Sie stellen Ihr Reich in feinen alten Ruhm wieder her, ober es geht mit Ihnen unter! Die Ungewißheit ber Bukunft beangstigt Ihre Getreuen, schmeichelt ber hoffnung Ihrer Abtrunnigen. Wir munfchen und hoffen, bag folche Unfalle niemals eintreten, aber mas fann die Frucht eines Rrieges fein, ber ben Siegern wie den Besiegten gleich verderblich ift? Sobald bas Konigreich an frangofischem Blute erschöpft fein wird, werben jene folgen Fremben, welche bie 3wietracht unter uns nahren, ihre ungerechten Ansprüche geltenb machen und, unter bem Bormanbe ihres Beiftanbes ober ihrer Vermittlung, die Rechte beider Parteien vernichten. Bahrend die Religion uns gegen einander maff-

<sup>1)</sup> Beinrich von Condé.

net, erleichtern wir ihnen die Mittel, den Staat und die Religion felbst umzustoßen. Deshalb, Sire, wenden Sie nicht die Gewalt an, weil der Krieg Ihnen vielleicht eben so unheilvoll als Ihren Feinden sein kann. Denken Sie eher Ihre Unterthanen in einem festen Frieden zu einigen."

"Dehre widerwärtige Umftande haben bis jest die Biebertehr bes beglückenben Friedens gehindert. feits murbe alles auf bie Spige geftellt, maren bie Bemuther gu erhibt. Im Anfange gemahrt ber Rrieg Reige, wenn man noch nicht die traurigen Folgen beffelben erfahren hat. Anbererfeits traute man auf Reichthumer und Macht und mar burch einige Glückserfolge aufgeblabet. Die Urfachen bes Grimmes waren neu, übermachtige Stabte bewegt burch aufrührerischen Beift, ber Glaube erfüllte Alle mit Buth. Gegenwärtig läßt ber Sag nach; die Leidenschaft wird schwächer; die Bahrheit beginnt die Gemuther zu erleuchten; bie Bolfer, niedergebeugt burch bie Uebel bes Rriegs, bereuen ihre Buth; bie Stabte find erschöpft burch bie lange Unterbrechung bes Sandels, ber Abel felbft ift eines Rampfes überbruffig, ber von Tag ju Tage laftenber wirb; fo bag bie Beit eine Berfohnung reif macht, welche vorher fo fcmer fchien!

"Ihre Feinde bemühen sich Unterhandlungen anzutnüpfen. Sie dürfen die Gelegenheit benußen, welche
ber herzog von Mayenne selbst Ihnen bietet. Ich betenne, Sire, eine große Zahl Ihrer treuen Unterthanen
ist in diesen Uebeln hart geworden und scheint eines
guten Ausgangs gewiß. Sie scheinen den Krieg einer
bornenvollen und schwierigen Unterhandlung vorzuziehen;

aber im Grunde scheuen sie nur, sich verdächtig zu machen, indem sie eine Zusammenkunft vorschlagen. Sie fürchten, in dem Unglück der Gegenwart, wo nicht allein Ihr Königreich durch Parteien zerrissen, sondern auch Ihr Hof nicht frei von Spaltungen ist, Ihren Krieg als ungerecht zu tadeln, indem Sie zum Frieden mahnen; Ihre Feinde zu begünstigen, auf Sie selbst den Haß dieser langen Zwiste zurückzuwersen; die Verpflichtungen der Einzelnen dem Ruhme Ihrer Majestät vorzugiehen! Sie verstehen, Sire, was ich sagen will, ich weiß, alle äußeren Wirren machen Ihnen weniger Mühe, als die innere Uneinigkeit, welche allmälig Ihre Kraft vermindert, Ihre Plane lähmt, und günstige Gelegenheiten verscheucht, welche den Sieg entscheiden!

"Ich für mein Theil fürchte nicht ben Berbacht; ich bin ein Sachse und Fremdling, aber Beift und Berg find gang frangofifch. Go rathe ich Ihnen benn, einen nüslichen und nothwendigen Frieden zu fchließen, um Ihren Ruhm gu fronen. Gibt es für einen großen Fürsten, wie Sie, etwas Ruhmvolleres, als bem Ronigreiche, beffen rechtmäßiger Erbe Sie find, einen Frieben ju gemähren, ben alle Ihre Unterthanen munichen, aber nicht zu hoffen magen? Gibt es etwas Ihrer Burbigeres, als der Rirche die Tempel wiederzugeben, aus benen ihre geheiligten Diener burch die Buth bes Rrieges vertrieben find? Ihren Abel in feine Baufer beimguschicken, um ber Rube nach fo vieler Muhfalen gu genießen? In Ihren Stabten die Freiheit des Berfehrs wiederherzustellen? Gibt es endlich etwas Ruslicheres, als die Ordnung überall nach der Bermirrung burch ben Krieg wiedereinzuführen? Ihre Unterthanen ihrer

Pflicht wiederzugeben, und Ihr Ansehn wiederzubegrunden? Sie burfen, Sire, vom Frieden alle biefe Bohlthaten erwarten. Ihn ju erlangen, burfen Sie nichts iconen! Scheinen bie Bebingungen beffelben gu hart, fo werben fie Ihnen in ber Folge bie Bortheile gewähren! Burgerfrieg macht Kurften und Bolfer gleich! aber gleich nach bem Krieben gewinnt ber Kurft balb bas Uebergewicht, welches ber Krieg ihm entzog; mas auch immer für Bertrage und Bebingungen festgeftellt fein mogen, um bas Bleichgewicht zu erhalten, bie Unterthanen muffen immer unterliegen, fo baf, fobalb fie bie Baffen aus ber Sand gegeben haben, alle Rechte, bie jene ihnen verliehen, verschwinden und nur bienen, um Ihre Gewalt gu verftarten. 3ch glaube bemnach, baß biejenigen, welche nicht vom Frieben ju reben magen, aus Sorge, man murbe fie zeihen, Erniedrigung und Berminderung ber Königegewalt zu munichen, nicht umfichtig verfahren. Obgleich ich, im Lager erzogen, in Frankreich durch das Baffenhandwerk ein ansehnliches Blud erlangt habe, icheue ich bennoch nicht, jum Frieden ju rathen. 3ch habe, Sire, Ihnen gefagt, er fei nothwendig, weil ich voraussehe (und Ihre Majestät weiß es wohl), ber Rrieg, an ben Sie fich gewöhnt haben, ben Sie feit langer Beit gegen die muthenbften Bolfer, gegen eine Partei, welche auf ben Papft und auf Spanien fich ftust, führen, wird balb neue Spaltungen berbeiführen, beren Reime im Schoofe Ihres Sofs felbft verborgen liegen. Ihrer Festigfeit ungeachtet, werben Sie, Sire, unterliegen und Ihr fo mächtiges, aber burch inneren Zwift gerriffenes, Reich wird die Gewalt berfelben nicht aushalten. Erwarten Sie von blutigem und gefahrvollem Siege etwas anderes, als Ihre emporten Unterthanen ju unterwerfen? Dhne Gefahr gemahrt Ihnen der Friede diefen Bortheil; benn ber König ift immer fiegreich, fobalb bas Bolt mit ihm unterhandelt. Schließen Sie barum biefen Frieden, ben man von Ihnen erwartet! Es gereicht einem flugen gurften, ben Gott in bofen und in guten Tagen geprüft hat, gur Ehre, eber ben Wegen ber Vernunft als eines ungewiffen und trügerischen Bufalls zu folgen, ben Frieden ber ichmeichelnden Siegeshoffnung vorzugiehen. Unfere Sorge, Sire, die wir uns ftets bemüheten, Ihnen flugen Rath ju ertheilen, wird bahin geben, ju hindern, bag nichts bei biefer Unterhandlung bie Achtung und ben Gehorfam verlett, die man E. M. schulbig ift. Wenn wir vom Rrieben reben, handeln wir nicht fur une, fondern um urfundliche Proben ber Ergebenheit und Treue zu erneuern, die wir Ihnen geschworen haben. Der Berolb, welcher an die Reinde geschickt werben wird, um über ben Ort ber Busammenkunft sich zu vereinbaren, geht nur auf Erlaubnif und Befehl G. M."

Solchem Sturme ber ehrlichsten Beredtsamkeit konnte Beinrich, welcher Frankreich liebte und die Leiden des Bolks, seines heiteren Lebensgenusses undeschadet, schmerzlich empfand, nicht widerstehen. Er äußerte: "Man wirft mir meine Religion vor, aber Ihr wist, daß ich nicht hartnäckig ihr anhänge. Bin ich im Irrthume, so mögen die, welche mich so muthend bekämpfen, mich unterweisen und mir den Weg des Heils zeigen! Ich hasse, wergen seine Ueberzeugung spricht; ich verzeihe benjenigen, welche durch wahrhafte Glaubensüberzeugtheit sich leiten laffen; und dennoch bin ich bereit, die

Einen und die Anderen zu Gnaden aufzunehmen, vorausgefest, daß fie ben Frieden munichen 1)!" - Rach ausbrucklicher Erinnerung bes Königs, bei ben Unterhandlungen feiner Burbe nichts zu vergeben, überließ Beinrich bie Sache bem Deutschen und feinen eifrigen Rathen; am 28. Januar 1593 erichien ein Trompeter bes Ronigs vor ben Thoren von Paris und überbrachte bem Befehlshaber ber Stabt ein Bunbel Briefe für die Berfammlung der Stande. Erhob fich amar heftiger Widerfpruch von Seiten ber Sorbonne, bes Legaten und bes spanischen Theils ber Lique, auf bas Berlangen ber fatholischen Pringen, Pralaten und Berren im Beere bes Ronias, welcher gleichzeitig ben Schritt ber Bufammenberufung ber Reichsftande burch Mayenne als Majeftatsverbrechen verurtheilte, einzugehen und mit ihnen eine Conferenz anzuberaumen, fo fiegte bennoch unter ben Birren und Rampfen jener "monftrofen Ctate generaur" die gemäfigte Partei in Staat und in Rirche. orbnete ber Lique murben ernannt, bas Dorf Surenne amifchen Paris und St. Denis jum Orte ber Bufammentunft ermählt und ein örtlicher Baffenstillstand vorläufig beschloffen. Um 29. April 1593 begrüßten fich bort die beiberseitigen Deputirten; an der Spise der Liqueurs befand fich ber fanatische Ergbischof von Lyon; bie königlichgefinnten Katholiken gahlten unter sich ben Erzbischof von Bourges, den alten Rriegsmann François be Chavigny, Domponne be Bellievre, Nicolaus de Rambouillet, Raspar von Schomberg, be Thou, bie herren von Revol- und Camus de Pontcarré. Nach heftigen

<sup>1)</sup> De Thou t. VIII. p. 207 ff.

theologischen Erörterungen der Pralaten, an benen ber Deutsche fich nicht betheiligen tonnte, aber erklarte: "fo lange der König lebe, durfe an eine neue Babl nicht gebacht werben", marb Schomberg in Folge ber aweiten Sigung nach Paris an Mayenne gefenbet, um bie Gefahren porzustellen, falls die Spanier die Bahl eines Ausländers durchseten. Mayenne empfing gwar feinen alten Freund ehrenvoll und achtete beffen Aufrichtigfeit, entließ ihn aber ohne eine bestimmte Antwort. Schritten bie Dinge anfangs nur langfam fort, benen immet bie Befehrung bes Konigs zu Grunde lag, fo mußten anbererfeits die Roniglichgefinnten ben Widerspruch ber Sugenotten befürchten; beshalb unterzeichneten Frang von Drieans, Graf von St. Paul, ber Rangler Chiverny, Raspar von Schomberg und anbere Bornehme eine Schrift am 16. Dai, in welcher fie betheuerten, "bag bie Schluffe von Surenne in nichts bie früheren Dulbungsebifte beeintrachtigen follten." Es folgte barauf Schlag auf Schlag; am 16. Mai that Beinrich fund. er wolle fich burch Bischöfe und Doktoren in ber Religion unterrichten laffen, auf ben 15. Juli, gur Beenbigung ber firchlichen und politischen Angelegenheit, eine allgemeine Versammlung nach Mantes berufen und die Baffenruhe als Einleitung jum Frieden Schomberg, obgleich frant an einem Uebel, bas ihn bei feiner Beleibtheit ichon langer plagte, bem Afthma, fand fich bennoch am 17. Mai gur Stelle, um bie Liqueurs burch die nicht fo fchnell erwartete Runde in Befturgung au verfeten. Dem Bedrohlichem auvorzufommen, brangen jene fturmifch in ben Bergog von Mayenne, die Bahl eines Königs zu beschleunigen. Ertlärten fie gleich, eher konne ein Leopard die Flecken seines Fells wechseln und ein Reger weiß werben, als bag ein Reger fich aufrichtig befehre, fo hatten fie boch im Gemuthe ber friebliebenden Nation ben Boben verloren. Sartnädig fuchten fie fich hinter ben Papft zu verschanzen, bem feinen Gehorfam ju erklären, Beinrich bereits Anftalt machte, und regten durch ihre Runfte ben fonft ruhigen und bebachtsamen Deutschen in bem Grabe auf, bag er übereilt rief: Ihr herren wollt alfo, bag ber König unthätig bleibe, fo lange ber Bergog von Mayenne, bie Baffen in ber Sand, die koniglichen Rechte ausubt und wie ber Bormund einer erledigten Rrone alles thut, um bie Entscheidung zu vereiteln? - Schon mar man im Begriff, erbitterter zu icheiben, als man noch bie Ausfunft fand, Schomberg und Revol follten fich beim Könige in Mantes neue Beisungen holen, und ben Baffen-Stillstand noch auf drei Tage erstreckte. Bom Sofe aurudgefehrt, veranstalteten Schomberg und Revol am 11. Juni in bem Dorfe La Villette bicht bei Paris eine neue Besprechung, befraftigten ben Entschluß bes Ronige und trugen auf einen allgemeinen Baffenftillftand an. Aber bie geheime Runde von bem, mas bie Baupter ber königlichgefinnten Ratholiken ben Regern verheißen, diente jenen als neuer Vorwand, die Antwort zu verzögern, weshalb die Abgeordneten des Königs auch nur ein Paar Tage Baffenruhe bewilligten. — Inzwischen begann auch ichon bas Bolt in Paris fich gegen ben Legaten zu erheben, welcher bem Baffenftillftanb wiberfprach und, mit ben Spaniern einverftanben, bie Babl eines fremben Konias bezweckte, als bas Parlament gu Baris unerwartet mit ber Erflarung auftrat: bas

falifche Gefes muffe aufrecht erhalten werben, ein ausländischer Pring von der Krone ausgeschloffen bleiben (28. Runi). Go muche in Folge ber Bufammentunfte in Surenne, welche Schomberg angebahnt, die Trennung im Schoose ber Gegenpartei; Beinrich, feine Rraft aufammenraffend, eroberte, mahrend Manenne von ben Spaniern betrogen, schwankte und unthatig blieb, bie Stadt Dreur, für die Berforgung ber Sauptftabt fo wichtig (9. Ruli), und fonnte jest mit gebieterischem Unftande, ohne ben Schein ber Unfreiwilligfeit, "ben Sprung" thun. Die uneinigen Liqueurs, welche barauf ben jungen Bergog von Guise gum Throne vorschlugen, entfrembeten baburch ben Bergog von Mayenne fo weit von fich, baf diefer gur Sinderung ihrer Abficht ben allgemeinen Baffenftillftand begunftigte und es burchfeste, bie Bahl follte auf eine andere Zeit verschoben werden. Bu bem 3mede ber Baffenruhe ritten und fuhren Schomberg, Belliebre, be Thou, Revol, Baffompierre, ber Anbanger Lothringens, und andere Betraute auf ben Dorfern füdlich von Paris bin und ber: Beinrich bestand schon die erften Ratechisationen bes Pfarrers von St. Sulpice (13. Juli), ale ein britter gefährlicher Bewerber in die Schranken trat, der jungere Rardinal von Bourbon, ber es bis babin mit bem Ronige gu halten fchien. Beabsichtigte Mayenne amar nicht, burch die Enticheibung zu Gunften bes Rardinals ben ichmebenben Buftand zu beenben, fondern um Beit zu geminnen und feinen Bortheil zu fichern, und hatte er beshalb am 23. Juli ben Baffenstillstand abgeschloffen, fo mußte gleichwol Beinrich jest fürchten, von feinen Ratholiten verlaffen zu werben, wenn er langer zogere. Der Bergog

von Montpenfier, an feiner Bunde baniederliegend, fagte bem Ronige rund heraus, "feines Buftanbes ungeachtet, wolle er nicht ber Lette fein, feine Seele ju retten und, wie die Pringen, von ihm fich trennen." Wiederum mar es aber Schomberg, welcher ben letten Unftog gab; von Villeron unterrichtet, Billars fei auf bem Bege, um dem Kardinal von Bourbon die Bergleichsartifel der Lique ju überbringen, melbete der eifrige Diener fo unheilvolle Zeitung bem Konige und feste hinzu: "er werbe in turgem erfahren, daß ber Bourbon und alle Pringen fich nach Paris begaben: Gott habe ihm ben Sieg perlieben und erwarte nun die Frucht beffelben; bas Werk feiner Befehrung fonne nach ber glorreichen Ginnahme pon Dreur Reinem als 3mang erscheinen." Revol und Billeron bestätigten baffelbe und Letterer lief ihm porftellen: entweder murbe der Karbinal, gum Konige ermablt, die Ratholiken abtrunnig machen, ober Spanien nach ber Bahl bes Bergogs von Guife mit aller Macht auf ihn lossturgen 1).

Da war fur heinrich keine Zeit zu verlieren, und am 25. Juli 1593 warb er in ber Stiftskirche von St. Denis feierlich, boch ohne weitläuftige Unterweisung, in ben Schoos der katholischen Kirche wiederaufgenommen.

Nach biesem lang vorbereiteten Schritte, auf welchen Schomberg, nach bem Zeugnif aller Kundigen, ben überwiegenbsten Einfluß hatte, und bas Wort bes Königs:

<sup>1)</sup> Ueber die Borgange von Surenne, die Etats generaux im Louvre u. s. w. s. de Thou t. VIII, l. CVI et VII. Davila l. XIII, 689, 697.

Sift. Zafdenbud. Reue &. X.

jest! aus beffen Munde am ersten ersuhr, gehörten Herr und Diener wieder einem äußeren Bekenntniß an. Aber es gab noch ungeheure Arbeit, welcher der Kränkliche sich mit unermüdetem Eifer unterzog, den Waffenstillstand zu befestigen, Frieden zu schließen, zur Beruhigung Frankreichs die lesten Hartnäckigen, wie den Herzog von Mercoeur, mit der neuen Gestalt der Dinge zu versöhnen, und endlich die Partei der Hugenotten, welche in dem Bourdon einen Abtrünnigen erblickten, zu besänftigen, indem ihnen ein Zustand kirchlicher und staatlicher Rechte verbürgt wurde, der sie befriedigte und die Katholiken nicht offendar beleidigte 1). Der Himmel schien den Deutschen ausersehen zu haben, einen Segen zu vermitteln, der seinem Geburtslande immer ferner entwich.

## VIII.

Schombergs Antheil an Frankreichs Beruhigung. Das Ebikt zu Nantes 1598. Tob Kaspars. Seine Nachkommen in Frankreich. Die rheinischen Schomberge.

Noch sprühete ber Fanatismus fein Gift aus, obgleich ein wohlgesinnter Klerus, im Bewußtsein der gallitanischen Kirchenfreiheit, die Krönung des Königs (27. Februar 1594) zu Chartres guthieß. Die Einnahme von Paris am 22. März, welche Schomberg, gleich nach ber Feier von Chartres, mit dem Grafen von Briffac

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 321.

vorbereitet 1), war eine mathtige Förderung des Anfehns Bourbons, ber jest in ber Sauptstadt fein Soflager aufschlug und von da aus die Biebereinrichtung bes in allen Grundfeften gerftorten Staats begann. Die Bethältniffe bes Deutschen jum Ronige wurden noch mannichfaltiger, als François D'D, Gouverneur von Daris und Isle be France und bisher Bermalter ber Rinangen, unruhmlich im Berbfte 1594 ftarb und Beinrich die Aufficht über ben wichtigften, aber gerruttetften Zweig ber Bermaltung einem Ausschuß von acht Rathen übertrug, unter benen and Schomberg fich befand 2), Sully bagegen, welcher neibisch bas Dhr bes Ronigs belagerte und die Oberleitung der Finangen als feinen Beruf erfannte, noch ausgeschlossen wurde. - Gine Stadt, eine Proping nach ber andern legte fich, ermattet ober überzeugt von ber Wichtigfeit bes einzigen Rettungsmittels, zu ben Rugen bes Thrones; aber Manenne, Mercveur und Nemours, von Spanien ermuntert, fachten bie Alamme gegen ben hulbreichen Berricher immer wieber an, und zwangen ibn, feinerfeits bem Ronige von Spanien ben Rrieg ju ertlaren. Che ber Bourbon, ben Armen ber ichonen Gabriele fich entwindend, ben "Panger wieber auf ben Ruden, bie Videlhaube auf ben Ropf, und Degen und Faustrohr in die Sand nahm", erfuhr er einen erneuten morberifthen Angriff auf fein Leben, der Schomberg und ben "Bert galant" in eigenthumlich naben Berhaltniffen erblicken lagt. Der Deutsche hatte fein Schlof zu Manteuil, felbst unter ben

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 384.

<sup>2)</sup> de Thou t. VIII, p. 513. Mém. de Sully II, p. 300 ff. 356.

Mussichten auf ben spanischen Rrieg, i. 3. 1594 ausgebaut und verschönert, wohnte aber, feiner Memter wegen, in feinem Sotel in Paris, Strafe Bailleul, hinter bem Sotel Aligre. Nicht allein versammelte Beinrich ben Staaterath oft in ber Behaufung feines frantlichen Die ners, fondern hatte bem Schute beffelben auch feine Beliebte, Gabriele, fpatere Bergogin von Beaufort, anvertraut. Die Gemächer bes Sotel be Schomberg maren Beuge ber Bartlichkeit bes Paares. Da begab es fich, als heinrich am 27. December 1594 aus ber Dicardie jurudfehrte und junachft bei feiner Maitreffe abflieg, daß ber junge Buftling und Fanatiter, Jean Chaftel, im Sofe bes Sotel ben Dolch auf ben gehaften Ronig zuckte, ihn aber nur an ber Lippe vermunden tonnte 1). - Bunderliche Berbindung bes häuslich ehrbaren Deutschen, die jedoch burch die Rachsicht ber Beit und bes Bolts gegen bie Schwächen feiner Ronige und burch ben Umftand entschulbigt wird, bag Marguerite von Balois ihr Schandleben auf dem Relfen von Uffon fortfeste und die Chescheidung bereits eingeleitet mar 2).

Während des erfolglosen Feldzuges in der France-Comte und Bourgogne ließ Heinrich den fruh gealterten Schomberg in Paris zuruck, um seinem Generallieutenant in der Hauptstadt François de Bourbon-Conde, mit ausgebehnten Vollmachten vom 23. Mai 1595 jur Seite

<sup>1)</sup> St. Foix Essais historiques sur Paris. Oeuvr. III, p. 106 ff. Nach andern Angaben (de Thou t. VII, 533) fand der Anfall im Louvre statt.

<sup>2)</sup> S. über biest Dinge Le divorce satyrique (Cologne 1693 im Recueil de diverses pièces s. a l'h. de Henry III) und Mongez a. a. D. 288—298.

ju fteben 1). Sinderte die Rranklichkeit ihn nicht, die Pflicht der Bachsamkeit zu erfüllen, und lag die Regierung während bes Ronigs Abmesenheit in ben Sanben . jenes "Confeils", beffen Titularhaupt ber Pring, fo bereitete dem Deutschen boch nichts empfindlicheren Rummer als fein Antheil an ber Bermaltung ber Kinangen. Unfabige ober untreue Glieber maren gemiß nicht in jenem Ausschuffe; aber fie verfolgten, wie Nicolas be Sarlan, S. be Sancy, die Grunbfage einer veralteten Staats. wirthschaft, mochten auch wol die Belegenheit mahrnehmen, fich herfommlich ihres Schabens zu erholen, und boten baburch bem Schleicher Sully die Baffen, fie angufeinden und allmälig aus ihrer Stellung gu verbrangen. Beil die Runftgriffe bes toniglichen Bertrauten awar unfern Schomberg nicht unmittelbar berührten, gleichwol ihm, als einflugreichem Mitgliede des Finangrathe, Rranfungen nicht ersparten, fo wollen wir die Entwidelung biefer Dinge andeuten, die im Berlaufe anderer wichtigerer Thätigkeit bes Keldmarschalls fich qutrugen. Um feinen 3med, die Finangverwaltung, allein in feine Gewalt zu bekommen, besto ficherer zu erreichen, hatte Sully fich vom öffentlichen Leben jurudgezogen, mußte aber bem Ronig bei jebem Anlaffe einleuchtend gu machen, daß jene herren nur aus Gigennus und aus Aurcht vor feinem Scharfblice ihn ausschlöffen. Solche Lift gelang um fo eber, als Beinrich, beim ungunftigen Berlaufe bes fpanischen Rrieges, sich und sein Haus in fcmählicher Armuth fah, find bie Meußerungen von "feinen gerriffenen Semben, burchlochertem Wamfe und

<sup>1)</sup> de Thou t VII, 556. Mém. de Sully t. II, 366.

schmaler Ruche" in bem berühmten Briefe an DR. be Rosny vom 15. April 1596 anders nicht übertrieben 1). · Das Confeil hatte fein Gelb vorrathig jum nachften Relbzuge; beifällig borte Rosny bie Rlagen bes nachfichtigen Berrichers, hutete fich aber mobl, fich felbft angubieten, obgleich er in Stunden jenes brollig ernften Geschmäßes mit bem Ronige einig geworden mar: "ber Madame Grivelee (ber biebifchen Finangtunft) Arme und Beine abzuschneiben." Gullp's berechnete Stunde folus, als der Bergog von Mayenne mit bem großmuthigen Bourbon zu Monceaur fich aussohnte (Frühling 1596). Beinrich, geheim entschloffen, den allerdings mohl unterrichteten Staatshaushalter an die Spise der Kinangen ju ftellen, mußte eine genaue Unterfuchung aller Ginfünfte des Königreichs als einen Borschlag des Kinamrathe felbst auf bie Bahn ju bringen, übertrug bie Musführung bes ichmierigen Unternehmens bem Freunde. ber bann nicht allein ben Erfolg glangend rechtfertigte, fonbern auch in hämifcher Beife ben G. be Sancy, feinen Sauptgegner, burch einen flug berechneten Sinterhalt aus dem Felbe fclug. Doch vollendete fich fein Sie erft im Jahre 1597, als auch Schomberg, frant unter ber Laft ber hochnöthigften und heilfamften Staatsgeschäfte, bem ichlauen Gindringlinge wich. Eben war, mitten unter Kaftnachteluftbarfeiten und Balletten, bie Stadt Amiens burch Berrath in Die Gemalt ber Spanier gefommen (10. Marg), gang Franfreich befturgt über ein fo brobendes Greignif, welches ben gebeugten inneren Feinden wieder Muth gab, bas Saupt ju er-

<sup>1)</sup> Mém. de Sully t. II, p. 416 ff.

jeben. Drei Tage vor bem Aufbruche bes Konigs (Anang Juni) versammelte er fein Confeil im Sotel be Schomberg vor bem Bette bes ichwer banieberliegenben Rannes, erflärte, bag er nur Gebanten für Belagerung mb Schlacht habe und fich nicht schonen wolle. Beil er aber ben Nachtheil erfahren, bag mehre die Aufficht iber ben Staatshaushalt führte, wolle er einen aus hrer Mitte auswählen, ber ihm fur alles ftanbe, fein Anwalt und Sollicitator bei ben übrigen fei, und habe reshalb, ihnen die Berlegenheit ber Bahl zu ersparen. ben herrn von Rosny als ben jungften und traftigften "Die Herren", ergählt Gully felbft bazu beftimmt. mit gewohnter Ruhmredigfeit 1), "antworteten fein Wort, fie merkten, wo die Dinge hinausliefen, und Sancy wie Schomberg, die fich am meiften Anfehn angemaßt, wollten lieber freiwillig ausscheiben", als bem Läftigen fich unterordnen. - Sancy, als Generaloberft ber Schweiier, fchloß fich bem Feldjuge an; Schomberg verfolgte mit Befriedigung eine Aufgabe, für welche Reigung und Befchicklichfeit ihn mehr befähigten, als für ben Staatshaushalt und die ihn um fo vollständiger in Anspruch nahm, als fie fich mit ber größten und murbigften verflocht. Es war die ruhmvollfte That feines, unter untlaren Berhaltniffen oft anftögigen Staatebienftes, mit welchem ber Deutsche fein reich bewegtes Leben ichlof, jur Bewunderung und jum Danke ber Nachwelt, nicht iber gur Berföhnung fanatifcher Beitgenoffen.

Als auch der römische Stuhl den Bourbon aner-

<sup>1)</sup> Mém. de Sully III, 86.

Baffen und unterwarfen fich bem rechtmäßigen Ronige, nur nicht Philipp Emanuel von Lothringen, Bergog von Mercoeur, ber Neffe bes ermorbeten Seinrich von Guife. Unterstütt von ben Spaniern, behielt er bas Schwert in ber Sand, und gebachte ber Rrone bas Bergogthum Bretagne abzutroßen. Doch schon gegen bas Enbe bes Sabres 1595 mochte ber Bergog bie Bereinzelung fürchten, und hatte beshalb burch einen bretagnischen Pralaten Unterhandlungen mit Raspar von Schomberg angefnupft. Das Ausföhnungegeschäft jog fich aber bin, weil ber Ligueur fich balb wieder neuen Soffnungen ergab und bie Bedingungen verwarf, über die fein Abgeordneter mit Schomberg übereingekommen. So nabete unter unficherem Waffenstillstand der Berbft bes Jahres 1596 heran, als die Sugenotten auf einer Berfammlung zu Loudun, jur ungelegenften Beit, mahrend Beinrich fich vor La Rere abmubete, ein pormurfevolles Gefuch an den Ronig ichickten. Nicht ohne Grund beunruhigte fich eine Partei, melde mit beisvielloser Ausbauer feit vierzig Sahren für ihren Glauben gefampft hatte und allein im Stande gemefen mar, zwar nicht ben Navarta auf ben Thron zu erheben, wol aber fo lange feine Anspruche geltend zu erhalten, bis er mit Erfolg bie Wendung eintreten laffen fonnte. Der Sprung mar gefchehen, ber Allerchriftlichste Konig als gehorfamer Sohn des romiichen Stuhls begrußt; burften bie Sugenotten nicht fürchten, baf heralofe Politit, firchliche Gleichgültigfeit ihres bisherigen Bertreters fie aufopfere, ba man ihrer nicht mehr bedurfte? Solcher Verrath am Beiligsten fam jeboch nicht in Beinrichs Seele; nur verbarg er feinen Unmuth nicht über die Mahnung gur unpaffenden Beit,

erinnerte, nicht die Wirren der Gegenwart zu mehren, und verhieß Abgeordnete fur eine Bufammenkunft, die er nicht verhindern konnte. Indem nun mehre große Berren, wie Bouillon, La Tremouille, fich vom Sofe entfernten, erwuchsen die Sugenotten zu einer britten Partei, welche bem Mercoeur Muth machte, bei feinem Trope zu beharren. Anfangs mahlte Beinrich zu feinem Bevollmachtigten an die firchliche Berfammlung feinen neuen Darlamentspräfidenten Jaques August de Thou; aber ber Geschichtschreiber trug ju bem bornenvollen Geschäfte wenig Berlangen; er mußte bie Ungnade Roms icheuen, und mit Gulfe feines Freundes Schomberg, den Rrantheit grade wieder an Paris feffelte, sowie Sancys erreichte er, baf man ihn ber Sendung überhob und zwei Staatsrathe, Emery de Vic und Soffred de Calignon, jenen jungen feurigen Rangler von Navarra, nach Loudun abordnete. — Williger ichloß be Thou sich bagegen bem Auftrage an, Schomberg nach ber Genefung in die Bretagne zu ben Unterhandlungen mit Mercoeur (October 1596) zu begleiten. Aber fo nachdrücklich ber Rriegsmann rebete und burch die Witme Konig Beinrichs von Balois unterftust wurde, blieben die Forberungen Mercoeurs fich gleich und erinnerten an die Fehden ber Montforts und Blois im 14. Sahrhundert. Als man mit Dube einer Ausgleichung fich naberte, vereitelte ber Bergog ben Abschluß, indem er an Schomberg im November schreiben ließ, er muffe erft noch bie Baupter feiner Partei in ber Bretagne befragen, und bann bas Parlament zu Rennes vorschob. Für den Fall solcher Ausflüchte hatte Schomberg Bollmacht, Rriegsanftalten anzuordnen, was er bann fogleich that und in Tours

ben lesten Erfolg folden Schrittes auf ben hartnactiaen Rebellen abwartete 1). Um biefe Zeit schleppenber, unluftiger Unterhandlung begegnete ein junger liebensmurbiger beutscher Pring, Ludwig von Anhalt, jenes Chriftians I jungfter Bruder, ben Bigbegierbe und falvinifches Mitgefühl nach bem unruhigen Frankreich gelockt hatten, unferm Felbmarichall. Bon Deffau aus burch feinen Bruder jenem empfohlen, hatte Ludwig ichon im Sotel be Schomberg ju Paris viel Freundliches erfahren; barauf ging er, Sprache, Ringelrennen, Ballichlagen, bie Laute und andere Ravalierfunfte zu erlernen, nach Drleans und hatte bort, als Student bei ber beutichen Ration eingeschrieben, die Ehre, auf der Durchreife bes Feldmarschalls nach Tours zur Tafel gelaben zu werben. Aunfrig Sahre fpater hat ber Anhalter, wie befannt ber Stifter der Fruchtbringenden Gesellschaft, die Abenteuer feiner Reife in Reimen ergablt, worin es heißt: "Relbmarschall Schomberg war nun gleich auf seiner Reife, Ram ein zu Drleans nach ber Gefandten Beife, Er lub jum Mittagsmahl uns brauf gar freundlich ein; Wir mußten an bem Ort gleich feine Bettern 2) fein." Much im Januar 1597 verlebte ber beutsche Reisenbe zu Tours luftige Tage bei bem Keldmarschall, ber, ein "frangofischer Lebemann", eine Mummerei in feinem Saufe veranstaltete - "Da man bie ganze Racht getanzt, ba Mann und Weib einander wohl umpfingen, Mit Ehrenfprungen, ba bie Saiten konnten flingen 3). - Anbers

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, l. CXVII. Mém. de Thou I, p. 502.

<sup>2)</sup> Ludwig reifte unter bem Namen von Warmsborf.

<sup>3)</sup> Accessoria zu Bedmanns Gefch. v. Anhalt S. 180.

freilich fand Ludwig gleich barauf die Gefellschaft des bufteren, firengen Statthalters von Saumur, herrn von Mornan S. du Plessis.

Gleich erfolglos als Schomberg ben Winter über mit Mercoeur, hatten bie beiben reformirten Rathe in Loubun fich angestrenat, als vom Roniae aus Rouen ber Befehl in Tours anlangte, Schomberg und bei Thou follten die Leitung auch ber politisch-tirchlichen Angelegenheit übernehmen. Diefelbe gewann um fo größere Bichtigkeit, als bie Runde vom Berlufte Amiens Frantreich burchflog, die Gemuther mit ber bangften Rurcht erfüllte und bie Bebemuthigten wieber aufrichtete. Schom. berg, fo belaben mit ben beillofen Buftanden Bretagne's 1), und tranter, als uns die Raftnachtslustbarteit in Tours erwarten ließ, unterzog fich freudig ber boppelten Laft, um in Berrichtung bes muhfeligen Geschäftes wieber bie Einheit mit fich felbft zu finden und fich die Achtung bei feinen früheren Glaubensgenoffen und ben Dant bes gegenwärtigen Gefchlechts ju fichern. Bas tonnte bem Sohne bes lutherifchen Sachfenlandes erfehnter fein, als eine Thatigfeit, die ihn, nachbem er über breifig Sahre von bem Biele feiner Jugend abgekommen und, befangen in harter politischer Auffaffung ber Dinge, bie eigenen Bekenntnisverwandten verfolgt hatte, mit ber Reife bes Alters und erlernter Burdigung bes menfchlichen Gemuthe, auf ben Weg weltbegluckenber Bermittlung und Berfohnung gurudführte? In gang Frankreich gab es teinen Mann. ber zu folchem Berufe geeigneter fchien; bem Ramen nach Ratholit, hatte er feinen freien Geift

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 95. Mém. de Thou p. 508.

nicht in ben romischen Sagungen fangen laffen; bem Meufern nach ein abtrunniger Protestant, bewahrte er in feiner Seele Achtung fur frembe Ueberzeugungen. Go umfaßte Schomberg benn getroft beibe Aufgaben, mit ben Baffen ben Bergog von Mercoeur von Berbeerung bes Landes abhaltend, und in Saumur und Chatelleraut fluge, herzgewinnende Beredtsamkeit anwendend. Seine Tage verfloffen in ununterbrochener Thatigfeit, indem er balb bie Bretagne durcheilen mußte, balb im Voitou den verwickeltsten firchlichen Fragen feine Aufmertfamteit widmete, balb um die Ronigin Luife in Chenonceaur weilte, burch welche die nachften Neuigkeiten von Mercoeur, bem geheimen Bundesgenoffen ber Spanier, einliefen. - Als bie Zeitung von Amiens fich bestätigte, gewann die Versammlung ber Sugenotten einen angftlich politischen Anftrich, und gewährte fie, in Sorge vor Unterdruckung, weder bem Feldmarschall noch bem Parlamentepräfidenten anfange ben Butritt. Berichtet Theobor Agrippa d'Aubigné, früher ber treuergebene, vermegene Stallmeifter bes Bearners, bann aber bem Abtrunnigen feind, die Bahrheit, fo brauchten die Abgeordneten zu Saumur weber be Thou noch Schomberg gu fürchten, bie dulbfamen Sinn von vornherein zu erkennen gaben. Als beibe an bem Berfammlungsorte angelangt, nahmen fie den Bergog de la Tremouille auf einem Spaziergange bei Seite, und sprach ber Präsident: "Ihr habt zu viel Scharffinn, um nicht zu bemerten, daß auf dem Puntte, wo unfere Angelegenheiten fteben, und nach unferen Bugeständniffen, alles, mas Ihr munichen könnt, nicht ichon für Euch bereit ift; und wenn man nicht eher Euren Bunfchen voranschreitet als hinter ihnen zuruckbleibt, haltet une nicht fur Leute von Ehre! Bertrauet une, bie wir so zu Euch sprechen! Berr von Schomberg ift lutherisch und nicht weit von einem guten Sugenotten; was mich anbetrifft, fo tennt Ihr meine Dentungsart 1)." Gewiß hatten bie Manner nicht fo fich ausgelaffen, trugen fie nicht die Bollmacht bes Ronigs bazu in ber Tafche, ber nach Amiens Berluft faft allen Geminn neun fcmerer Sahre verloren zu haben mahnte. Benn Beinrich später, nachdem bas Unwetter vorüber mar und bie Ratholiten ihm über feine Nachgiebigfeit bittere Bormurfe machten, die Bermittler öffentlich schalt, ihre Bollmacht überschritten zu haben, fo mar das feine Beife, die er aber leiber gegen ben armen, betrübten Deutschen nicht wieder gut machen konnte. Ueberbies mar Schombera mahrend ber Unterhandlungen oft mit bem Ronige perfonlich zusammen, wie zum Beispiel im Juni 1597 bei ber Riederlegung feines Amtes in der Finanzverwaltung, und fand ber Abschluß bes Bertrags von Rantes in Beinrichs unmittelbarer Nahe ftatt.

Ueber ein Jahr bauerte die Betreibung beiber Angelegenheiten und endete fast gleichzeitig mit dem spanischen Friedenscongreß zu Vervins. Während der Belagerung von Amiens, als die Gefahr für Chatellerault selbst, welches Mercoeur beim ersten Schrecken zu überfallen gedachte, vorüber, eilten de Thou und de Vic zum Könige um ihm die ersten Uebereinkunftsartikel mit den Hugenotten vorzulegen. Aber Heinrich verschob die Prüfung, und unter Waffenlärmen spannen die Unterhandlungen sich fort, nicht ohne den bittersten Unmuth

<sup>1)</sup> Aubigné Hist. univers. t. III, p. 623.

Schombergs, welcher die Bergoge von Bouillon und La Tremouille nicht vermocht hatte, in ber Roth bem Ronige ihre Streitfrafte guguführen. Endlich, als Umiens Ginnahme (22. September 1597) bem legten Saupte ber Lique jede Soffnung raubte, ichloß Mercoeur mit Schomberg eine Waffenruhe vom 17. October bis jum 1. 3anuar 1598, melbete biefer bem Parlamente zu Rennes bie nabe Ankunft bes Konigs mit einem Beere und erlangte von bemfelben eine Beihulfe von Gelb, Lebensmitteln und Geschüßen 1). Gleich barauf trat ber Friebenscongreß zu Bervins zusammen, und brangen bie Stande von Bretagne, fowie die Abgeordneten ber Dugenotten zu Chatellerault, in ben König zu ihnen zu tommen und perfonlich ben Abschluß fo lang schwantenber Dinge zu betreiben. Beinrich jog es bor, nach Bretagne zu geben (Ende Februar 1598), gewann bie schwierigen Gemuther burch Gnade und befahl von Pont be Ce aus, Schomberg, be Thou, Calignon, Pierre Zeannin, Varlamenteprafibent von Dijon, follten ben Bertrag mit der Bergogin von Mercoeur abschließen. Gebrochenen Muthes willigten bie Lettlinge ber Lique in alles; Mercoeur mußte die Bretagne, feine Statthalterschaft, verlaffen, alle feine feften Plate herausgeben, mogegen man ihm Berzeihung und ein Sahrgehalt von 50,000 Livres zusicherte. Kaum erfuhren jedoch Mercoeurs Agenten in Angere, wie gnabig ber Ronig bie Bergogin empfangen und ihr zu einer Vermählung ihrer Tochter mit Cafar, bem Rinbe ber ichonen Gabriele, Soffnung gemacht habe, als fie federe Forberungen erneuten, bie

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 105, 147.

aber Schomberg nachbrudlich jurudwies, überzeugt, ber Staat gewonne nimmer Rube, fo lange einzelne Großen eine gebieterische Stellung gefehlich behaupteten 1). Gegen Enbe bes Marzmonats erfchien bas Ebitt gu Gunften bes legten Sproffes ber Lique und ward am 26. Mark von ben Parlamenten in die Register eingetragen. Mercoeur verließ balb, von Beinrich gern beurlaubt, Krantreich, übernahm bas Oberfelbherrnamt Raifer Rubolfs II gegen bie Türken und ftarb im Februar 1602 zu Rurnberg eines bunteln Tobes; ber Konig aber hielt aleich nach Oftern 1598 feierlichen Einzug in Nantes und legte bort bie leste Sand an bas weltberühmte Gefet vom 13. April, mit historischem Sinne bas Siegel bes Friebens in einer Stabt aufbrudent, mo fast vierzig Sabre fruber die Ralvinisten, unter Leitung bes fturmiichen Jean bu Barry, G. be la Renaulbie, ben erften Aufftand vorbereitet hatten. Gefahrdrohend mar für bie Bermittler, bağ ber Ronig, aus Furcht vor Digbilligung, bie Beröffentlichung bes Cbifts von Nantes burch bie Parlamente verschob, um erft ben papftlichen Legaten abreisen ju laffen 2). Bumal mußte Schomberg bange fein, weil er, auf ben Erfolg bes Congreffes zu Bervins, ber erft am 2. Dai mit bem Frieben enbete, nicht ficher bauend, entweber bie Bollmachten gur Begunftigung ber Sugenotten nicht angftlich abmaß, ober in feines Ronigs Seele zu lefen glaubte, baf bie feit fo langen Jahren verzweifelte kirchliche Ausgleichung ohne Opfer nicht gemonnen werden fonnte.

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 151.

<sup>2)</sup> de Thou t. VII, p. 155.

Aus der mühevollen Zeit, welche de Thou mit feinem Freunde balb in ben Städten von Poitou, bald in ber Bretagne, balb an ben ichonften Ufern ber Loire verlebte. auch einmal zu Chinon in Francois Rabelais' Saufe, bamals einer öffentlichen Berberge, im Andenten an ben noch wenig begriffenen Satirifer, allerlei Abenteuer erfuhr, wird ein Geschichtlein ergahlt, welches ben beiteren Umgangston ber ernften Minifter bezeugt. Als de Thou und Schomberg in Saumur waren, hatte fich ber Prafibent, aus Mangel an wohnlichen Zimmern, gefällig in ein Gemach unter bas Dach zurudgezogen und erhielt einmal des Nachts den Befuch einer Bahnfinnigen, die auf bem Bette bes Schlafenben Plas nahm. burch die Laft, erblickte er die weiße Gestalt, nachdem er fie von fich abgeschüttelt, im Zimmer umbermanken, befaß aber, merkwürdig in ben Tagen ber Damonologie 3. Bobins, fo viel Muth, burch feine Diener bas Gefpenft hinauszuweisen und fich wieder niederzulegen. Am Morgen ergählte er ben nächtlichen Spuck bem Sachfen, welcher, obgleich "un homme très courageux", gestand, er murbe in gleicher Lage mehr Kurcht empfunden haben. Doch unterhielt Schomberg den König und den Sof mit heitern Bufagen über diefe gurchtlofigfeitsprobe feines Freundes, und erluftigte die Buhörer artig auf Roften beffelben 1). — De Thou mare balb barauf gern nach Benebig als Gefandter gegangen, allein ber Ronig ließ ihn nicht fort, weil er parlamentarifche Wiberfpruche megen des Ebife von Rantes vorausfah.

Mit bem Anfange bes Jahres 1599 brangen bie

<sup>1)</sup> Mém. de Thou p. 515.

Abgeordneten der Protestanten, in Chatellerault noch beifammen, auf die Rundmachung bes Friedensgefeges, von welchem ihre Bufunft abhing 1). Ehe baffelbe bem Parlamente zu Paris vorgelegt murbe, untersuchte man alle Punfte im Staatsrathe, jumal ben Artifel über bie Aufnahme ber Reformirten in die hohen Gerichtshöfe und in die höheren burgerlichen Memter, mas feine Reuerung, fondern ichon durch bas Ebift vom Sahre 1577 ausgefprochen mar. Aber bie Geiftlichkeit, von folcher Begunftigung der Reger unterrichtet, erhob erbittertes Gefcrei und veranlagte ben Konig, in Uebereinkunft mit ben Sauptern ber Partei, durch die Erflarung mefentliche Bugeftandniffe zu mindern. Berührte bies Berfahren unfern Schomberg ichmerglich, fo mußte er noch bie laute Anklage ber Sugenotten hören: "fie feien burch die toniglichen Abgeordneten betrogen." Bollends brach es bem Manne bas Berg, als man an die Bollziehung ber 56 geheimen Artifel bachte, welche ber Ronig am 2. Mai 1598 ben Protestanten jugesichert, und biese bie Bedenten fteigerten. Schomberg hatte bei feinem Friebenswerte nicht die Bedürfniffe ber frangofischen Monarchie, fondern, wie es icheint, bie vermittelten Buftande bes beutschen Reichs vor Augen gehabt und deshalb, gewiß nicht ohne Beinrichs Einwilligung, nachgegeben, daß die Protestanten ihre Synoden zu beliebiger Beit, an beliebigem Drte, fo oft fie es nothig fanden, ohne Erlaubniß bes Konige abhielten, ja die Rathe und Prediger frember Fürsten zuließen und ihrerseits die ausländischen firchlichen Bufammenkunfte beschickten. Nicht allein er-

<sup>1)</sup> de Thou t. VII, p. 275 ff. Mém. de Thou p. 521.

hoben die Sorbonne, die Universität und der Gesammtflerus ihre Stimme gegen fo ftaatsgefährliche Berechtiaung, fondern auch Sully, ber Protestant, welcher fich flüglich von bem bornenvollen Friedensgefchafte fern gehalten. Er erklarte biefe Artikel fur très mauvais, weiffagte bie Einmischung ber Fremben in Frankreichs innere Angelegenheiten, und empfing die Weifung vom beiftimmenden Berricher, fich in ber Versammlung einzufinden, in welcher Beinrich die Gefahr biefes Bugeftandniffes ben Protestanten felbst barlegen wollte. Go murben bem Schomberg, de Thou, Calignon und Jeannin vorbeschieben und vernahmen aus des Konigs Munde ben vormurfevollen Tadel, "fie hatten einen fo wichtigen und ber Geiftlichkeit fo anftögigen Dunkt leichthin burchgeben laffen, ohne ihm ein Wort zu fagen." Gefrankt behaupteten Schomberg und be Thou 1), wie Sully hämifch genug ergählt: "bie herren von Bouillon, La Tremouille, Mornay bu Pleffie, bie Pfarrer und Theologen ber Reformirten hatten fo hartnäckig barauf bestanden, fogar gebroht, fich zurudzuziehen, und bas Ebitt ohne iene Bufage gang ju verwerfen, baf fie, in Ermagung ber Buftanbe Frankreiche, ohne Burgichaft bes fpanischen Friedens, Nachgiebigfeit für rathfamer erachteten als ben Bruch, der den Staat unter ben fruberen Unftern gurudwurfe." Geduldig ftellte der Ronig biefe Erflarung bem Syndifus des Rlerus vor und feste hinzu, weil die

<sup>1)</sup> Mem. de Sully III, 277 ff. Bu bemerken ift, bag be Thou in feinen Mem. p. 521 behauptet, bei den Berhandlungen bes Parlaments sei nicht er, sondern Antoine Seguier als Prafibent zugegen gewesen.

Berren Schomberg, be Thou und Jeannin aller Zeit gute Ratholiten gemefen, habe er fie gemabren laffen, in der Buversicht, fie murben jeben Nachtheil der Religion abzuwenden wiffen. Darauf ermiberte aber ber Synditus wie im Borne, "als man in ber Berfammlung bes Rlerus diefelbe Behauptung vorgebracht, hatten eifrige Pralaten geaußert: fein Wunder fei es, bag bie genannten Bevollmächtigten bes Königs fo geringe Sorgfalt für bie Rirche getragen, ba alle Belt miffe, fie feien nur Ratholifen «von grobem Rorn»; feit langer Beit habe feiner von ihnen die Beiligen verehrt, felbft nicht vor bem Bilbe ber h. Jungfrau bas Rnie gebeugt, auch fogar nicht vor bem h. Kreuze; fie glaubten nicht an Ablag, an die guten Berte, an die Fürbitten für die Seelen, bas Fegefeuer, an ben Segen ber Pilgerfahrten, unterschieben bie Saften nicht von Fleischtagen; beshalb moge ber Konig, als guter Ratholif, ber alle Glaubensartifel halte, bem Mergerniß folder Friedenspunkte vorbeugen, ohne auf die Einwendungen feiner leichtfinnigen Bevollmachtigten zu achten, zumal fie von vielen weber als Anhänger ber Deffe noch der Predigt ertannt murben." - Belche Befchamung fur Schomberg, welcher mit feinem Könige "die Religion aller ehrlichen Leute" theilte, fo öffentlich als schlechter Ratholik verkenert zu werben, mahrend feine fruheren Glaubensgenoffen ihn als Abtrunnigen schalten! Und obenein burfte er feine Schritte in Chatelleraut nicht offen vertheibigen! Belch bittere Lehre für treue Diener und für helle Beifter, welche ben Wechsel bes außeren Betenntniffes gerina achten! - Unter fo vernichtenber Demuthigung ging jeboch bas Ginregiftriren bes Chifts mit ben unveranberten Zusagartikeln, "welche ber König nach seiner Klugheit unaussührbar machen konnte," am 25. Februar 1599
vor sich. Heinrich hatte burch eine Rebe, die Milbe, Dulbung und Klugheit athmete, die Kammern gewonnen, ein wackerer Parlamenteredner ihn unterstügt; "bem Staatsoberhaupte blieb die Sorafalt der Ausführung 1)."

Aber bas mar gerabe bas Schwerfte. Nach ber Beröffentlichung bes Ebitte erwarteten bie Protestanten bie Bollziehung ber Bugeftandniffe bes Pergaments. foldem 3mede berief Beinrich eine Ratheversammlung auf ben 17. Darg nach bem Schlosse bes Staatssecretairs Billeron in Conflans, eine Stunde von Paris. Auch de Thou mußte als einer der Bevollmächtigten Theil nehmen. Bas nun in Conflans weiteres geschah, als bag je ein Abeliger und ein königlicher Beamter gumal zu dem 3mede ermählt wurden, um in Provinzen, wo ber alte Gottesbienft auch im äußern burch bie Rriege, wie zu Rochelle, unterbrochen mar, benfelben herzustellen, miffen wir nicht; wol aber, wie es unserem Belben an bemfelben Tage erging. "Als er am Abend von Conflans zurudtehrte, trat ein trauriges und unvorhergefehenes Ereignif ein. Schomberg, ber fich am Morgen mit be Thou borthin begeben, ftarb plöglich, 59 Jahr alt, an bem Thore St. Antoine in seiner Karoffe, ehe man ihn in ein nabes Wirthshaus bringen konnte. Seit langem litt er an schwerem Athem und fühlte häufig heftige Schmerzen in ben Eingeweiben. Während eines Anfalls bes Uebels troff ber Schweiß von feinem gangen Leibe und war er fo fchwach, daß er ben letten Athemzug ju

<sup>1)</sup> de Thou t. VIII, p. 283.

thun ichien. Aber ba er bie Beftigkeit ber Schmerzen mit Standhaftigfeit ertrug, ohne feine Gefchafte am Sofe zu unterbrechen, hatte er fich gleichsam an feine Rrankheit gewöhnt und fürchtete feine Kamilie bie nothwendigen Rolgen berfelben faft nicht. Er war fraftig gebaut und fehr beleibt. Bei ber Deffnung feiner Leiche ftaunten Doctoren und Bundarate, baf fie die Membrane und die fleischigen Theile ber linken Bergfeite, welche burch Erweiterung und Busammenziehung bie Bewegung bes Blutlaufs bedingen, durch große Site und zu vollfaftige Rahrung fast zu Knochen verhartet fanden, fo daß fie bas Athmen verhinderten und, wie man glaubt, die plosliche Erstickung veranlagten. Denn Schomberg befaß fonst ein "bon temperament", und mit Ausnahme ber Theile, welche zu häufige Gemuthebewegung geschwächt und verandert hatte, erfchien das Innere feines Korpers fehr gefund".

Nach biefer ärztlichen Angabe de Thou's, welche auf eine lette Gemüthebewegung in Conflans schließen läßt, fährt ber Freund fort: Sein glückliches Seelenvermögen, seine Klugheit erwarben ihm Bewunderung; mit der Kenntniß des Kriegswesens vereinigte er die Gabe eines geschickten Vermittlers und eine überzeugende Beredtsamkeit, der man nicht widerstehen konnte. Leutselig und zuvorkommend, unterschied er sich immer durch seine Redlichkeit; seine Freigebigkeit konnte man selbst Verschwendung nennen. Negelmäßig in seiner Auswartung bei Hose, aber unähnlich den andern Hosseuten, liebte er, Dienste Allen zu erweisen, die seines Ansehns oder seines Schuses bedurften. So seltene Eigenschaften, verbunden mit Anbänglichkeit für Krankreich und seinen König,

machten ihn dem Fürften werth und erwarben ihm die Sochachtung aller großen Berren. Sein Tifch und fein Saus ffanden faft allen Unglücklichen offen, oft auch Unbekannten, jumal ben Gelehrten, als beren Gonner er fich hervorthat. Er empfahl fie dem Ronige, leiftete ihnen alle mögliche Gefälligfeiten und fam ihren Berlangen, feiner vielen Gefchafte ungeachtet, noch guvor"1). Unter seine gelehrten Freunde werden außer de Thou noch Emern be Dic, Achille Barlan, Jofephus Scaliger und Scavola be St. Marthe, ausgezeichnet als Jurift und Schapbeamter, genannt und feine Unterflügung ber Bunger ber Wiffenschaft ruhmlich ermahnt. "Er biente feche und dreifig Jahre breien Königen und verwaltete mit Ruhm das Umt bes erften Relbmarfchalls in ben großen beutschen Seeren. Man übertrug ihm bie kielichften Unterhandlungen und mahrend feines Lebens betleibete er die wichtigsten Stellen in Rrieg und Frieden. Mehr für Andere als für fich felbst geboren, arbeitete et mehr für den wahrhaften Ruhm und für bas Wohl feiner Freunde, als für feinen Nuben. In der That hinterließ er bei feinem Tode ansehnliche Schulben, bie er theils im Dienste bes Staats, theils in Burgichaft für Freunde aufgelaben. Seine erlauchte Bitme mußte mehre Sahre ber engften Befchrantung fich unterziehen, um ihrer fich zu erledigen. Denn fei es bas Unglud ber Beit, ober Undankbarkeit, ber königliche Schat mar niemals offen, um die Schulden für ben koniglichen Dienst zu tilgen. Zwölf Sahre hindurch lebte ich mit

<sup>1)</sup> de Thou p. 284. Gleiches Lob in Scaev. Sammarthani log. p. 253.

biefem großen Manne in ber innigsten Befreundung. Er liebte mich, sobalb er mich kennen lernte. Ich folgte ihm auf allen seinen Gesandtschaften, allen feinen Reisen. Mich wählte er immer zum Gehülfen seiner biplomatischen Geschäfte: ich habe ihn fast auch nie verlaffen, so lange er am Hofe lebte."

Des Sachsen Gebeine fanden ihre Rubestätte in ber Pfarrfirche feiner Grafichaft Nanteuil, zu St. Marie, unter einem prachtvollen Marmordentmal, bas feine Witme ihm errichtete. In ber lateinischen Inschrift beschwört ber hermundure aus Deifen die Gallier, im Gebachtnif feiner Berbienfte auch feine Spröflinge, Die Balbfrangofen, zu lieben. Weiteren Dank verlange er nicht. In einem elegischen Gebichte heißt es noch am Schluffe: «Quod nemo melius pugnandi noverit artes, Nemo consilii tutior esset ope. Luge magna tuum, luge Germania Atque tuum, luge, Gallia, Nestoridem.» alumpum. Aber außer biefem Dentmale murbe, gewiß auf Geheiß bes bankbaren Konige, bem Deutschen in einer Sauptfirche von Paris ein Cenotaphium erbauet, welches im pruntenden Latein alle Thaten bes Mannes herzählt, ben fein Baterland nur antlagen fann, bag er feine Birt. famteit ber Frembe wibmete 1). Aber mas mare aus ihm und feinen Rachkommen geworben, feffelte fie bie enge fachfifche Beimat unter ben Christianen, Johann Georgen und Muguften? Die Geschichte murbe nichts von ihnen wiffen; wol aber verfundet fie ben Ruhm feines Sohnes und Entels, mas wir noch furz anzudeuten haben. Sein fungerer Sohn, Sannibal, jog, unbeschäftigt in Frant-

<sup>1)</sup> Die Inschriften weitläuftig b. Konig &. 977.

reich, im Sabre 1601 mit Francois von Baffompierre, bem ungleichen Sprof bes alten Guifard Chriftoph von Betftein, nach Ungarn in ben Türkenkrieg, machte alle tapferen und leichtfertigen Abenteuer beffelben, und ber Gefellichaft Rogwurms, bes wohlgearteten Schulers ber Sugenottenfriege, mit und ftarb, immer noch beffer wie jener faiferliche Felbherr, im Jahre 1604 gu Prag in einem Geraufe an vielen Wunden 1). Ratharina von Schomberg farb ohne Rinder vom Berrn von Barbancon; Marquerite unvermählt; Francoise heirathete Francois b'Aillon Comte be Lube 2). Aller Glanz ber Burden, bes Reichthums und ber Thaten ging bagegen auf henry be Schomberg, Comte be Nanteuil, Ritter ber königlichen Orben, Generalintenbant ber Finangen und Marschall von Frankreich, geb. 14. August 1575, über. fuchte Gully, ber Neiber bes Baters, fruh zu entschäbigen; Benry erheirathete mit ber Erbin von Epinan in Bretagne ben Titel Marquis und fcone Ginfunfte, erlebte Bieles und Großes unter Ludwig XIII, befehligte unter andern vor Rochelle im Jahre 1627 3), und ftarb aus Schwermuth im Jahre 1632, weil Richelieu den ungludlichen Montmorency, des Marschalls Gefangenen bei Caftelnaubarn, hinrichten ließ. Schomberge Sohn erfter Che, Rarl, geb. 1601, schwang fich gleichfalls zum Marschall von Frankreich und Colonel-general ber Schweizer auf, erheirathete als Marquis d'Epinan und be Barbe-

<sup>1)</sup> S. barüber Bartholds Auffat im Jahrgange 1838 dies. Taschenb. König a. a. D. p. 979 und Mém. de Bossompierre t. I, p. 124 ff.

<sup>2)</sup> Le Laboureur zu Castelnau t. II, p. 753.

<sup>3)</sup> Ueberficht feiner Thaten b. Konig a. a. D. u. bei Ragner.

zieur, Comte de Durestal mit Anna d'Halluin die Berjogs - und Pairsmurbe von Salluin; mar einer ber berühmtesten Feldherren Ludwig XIV. Aber er hinterließ, im Jahre 1656 fterbend, feinen mannlichen Erben: Die meißenischen Schomberge in Kranfreich ftarben mit ibm aus und der rothgrune Lowe ging in den Schild der weiblichen Nachkommen, ber Duck be Liancourt und Rochegunon über. Als hatte ber Rame Schomberg auf Frankreichs Boben einen eigenen Bauberfegen, flieg auch Mainhards, bes rheinpfälzischen Schönbergs Enfel und Sohn Sans Mainhards, bes prachtliebenden Minifters Friedrich V Kurfürsten von der Pfalz und nachmaligen Bohmenfonige, unter ben Lilien ju ben hochften Burben. Friedrich, herr von Schönberg, geb. 1616, fruh der Baffengenoffe des Grafen und späteren frangofischen Reldmarschalls, bes schönen, raufluftigen Weintrinkers und "Salbmannes"1), Jofias von Ranzau, bann Kriege= schüler unter bem Pringen von Dranien, feit 1659 im Dienste Frankreichs als Marechal-be-Camp, empfing ben flangvollen Namen Schomberg, ging im Jahre 1660 als General breier Ronige nach Portugal, murbe Grande des Königreichs, Graf von Mertola und kehrte in Triumph im Jahre 1665 nach Frankreich beim. Dbgleich bem Glaubensbekenntnig treu, für welches feine Bater geffritten, ward Friedrich in Frankreich naturalisirt, erkaufte bedeutende herrschaften, befam die honeurs du Louvre, focht unter frangofischen Kahnen für Rarl II von England. Im Jahre 1674 erhielt er bie Bergogewurde, bas Commando in Catalonien als Marschall von Frankreich,

<sup>1)</sup> Mars ne lui laissa rien d'entier que le coeur. Hist. Assachembuch. Reue V. X.

verließ aber nach der Aufhebung des Edikts von Nantes das neue Vaterland (1686), um General en Chef des Kurfürsten Friedrich Wilhelm und Statthalter von Preußen zu werden, und starb im Jahre 1690, als Duc und Pair von England, Nitter des Hosenbandes, Generallissimus Wilhelms III, in der Schlacht an der Bonne. Unter Ludwigs XIV Scepter bekannten beide ruhmvolle Linien, die rheinische und sächsische, von einander angezogen, sich als desselben Geschlechts. So hatte die Witwe Karls von Schomberg den Chevertrag Friedrichs vom Jahre 1669 als Verwandte mit unterzeichnet. Auch der rheinische Mannsstamm erlosch mit Karl, Marquis de Harvich, im Jahre 1713 und nur in der weiblichen Linie, den Degenfelden, vererbten sich Wappen und Lehne der Schönebrge?) in Deutschland.

<sup>1)</sup> Ragner 1, S. XXXVI.

<sup>2)</sup> Als Generalissimus in Brandenburg ichrieb &., nach Schönnigs Leben bes F. M. von Ragmer, fich: Schonberg.

## Francesco Burlamacchi.

Epifobe lucchefifcher Befcichten.

Von

Alfred von Reumont.



Wenn ich es unternommen habe, die Geschichte Francesco Burlamachi's mit demjenigen Detail zu erzählen, welches einem Ereignis dieser Art Leben und Charakter geben muß, so hat mich dazu nicht etwa der Glaube bewogen, als wäre die historische Bedeutung des Factums an sich eine überwiegend große. Keineswegs. Aber zur Kenntnis des Geistes, welcher, nachdem Italiens glorreiche Zeit vorüber war, und als Alles geschah, das Unabhängigkeitsgesühl und die Erinnerungen an schönere Tage zu unterdrücken, in Italien sich nicht ersticken ließ und nicht erstickt worden ist; zur Kenntniß des Geistes, welcher noch in den Republiken sich regte, wie der in mancher Beziehung eigenthümlichen Gestaltung einer dieser kleinen Republiken, hosse ich durch diese Erzählung aus der Geschichte Lucca's beizutragen.

Die Quellen- sind der Mehrzahl nach seit kurzem Jedem zugänglich geworden. Carlo Minutoli zu Lucca, welchet vor vier Jahren durch seine kleine Schrist "Francesco Burlamacchi, storia del secolo XVI" die Ausmerksamkeit von neuem auf daß Factum hinlenkte, hat in den Anhängen zum Sommario della storia di Lucca des versiorbenen bortigen Archivdirectors Girolamo Tom-

masi (im X. Bande des Archivio storico Italiano, Aloreng 1847) die Prozeffacten vom Jahre 1546 in ihren wefentlichen Theilen veröffentlicht. Diefe find ber gegenmartigen Darftellung ju Grunde gelegt, fobaf mo es anging, die Worte ber Aussagen beibehalten worden find. Das Wenige, mas ich im Mebizeischen Archiv fand, ift an feiner Stelle mitgetheilt. Die Ergahlungen gleichzeitiger und fpaterer Siftoriter find überall verglichen morben, die bes Giovanni Batista Abriani namentlich, im fünften Buche ber Storia dei suoi tempi und jene bes eleganten Latiniften Pater Bartolommeo Beverini in ben Annalium ab origine Lucensis urbis libri XV (Lucca 1829), von welcher Darftellung es eine italienische Uebertragung von dem berühmten Pietro Giordani gibt (Piacenza 1845, und in Giordani's Opere. Florenz 1846, Bb. II), welcher auch die in ber nachfolgenden Geschichte furz berührte Sollevazione degli Straccioni (in ben Opere, Bb. II) meifterhaft überfeste. Das wegen burchgangiger forgfamer Benutung bes reichen Lucchefischen Archives fehr schäßenswerthe obengenannte Sommario Tommafi's. fowie Antonio Mazzarofa's autgeschriebene Storia di Lucca boten mir auch fonft manches Material.

Schon war ich mit der Arbeit beschäftigt, als mit das Buch von Charles Eynard zuging: Lucques et les Burlamacchi, Souvenirs de la Résorme en Italie (Genf 1848), beffen Verfasser großentheils dieselben Materialien wie mir vorgelegen haben. Wie unser Standpunkt sind auch unsere Zwecke wesentlich verschieden, indem Herr Eynard namentlich die religiöse Seite der Ereignisse und die Schicksale der Burlamacchi und Calandrini nach ihrer Flucht und in ihren Beziehungen zu seiner Vaterstadt

Genf betrachtet. Mit regem Interesse aber und mancher Frucht für bie nachfolgende Darstellung habe ich seine Schrift gelesen, welche eine bemerkenswerthe Episobe ber schweizer Reformationsgeschichte mit Wärme bes Gefühls und in anziehender Weise, übrigens aber in streng protestantischer Auffassung behandelt.

Florenz, am 17. Februar 1848.

Die kleine Republik Lucca hat alle toscanischen Freistaaten überlebt und, mit Genua, alle italienischen. Als Benedig gefallen, stand sie noch da, wenngleich mit veränderter Verfassung, die schon den Keim des Todes in sich trug, welchen politische Verhältnisse herbeiführten, benen gegenüber das Schicksal eines Staates von so geringem Umfange kaum in Betracht gekommen ist.

Und boch sind die Geschicke dieses kleinen Staates an und für sich betrachtet von nicht geringem Interesse und es hat nicht geringer politischen Weisheit bedurft, inmitten der Stürme des 16. Jahrhunderts, welche die Unabhängigkeit von Florenz und Siena vernichteten, diesem Gemeinwesen seine Eristenz zu bewahren. Schwierigkeiten und Gefahren waren zweisacher Natur, äußere und innere. Die äußern lagen sowol in den Beziehungen zum römisch=deutschen Reiche wie zu den Nachbaren, zu den Medici namentlich, welche den größten Theil Toscana's sich unterwarfen und auch die legten Reste sich anzueignen drohten; die innern bestanden in dem ruhelosen Geiste der Bürger und in der Unstätheit einer Versassing, welche nicht geeignet war, Festigkeit und Tonsequenz der Richtung zu sichern.

Bas Benedig gegen Ende bes 13. Jahrhunderts burch die Schliefung bes großen Rathes erlangte, Genua mittelft ber Umanberung, welche Andrea Doria in ber Berfaffung vornahm, erreichte Lucca im Sahre 1556 burch jenes Gefet, welches man nach feinem Urheber, bem Confaloniere Martino Bernarbini, die Legge Martiniana genannt hat. Das bisherige gemischte popolare Regiment ward baburch in eine eigentliche Aristokratie umgewandelt. Dies Gefes ichlog nämlich von ben fenatorifchen Stellen und von jeglichem Umt und Burbe ber Commune Alle aus, die entweder von fremdem Bater ober auch nur aus bem, außerhalb ber Sauptstadt liegenben Gebiete ftammten, fie fammt ihren Nachkommen auf alle Beit, mit Ausnahme folcher Auslander, die das urfprüngliche Bürgerrecht erlangt hatten, ober folcher Leute aus ber Lanbichaft, welche bereits ordentliche Senatsglieder gemefen maren. Für Auslander reichte felbft letteres nicht hin zur Bewahrung bes bisherigen Rech-Die gange folgenreiche Bebeutung biefes Gefepes icheint damals noch nicht recht flar geworden zu fein, indem die Opposition gegen daffelbe fonst wol mit gro-Berm Nachdruck verfahren fein wurde. Wie aber biefe erclusive Staatereform erft im folgenden Sahrhundert ihre eigentliche Vollendung erhielt, als das alte republis kanische Leben längst aus Lucca gewichen mar, so kam fie nicht plöglich noch alleinstehend. Beinahe zwanzig Jahre früher hatte bereits das Borspiel zu berselben ftattgefunden, durch Beichränkung ber Theilnahme an ben Staatsamtern Seitens ber fogenannten Fremben, b. h. ber nicht urfprünglich lucchefischen Burger, und fiebzig Sahre fpater, unter bem Gonfalonierat bes Niccolò Gratta, erschien die Ausgabe letter Hand der aristotratischen Constitution, indem der Beschluß durchging, daß künftig nur diejenigen Familien der Ehrenämter theilhaft werden sollten, welche seit dem Erlaß des Martinianischen Gespes im Genusse desselben sich befunden hatten. Ein Beschluß, welcher, ohne es durchs Wort auszusprechen, das engbegrenzteste Abelsregiment begründete, indem die vornehmen Geschlechter, begünstigt durch die Scheu vor Wiederausbruch der Unruhen, welche die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts so häusig getrübt, seit jener Zeit durch strenges Zusammenhalten es dahingebracht hatten, daß fast nur solchen, die zu ihrem Kreise gehörten, der Zutritt zu den höhern Aemtern möglich war.

Die politischen Folgen diefer Gefete liegen zu Tage. Lucca war nach der im Jahre 1370 unter Raifer Karl IV und mit feiner Bewilligung beschworenen Berfaffung, welche auf eine Epoche burgerlicher Rehben und einheimifcher wie fremder Bewaltherrichaft folgte, eine freie Reichsstadt mit popolarer Regierung, an welcher alle Bürger in der weitesten Bedeutung des Wortes theilnehmen follten. Diese Verfassung mar großentheils nach ber florentinischen gemobelt. Die executive Gewalt lag in ben Sanden eines alle zwei Monate wechfelnden Collegiums der Angianen, drei für jeden Stadttheil, an beren Spite ein Benner ber Gerechtigkeit (Gonfaloniere bi giuftizia) ftand. Die legislative Gewalt mar zwei Rathscollegien übertragen, einem feche Monate figenden fleinen Rathe von 36 Mitgliedern, und bem großen Rathe, der erft 90, bann 180 Mitglieder gahlte und jedes Jahr neu gewählt marb. War nun auch bie allgemein gleiche Berechtigung infofern mehr bem Buchfta-

ben benn ber Wirklichkeit nach vorhanden, bag feit bem Sahre 1430 die wichtigen Aemter beinahe ausschlieflich ben großen Kamilien zufielen, indem die ausscheibenben Bermaltungsmitglieder jedesmal das Bahlcollegium für die Neueintretenden bilbeten: fo blieb boch ber Buchftabe bes Gesets unverändert, und herrschte auch oft ber größte Zwiespalt zwischen ben höhern und niedern Stanben, so ward boch Bieles ausgeglichen, indem nirgend ein gewaltsamer Eingriff in die Berfassung ftattfand. Dies mußte fich aber völlig andern. Die Abelsrepublit, in welcher bie Gefammtheit ber Burger burch Gefegeeffraft von der obern Bermaltung ausgeschloffen blieb, bilbete ein fo geschloffenes Gange, baf fie, ben Raturgefesen unterliegend, in entschiebene Dligarchie auszuarten brobte, in bem Dage, bag man im vorigen Sahrhunderte, in Folge der raschen Abnahme der Bahl der patrizischen Ramilien, fich genothigt fah, ben Rreis zu öffnen, und erft perfonlich Abelige, bann reiche Burgerliche jum golbenen Buche und mithin zur Berwaltung zuzulaffen.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Ursprung diefer ausschließlichen Gewalt in den Händen eines früher blos mitberechtigten Standes ein illegaler war. Aber die Veränderung wurde ohne Gewaltthätigkeit und Blut durchgeset, und soviel man urtheilen kann, ist sie es gewesen, welche Lucca's Autonomie und politische Existenz gerettet und brittehalb Jahrhunderte hindurch bewahrt hat, nachdem die popolaren Freistaaten einer nach dem andern durch eigene und fremde Schuld gefallen waren. Man wirft diesem aristokratischen Regiment vor, daß es den Verfall Lucca's gefördert habe, indem es Fremde abhielt, sich in einer Stadt niederzulassen, die sie

einst burch Gewährung von Vorrechten angezogen, in welcher fie aber jest von Seiten ber Bermaltung feine Vortheile mehr zu erwarten hatten; indem es Sandel und Industrie, namentlich bie einft fo blubende wie einträgliche Seidenfabrifation, in Abnahme tommen ließ; indem es durch Beengung und Gemiffenszwang eine Menge angesehener Ramilien ins Eril trieb und fo bem Wohlstand ber Stadt ben heftigsten Stof gab. Regierung biefer Art mag ihre großen Untugenben gehabt haben, die um fo beutlicher an ben Tag traten, je beengter ber Schauplas mar, je beschränkter ber Rreis mächtiger und reicher Gefchlechter, die den gleichberechtigten aber verarmten Familien bas Gefes vorschrieben. Bis auf ben heutigen Tag find die schlimmen Spuren biefer früheren Buftanbe fo wenig vertilgt, bag manche bei ben neuesten Vorfällen ans Licht getretene Dieverhältniffe fich auf biefelben guruckführen laffen. man barf bei ber Beurtheilung ber ermahnten Buftanbe nicht außer Acht laffen, bag ber gerügte Berfall mit bem Berfall von gang Stalien zusammenhing und minder nicht als in örtlichen Urfachen in ber allgemeinen politifchen Stellung feine Erflarung findet; bag wie die Blute ber unabhängigen Communen, fo die Blute bes italieniichen Sandels vorüber war; bag endlich ein fo fleiner machtlofer Staat fich Ginfluffen nicht entziehen konnte, welchen alle größere mehr ober minder unterlagen. weniasten aber barf man außer Acht lassen, bag bies Regiment, mochte es auch noch fo manche Mängel haben, Frieden nach außen, Ruhe im Innern bewahrt hat, und Lucca jest, mo es aufgehört Sauptstadt eines felbständijen Staates zu fein, in Rucficht auf Bebeutung, Reichthum, Blüte einen andern Rang einnimmt, als &. B. Siena und Pifa, deren Loos es ohne Zweifel getheilt haben würbe, hätte die Unstätheit der popolaren Berfassung fortgewährt.

Als jenes Martinianische Gefet gegeben mard, hatte Lucca's große Beit langst aufgehort. Die erfte Balfte bes 14. Jahrhunderts mar biefe Beit. Das Gebiet erftrecte fich damals von der Magra, wo jest die genuefischfarbifche Grenze ift, bis nach Piftoja im Bergen bes heutigen Tostana. Wie in Floreng ftand bas Bolt gegen ben Abel auf und nahm ihm die Theilnahme an den Aemtern und bannte Biele. Früchte ber Unruhen maren Sinten bes Gewerbfleißes, Minberung bes Reichthums, Einzelherrschaft. Caftruccio Caftracane, vornehmem gi= bellinischen Geschlecht entsproffen, ber größte Dann, ben Lucca hervorgebracht, schlug die florentinischen Guelfen bei Altopascio in den ungefunden Riederungen des Nievolethales aufs Saupt, fo bag ber Gefangenen an 15,000 gezählt murben, und er lief feine Barberroffe im Bolfespiel den Bettlauf halten bis zur Brucke über ben Mugnone, eine Millie von Florenz, mo jest bie prachtiae Demidoffiche Villa liegt. Mit feinem Tobe aber mar's zu Ende mit Glanz und Sieg, und nachbem eine Frembherrschaft bie andere abgelöst, gab endlich Rarl IV ber Stadt die Freiheit wieder, und um ichweres Gelb erlangten bie Lucchefen, daß fie niemanden unterthan fein follten als Raifer und Reich, benen fie unmittelbar lebenpflichtig blieben. In diefem Berhaltniffe gum Reich beharrte Lucca, benn nachmalige Kaiserdiplome änderten wenig in Hinsicht des Rechtspunktes. Im Innern auch ward dem Rechte nach wenig geändert, viel im Faktischen: benn deißig Jahre hindurch schaltete mit beinahe unumschränkter Gewalt ein Bürger, Paolo Guinigi, der letzte Gewaltherrscher in Lucca, der aber mit seiner Autorität keinen Misbrauch trieb und durch eine unblutige Revolution entsernt ward. Wie im 14. Jahrhundert scheiterten im folgenden auch, nach des Guinigi Sturze, alle oft wiederholten Versuche der Florentiner, sich der Nachbarstadt zu bemächtigen, von deren Gebiete breite Stücke abzureisen ihnen zu verschiedenen Zeiten um so besser

So tam das 16. Jahrhundert heran. Mis der junge Karl von Sabsburg und Spanien ben Raiferthron bestieg, mandten sich an ihn die Lucchesen mit der Bitte um Bestätigung ihrer Privilegien, wie Die Sitte jener italienischen Communen mar, über welche feit geraumet Beit bas Reichsoberhaupt faum andere Autorität als bie bezeichnete auszuüben pflegte, mit ber freilich jedesmal mehr ober minder bebeutende Bahlung verbunden mar. Das Diplom Rarls V bestätigte Lucca als kaiferliche freie Stadt, unter bes romifchen Reiches Schus und Dbhut und des Raifers perfonlicher Protection und Gemahr, mit Ginschluß ber gegenwartigen Befigungen wie ber alten Jurisbictionsrechte über abhandengekommene Gebietstheile, mit unbeschränkter Freiheit ber innern Berwaltung durch einheimische Magistrate nach felbstgeordneter Berfaffung. Privilegien, welche, wenn fie gleich perfonlich vom Raifer ausgingen, also mit beffen Tobe erloschen, bennoch vom Nachfolger regelmäßig erneuet zu

werden pflegten, so lange in Stalien des Reiches Oberherrlichkeit mahrte.

Die Beit Papft Clemens' VII führte in Stalien, namentlich in Toscana, zu große Ummandlungen herbei, als baf in einer bemofratischen Republik wie Lucca mar, bie Bewahrung ber Rube möglich gemefen mare. Gin Sahr schon bevor der ameite Medici ben papftlichen Stuhl beflieg, begannen die Unordnungen. Anlag gaben Uebermuth, Schrankenlofigkeit, Rachfucht eines ber mächtigften Geschlechter ber Stabt, welches nach bem Drte, mo feine Wohnungen fich befanden, San Lorenzo in poggio (am Sugel) ben Namen ber Poggi führte und es übel ertrug, burch die feine Anmagung fürchtenden Burger fo viel als möglich von ben Chrenamtern ausgeschloffen zu-Der Gonfaloniere ber Stadt fiel unter ben Streichen ber Emporer, boch bie Maffe ber Burger iprang ber Signorie bei und es ward ftrenge, aber willkürliche Juftig geübt an den Mördern und ihrem Anhange. Die öffentliche Ahnbung ging fo weit, daß fie bie Poggi nothigte, ihre Wohnungen zu verlaffen, mo fie nach alter italienischer Sitte vereint geblieben maren, ihre bis bahin gemeinsamen Guter zu theilen, Familiennamen und Wappenschild zu andern. Dem Plage felbft, wo ihre Saufer lagen, gab man andere Namen. Benige Jahre verstrichen, die Jahre, in benen die Republik Kloreng ben Waffen und Ranten ihrer Gegner, bes Papftes und bes Raifers erlag, als ein nicht minber gefährlicher Aufftand bie Ruhe Lucca's von neuem ftoren fam. Wie jungst ber Bruch vom Abel ausgegangen,

so erfolgte er jest durch die Gewerbtreibenden, und in Lucca wiederholte sich, wenn auch nur im Diminutiv, jene Revolution, welche unter dem Namen des Tumulto de' Ciompi hundertfünfzig Jahre früher Florenz mit Entsesen erfüllt, mit Blut besteckt hatte.

Die Seidenwirkerzunft war die zahlreichste und bluhenbste unter ben Innungen Lucca's und auf ihr berubte hauptsächlich die Bedeutung der einheimischen Inbuffrie. Das Statut vom Jahre 1308, in ber Beit des entschiedenen Sieges bes Bolfes über ben Abel aufgefest, hatte ihre Berfaffung und Berechtigungen geregelt. Im Jahre 1531 beschloß man an biefem Statut eine Abanderung zu treffen, beren 3med mar bie Tuchtigkeit ber Manufaktur durch gefesliche Bestimmungen zu sichern, burch welche aber theils die geringeren Arbeiter, die Sei--benwirker, welche nur einen Webstuhl in der eignen Wohnung hatten, und die Spinner, welche für Andere thatig waren, ihre Rechte beeintrachtigt, ihre Wirksamkeit gehemmt erachteten, theils bie Gefammtheit der Bunft in Betreff ber Abgaben fich übermäßig belaftet glaubte. Raum wurden die neuen Berordnungen bekannt, fo begann auch ber garm unter ben Sandwerkern, welche ber Senat vergebens zu beschwichtigen suchte. 3m Frangiskanerklofter marb eine tumultuirende Berfammlung gehalten, beren Ergebnif mar, daß achtzehn Abgeordnete jur Signorie gingen, die Rlagepunkte vorzutragen. Die Deputation fand gunftige Aufnahme: Die Signorie verfprach bem Senat die Angelegenheit ju empfehlen, machte aber die Baupter der Ungufriedenen gugleich auf die Befahr und das Ungefesliche ihres Beginnens aufmerkfam. Die Wirkung ber Mahnung mar grabe bie entgegengefeste der beabsichtigten: die Saupter befürchteten Ahnbung und beschloffen, nun die Sache aufs Aeuferste zu treiben, um die Regierenden einzuschüchtern, und so mehr als ben ursprünglichen 3weck zu erreichen.

Anfangs gelang's. Nach ichoner alter Sitte, welche ben Frühlingsmonat burch Gefange und heitere Spiele bewillkommnete, war der erfte Mai ein Kesttag fur die Un diesem Maitag aber füllten lärmenbe Lucchesen. Bolkshaufen bie Straffen: bie Junglinge ber Bunft zogen einher, gemaffnet von Ropf zu Aufe, vorauf ein zerfestes schwarzes Banner, mober biefer Aufftand ben Ramen des Tumults ber Berlumpten (begli Straccioni) erhielt, ber ihm in ber Geschichte geblieben ift. Taufende und aber Taufende füllten ben Plas beim Frangistanerflofter und die benachbarten Straffen. Die Signorie mit bem Gonfaloniere Stefano Bernardi gerieth in Angst und rif ben in ber Gile versammelten großen Rath mit fich fort, fo daß er, wenngleich nicht ohne Biberftand, noch an demfelben Tage bie verhaften Berordnungen abichaffte, bie Gultigfeit des fruhern Gefeges bestätigte 1) und eine Amnestie für die Theilnehmer am Aufstande erließ. Wie's fo oft geschieht, faben die Unzufriedenen im Nachgeben nichts als Schmäche. Die Abneigung ber niebern Stande gegen die hohern, in beren Sanden wie schon gesagt die Bermaltung, wenn nicht auf den Grund von Rechtstiteln, boch burch Gewohnheit fich befand, fuchte fich Luft zu machen und fo artete bas, mas ur-

<sup>1)</sup> Supplik der Seidenwirker und Deliberation des großen Raths, aus dem Lucchefer Archiv mitgetheilt von Minutoli in den Anhangen zu Tommafi's Sommario, S. 87.

sprünglich bloße Verwahrung gegen wirkliche Beeinträchtigung war, in eine Pöbelrevolution aus, welche die Regierung beherrschte und zu den erniedrigendsten Concessionen nöthigte, alle Ordnung umwälzte, Brand und Mord anstiftete und die Republik ins tiefste Verderben gestürzt haben würbe, hätte nicht, nachdem beinahe ein Jahr in diesen schwachvollen Nöthen vergangen, die Aristokratie sich endlich ermannt, eines ihrer Häupter, Martino Buonvisi, den die Straccioni versagt, heimlich mit treugebliebener Mannschaft vom Gebiete herbeigerusen und so den Sieg über die Rebellen errungen, gegen welche nun mit aller Entschiedenheit und Schärfe versahren ward.

In jener florentiner Wollfammerrevolution des Sabres 1378 fagen zerlumpte Sandwerker ber niedrigften Rlaffe in ber Signorie und fo groß mar ber Stanbal, baß ihre eigenen Varteigenoffen fie am Ende zum Dalaft binauswerfen mußten. 3m Aufftand ber Straccioni schleppten bie Meuterer bie Geschüte bes Gemeindepalaftes nach ben Saufern ber Buonvifii, um fie in ben Grund zu ichießen, und einer von ihnen zundete in den Dalafigewölben ein Pulverfaß an, beffen Explosion, burch bes Simmels gugung, nur geringen Schaben anftiftete. Bu folden Erceffen führte bie Pobelherrichaft in biefen reichen und blühenden italienischen Republiken. Wie aber bei Auftritten biefer Art bie Schwäche und Rathlofigkeit der popolaren Regierungen fich ebenfo tundgegeben hat, wie jene ber oligarchischen, die meift ohne Schwertstreich gefturat murben: fo hat in ben meiften Källen fcmeres Unrecht bes herrschenden Abels gegen bas unterbruckte niebere Bolf bie ursprüngliche Schuld getragen. ift es benn auch gekommen, bag ein Mann, beffen Name

noch genannt werben wird, Giovanni Guibiccioni, ein Jahr nach ber Rieberlage ber Straccioni über Anläffe und Berfahren ber Sieger ein ganz anderes Urtheil fällte, als man bei ber Mehrzahl ber hiftoriker findet, die nur auf die Ausschweifungen des Pöbels geachtet haben.

Für Lucca aber war's ber lette Ercefi. Denn nun begann jene immer ftarter werdende Reaction bes Abels, von welcher im Eingange biefer Geschichte die Rede gewesen ift.

Es war wie gefagt die leste blutige Revolution. Eine andere Umwälzung aber, die von fehr verschiedenem Princip ausging, verschiedene Zwecke hatte und, wäre sie gelungen, das Haupt ihres Urhebers mit unvergänglicher Aureole umgeben haben würde, ward einige Jahre später von einem Bürger Lucca's beabsichtigt. Man mag den Plan fantastisch, ja lächerlich nennen: er gehört darum nicht minder zu den Zeichen der Zeit.

Unter ben lucchesischen Geschlechtern gehören bie Burlamacchi zu ben alten und angesehenen. Der erste, bessen Rame vorkommt, war Buglione Burlamacchi, welcher im Jahre 1217 starb. In bem schon erwähnten Statut von 1308, welches ben Sieg bes bemokratischen Princips befestigen sollte und worin der Haß gegen den Abel so weit ging, daß z. B. verordnet ward, die falsche Anklage eines Popolanen gegen einen Abeligen sollte keine Sühne nach sich ziehen, und ein Abeliger sollte gegen einen Popolan kein Zeugnis ablegen können, sinden sich die Burlamacchi unter diesen, Casastici vel potentes, genannt, von benen es heißt, man führe an diesem Orte

ihr Berzeichnis auf, "ne sub velamine popularium defendantur", sowie bamit offenkundig fei, baß sie nicht augelaffen werden konnten au den an der Bermaltung theilnehmenden Innungen und Baffengefellschaften, fie ebensowenig wie lüderliches Bolf, Berbannte, Berurtheilte ober Pifaner 1). Die Forteguerri, Cenami, Porcari, Guidiccioni, Caccianemici, Allucinghi, Chirarducci und andere in der toscanischen Geschichte nicht unbefannte Namen fommen in biefem Bergeichniffe vor, bas auf Gefesbestimmungen folgt, die feinem ber florentiner Decrete gegen die Grandi an Entschiedenheit nachstehen. Gleich ben meiften Kamilien bes Landes widmeten fich bann auch bie Burlamachi ber Gewerbthätigkeit und bem Sanbel, und wie fo viele vornehmen Alorentiner, beren Nachkommen wir noch hie und da in Frankreich begegnen, hatten fie ihre Comtoire in Flandern, in Paris und Lyon, welche lettere Stadt mit Brugge ber Sauptstapelplat für die italienischen Fabrifate war. Ihre Wohnung, die auch heute ben Nachkommen gehört, liegt an bem kleinen Plate, welcher, nach der gegenüber fich erhebenden Rirche, del Suffragio genannt wird.

Francesco Burlamacchi wurde im Jahre 1498 geboren. Sein Bater Michele genoß guten Rufes und vieler Autorität unter seinen Mitburgern: siebenmal stand er in den Jahren 1505 — 1529 als Gonfaloniere an

<sup>1)</sup> Statut vom 3. 1308. Rubrit CLXV. "De iis qui esse non possunt nec intelliguntur in societatibus esse etc." und Rubr. CLXVIII—CLXX. "De non condemnando popularem pro accusa non probata contra casasticum" u. s. w. bei Minutoli a. a. D. S. 23—27.

ber Spige ber Bermaltung. Caterina Balbani, feine Mutter, gehörte nicht minder einem vornehmen Geschlechte Francesco's Erziehung muß eine forgfältige gemefen fein, wenn man nach feiner Bekanntichaft mit ben griechischen Rlaffitern und mit ber Geschichte schließen barf. Einfluß barauf hatte ohne 3meifel fein Batersbruber, Filippo, als Dominifanermonch Fra Pacifico geheißen, unter welchem Namen er in ber Literargeschichte wie in den Annalen seines Ordens bekannt ift. Kilippo hatte in jungern Sahren langere Beit in Florenz gelebt, in jenen Tagen, als bie Predigten Kra Girolamo Savonarola's Stadt und Land in Bewegung festen und neben dem religiöfen Enthusiasmus auch den republikanischen Keuergeift fteigerten: eine Bewegung, welche, bei Savonarola's Tode gewaltsam unterbruckt, im Jahre 1527, wo die Medici zum brittenmal aus Florenz vertrieben wurden, mächtig wieder aufflammte und noch unter ber Gemaltherrichaft Cosmus' von Medici eine confequente Opposition nahrte, die im Jahre 1545 bie gewaltsame Bermeifung der Dominifaner aus ihren Rloftern in Florenz und Fiefole zur Folge hatte. Wenn in fo spater Beit noch Savonarola als Beiliger, als Profet und Martyrer verehrt ward, deffen Bild von einer Aureole umgeben feine Anhanger auf ber Bruft trugen, fo daß ber Bergog von Kloreng bei Papft Paul III folchen Gebrauch als tegerisch verklagte; wenn bis zum letten Sahrhundert am Morgen bes 23. Mai in jedem Jahre Blumen die Stelle auf bem Granducaplage ju Florenz bebeckten, mo 1498 Fra Girolamo in ben Flammen verschieden mar; wenn heute noch fein Beift umbergugeben fcheint in ben weiten, mit Fra Angelico's Bilbern geschmückten Gängen von San Marco, wo er lebte und predigte, belagert und gefangen ward von den Gegnern seiner Lehre und seines Wirkens, wo die von ihm gedichteten frommen Gesänge erschollen: so mußten diese Empfindungen noch viel lebendiger sein in den Tagen, als der Nachhall der Worte des begeisterten Redners noch nicht verstummt war und seine Schüler und Anhänger Toscana füllten, ernste Männer, denen nichts so leicht ward wie Weltentsagung.

Als Fra Girolamo nicht mehr war, kehrte Filippo Burlamacchi nach Lucca suruck und trat am 18. März 1499 in den Dominikanerorden, in jenem Rlofter San Romano, beffen Rirche zwei Bilber Fra Bartolommeo's schmuden, welcher, gleich Filippo, zu Savonarola's Schulern und Berehrern gehört hatte. Gines diefer Bilber ift bie Madonna bella Mifericordia, aus bem Jahre 1515, eines ber größten Deifterwerke bes großen Runftlers. In biefer Einfamkeit, in welcher er bis jum 13. Rebruar 1519 ein gottfeliges, feinem Rlofternamen entsprechenbes Leben führte, beschrieb Fra Pacifico bie Sandlungen und Leiden seines geliebten Lehrers. Welche Unficht er von beffen Sandlungen hegte, wie er von dem Prozesse dachte, welcher feinen Untergang herbeiführte, ergibt fich aus ben Worten, mit benen er die Ergahlung bes Borgangs ber Binrichtung beschließt. "Gin folches," fo lauten biefe Worte, "war bas Ende Fra Girolamo's, eines beiligen und gelehrten Mannes, von dem man fagen fann, er fei eines der koftbarften Werkzeuge gewesen, beren Gottes Majestät zum Beil ber Rirche sich bedient; bies, ber Feuertod, mar ber Lohn feiner vielen Unftrengungen in bem gegenwärtigen Leben, worüber uns ber feste Glaube

tröftet, daß jenseit so große Berdienfte von Gott reichen Lohn empfangen haben werben."

Der Einfluß, welchen Fra Pacifico auf seinen Reffen geübt haben muß, wurde verstärkt durch die Eindrücke, unter denen des Lettern Jugend verstrich. Stalien hat keine ereignißschwereren Zeiten gekannt, als die ersten dreifig Jahre des 16. Jahrhunderts, Jahre, in denen nicht nur der Grund zu der nachherigen politischen Gestaltung der Halbinsel gelegt ward, sondern auch die Keime des schlimmen Geistes sich zu entwickeln begannen, der die solgenden Epochen beherrscht hat, die in den Tagen unserer Bäter ein anderes Princip sich geltend zu machen ansing, welches in den unsern mit einer Macht zum Durchbruch gekommen ist, die wie jede große Umwälzung neben den guten ihre gefährlichen Seiten hat und deren Umfang, Gang und Resultate jest unmöglich vorherbessimmt werden können.

Der Kampf bes ermattenden republikanischen Elements gegen den von Tag zu Tage an Kraft zunehmenden Despotismus ward damals in Italien entschieden. Es war eine Tendenz, welcher die meisten känder Enropa's unterlagen, glücklich, wenn sie noch die Spuren des Lebens, die Reste der Formen ihrer alten freien Zustände bewahrten, eine Grundlage zu bilden für den Wiederaufbau in spätern Zeiten, als manche Fürsten und die meisten Völker zur Erkenntniß kamen, wie unhistorisch einerseits, wie schädlich anderntheils das despotische Princip im Wiederspruch mit dem Geist der christlichen Staatenbildung ist. In Toscana, heute noch nach drei

Jahrhunderten absoluter herrschaft derjenige Theil Staliens, in welchem die demokratischen Elemente am tiefften liegen und immer wieder hervordrechen, hatte dies despotische Princip in jenen Tagen noch zu wenig Wurzel gefaßt, und die beiden Republiken Siena und Lucca, wenngleich halb eingeschüchtert, halb beschränkt in ihrer freien Bewegung, hatten die alten Freiheitsideen zu wach gehalten, um nicht den hoffnungen neuer Umwälzungen Raum zu laffen.

Erst wenige Sahre mar es her, feit ber Despotismus auf ben Trummern ber Unabhängigkeit und Autonomie des florentiner Gemeinwefens fich festgefest und eine Umgeftaltung der bis dahin bestandenen Berhaltniffe zu bewirken begonnen hatte. Nicht, als mare diefe Umgestaltung sogleich und in allen Dingen fehr merklich gewesen. In Florent felbst freilich mar sie fo groß wie fuhlbar: benn murde auch noch ein Theil ber volkthumlichen Formen beibehalten, fo merkten doch bald Alle, und mehr benn alle Uebrigen Solche, welche ben Medici zu ihrem Emporkommen geholfen und mit ihnen die Autorität zu theilen dachten, daß die Gewalt in die Sand eines Ginzelnen gelegt mar, und daß biefer Einzelne, biefer Jungling Cosmus, welchen Reiner gefannt hatte, fie mit einer Confequenz, Entschiedenheit, Abgeschloffenheit, einer nicht minder denn verschwiegenen und eiferfüchtigen, klugen und berechnenden Autofratie ausübte, welche den Uebrigen, mochten fie auch ein Buicciardini und Bettori fein, feine andere Rolle ließ als die, feine Befehle zu erfüllen ober gang abzutreten vom Schauplas. In der Proving mar's anders. Bald früher bald fpater, freiwillig oder gezwungen, hatten die einzelnen Communen fich ber florentinischen Republik unterworfen; sie hatten aufgehört nach außen bin unabhängige Gemeinmefen zu bilben. aber im Innern mar die Bermaltung nach ben bisherigen Statuten ziemlich unverandert geblieben und mit Ausnahme des Podefta ober Capitano, welchen Florenz ihnen fandte, blieb die Administration fo zu fagen gang in ben Banben ber Burger, ein Berhaltniß, welches nur in größeren Städten eine Modification erlitt, namentlich in Difa, wie leicht begreiflich, burch ben Umstand, bag bie Commune erft nach langem und hartnächigstem Rampfe unterlag, baf fie ein anfehnliches Gebiet gehabt hatte, welches nun nicht mehr von ihr abhangig blieb, und daß befondere Borfichtsmaßregeln nöthig erachtet murden, fie im Baume zu halten. Nimmt man folde einzelnen Källe aus, fo bestand bas florentinische Bebiet aus einer Menge fich felbft regierender Communen, welche in jedem Moment aufs neue in eben fo viele Diminutiv = Republiten hatten gerfallen konnen, wie es benn mahrend der bekannten Staatsummalzung, bie mit ber Bertreibung bes Bergogs von Athen enbete (1343), wirklich, wenngleich nur mo. mentan, ber Kall mar.

Es ware eine irrige Annahme, glaubte man an völlige ober gar augenblickliche Umwandlung dieses Berhältenisses unter der Mediceischen Herrschaft. Sie war, es ist gewiß, ein despotisches, ja zum Theil ein furchtbar hartes Regiment; aber dieser Despotismus äußerte sich mehr in der obern Leitung, in einzelnen Gesegen, welche die Personen betrafen, in der ökonomischen Berwaltung, welche Land und Bolk als Mittel zu Finanzspeculationen betrachtete, und in Beschränkungen, welche die Hauptstadt am sühlbarsten trasen, weil hier seder Bürger an Sist. Lassenung. Neue &. X.

ber Souverainetät Theil gehabt hatte, als in der Zerftörung der republikanischen Verfassung der Communen. Bis zu den Zeiten des Großherzogs Leopold I erlitten diese Communen, obschon unter Cosmus I eine Umwandlung der Statutarrechte nach gleichmäßigen Grundsägen vorgenommen ward, in mancher Beziehung nur geringe Veränderungen der Abministrations und Rechtszustände, welche in den Tagen der Freiheit bestanden hatten; nahm gleich die große Verschiedenheit der Statuten ein Ende, so blieben doch viele Vortheile, aber auch die Nachtheile der Abgeschlossenheit und der particulairen Gestaltungen.

In ber Beit aber, von welcher hier bie Rebe ift, hatte bie Umwandlung überhaupt erft einen Anfang gemacht. Und noch glühten bie Leibenschaften, noch grunte bie Soffnung, nach trat überall die Erinnerung an bie Rreiheit in ben Borbergrund, noch lebten viele ber Danner, welche unter ben Mauern von Floreng, auf ben Ballen Bolterras, im piftojefer Gebirge gegen bie Feinde bes Baterlandes geftritten; die Ginen in ftiller truber Entsagung in ber Beimat lebend, ale Berbannte in ber Fremde die Andern, immer bereit, an ber toscanifcen Grenze von neuem als Rampfer gegen die Debici ju Und die Gefahr, in welcher die beiben einericheinen. zigen freigebliebenen Communen Toscanas ichmebten, Mediceischem Despotismus anheimzufallen, weste noch bas Schwert bes an fich urfraftigen bemofratischen Geiftes.

Jugenberinnerungen und Erziehung, fowie die Stellung als angesehener und wohlhabender Burger eines freien Staates mußten in Francesco Burlamacchi die republi-

kanischen Tenbenzen kräftigen. Mit Caterina Trenta, einer Jungfrau aus einer noch blühenden patricischen Familie verheirathet, sah er mehre Kinder, unter ihnen den ältesten 1530 geborenen Sohn Michele, zu seiner Freude auswachsen. An den öffentlichen Angelegenheiten nahm er, durch das Vertrauen seiner Mitbürger berechtigt, vielsachen Antheil. Im Jahre 1528 saß er in der Signorie als einer der Anzianen, und ging im folgenden Jahr als Commissar der Regierung zum Prinzen von Drange, welcher das kaiserliche Heer gegen Florenz führte. Zu Ansang 1533 ward er zum erstenmale Venner der Gerechtigkeit.

Wenn die Borfalle in feiner Baterftabt, beren Beuge er war, bei ihm ju Gunften einer wohlgeordneten, ftarfen, auf fefter Rechtsgrundlage beruhenden Regierung fprachen, fo fonnten die Rachftellungen, benen Luccas Freiheit von Seiten bes Mediceers bloggestellt blieb, nicht umbin, ihn an die Gefahr ber Ifolirung bei fo beschrantter materieller Macht ju mahnen. Umfomehr, als bie Stellung jum Reichsoberhaupte eine unfichere mar, inbem Rarl V, welchem Alles baran lag, in Italien bie Rube zu erhalten, beren er bedurfte, um feine großen Entwurfe in Deutschland ins Bert zu fegen, die fcmantenden Buftande Luccas mit dem ungunftigften Muge anfah. In diefen Betrachtungen mag wol der Reim bes Planes gelegen haben, ber fich allmälig in Burlamacchi's Ropfe bilbete - ber Plan, Toscana wieder gur Freiheit gu verhelfen und einen Bund ober eine Einigung gur Gefammtrepublik herbeizuführen. Er felbft hat nachmals erklart, die erfte Sbee ber Möglichkeit eines folchen Unternehmens fei ihm bei ber Lecture bes Plutarch gefommen: bie Lebensbeschreibungen des Timoleon, des Pelopidas, des Dion, des Aratos hätten ihm gezeigt, wie mit geringen Kraften Großes und Glorreiches sich ausführen lasse. Und ein halbes, ja ein ganzes Jahr habe er diese Dinge sich überlegt, mit diesen Gedanken sich getragen, ohne irgend Einem nur einen Wink oder eine Andeutung zu geben, die die Idee in ihm gereift und die tägliche Beschäftigung mit derselben, wie's wol bei so unaushörlichem einsamen Nachsinnen geht, ihm die Schwierigkeiten geringer, die Möglichkeit der Ausführung naber liegend erscheinen ließ.

Cola Rienzi, Stefano Porcari, Lorenzino be' Mebici wurden burch die Erinnerungen an die alte Welt erregt und zu guten und schlimmen Handlungen ermuthigt: Francesco Burlamacchi ist ein neues Beispiel, wie ftark und dauernd biese Eindrücke in Italien waren.

Es lebte in Lucca ein Mann, Cefare bi Benedino, ebemale Solbat, bann Farber, ber mit bem Saufe ber Burlamachi in vielfacher Geschäfteverbindung ftand. In ihm glaubte Francesco Scharffinn und Entichloffenheit zu erkennen und ba er auf beffen Redlichkeit baute, begann er ihm von feinen Fantafien und Entwurfen gu Cefare hörte mit Aufmerksamkeit zu und erzählen. nachdem fie mehrmals biefe Dinge befprochen, ichien ihm, fie maren wol bes Berfuches murbig, fie ins Bert au feben. Aber nur mit Anderer Bulfe ließ fich fo etwas versuchen. In Lucca felbst mar es theils zu gefährlich, Mitmiffenbe hereinzuziehen, theils waren Berhaltniffe und Mittel ber Republik wie der Gingelnen nicht von ber Art, auch nur die entferntefte Ausficht zu gemähren. So mandten fie bie Blide nach außen, und die Ersten, auf welche fie fielen, maren die Strozzi, Diero und Lione, bes ungludlichen Filippo Sohne, die ftets muthigen, ftets thatigen Borfampfer ber Partei, welche im Saffe gegen bie Medici und gegen bes Raifers herrschenden Ginfluß in Stalien fich vereinigte, nie verzagend im Unglud, nie ermubend im Berbeischaffen wie in ber Benugung ber Mittel, burch bie fie ben Feind ju fturgen hofften, burch ihre Ausbauer und Confequenz, ihren Muth und ihre Rriegstenntnif dem Bergoge von Florenz ebenfo furchtbar wie burch ihren Anhang in Frankreich, beffen Dauphine und nachmalige Königin Ratharine, bes großen Lorenzo Medici Urenkelin, ihre Muhme und ftandhafte Freundin mar, mahrend fie ihre heftige Abneigung gegen Cosmus theilte, zu welchem fie in nur entferntem Bermanbtichafteverhältniffe ftanb. Dachte man in Italien, in Toscana namentlich, an politische Ummalzung, fo maren es die Strozzi, beren man zuerft gedachte; suchte man Sulfe bei Frankreich, fo maren es die Strozzi, die man zuerft um Bermittelung ersuchte. So maren benn fie es, welche Francesco Burlamacchi auborberft in ben Sinn famen.

Um die Zeit, als solche Gedanken Francesco mehr und mehr beschäftigten, traf es sich, daß ein gewisser Bastiano Carletti, ein geborner Lucchese, von Marseille zurückehrte, nachdem er unter den Befehlen Lione Strozzi's gedient hatte. Es muß hier vorausgeschickt werden, was im Berlaufe dieser Erzählung noch zur Sprache kommen wird, daß Lione, in frühen Jugendjahren schon Johanniterritter und nachmals Prior von Capua, eine Com-

mende, welche einft Giulio de' Medici, bem fpatern Papfte Rlemens VII, gebort hatte, vom Konige Frang I mit bem Dberbefehl über feine Galeeren betraut worben war, als ber frangofische Berricher in feinem letten Rriege gegen Rarl V jenes Bunbnig mit Gultan Guleiman geschloffen hatte, welches in ber gesammten Chriftenbeit fo großes Mergerniß erregte und in ben Sahren 1543 und 44 eine türkisch = frangofische Flotte an die Ruften Staliens führte. Nicht lange vor Ende biefes Krieges, welchen ber Friede von Creson befchloß, geleitete ber Prior von Capua mit ben foniglichen Galeeren bie turfischen Schiffe nach Ronftantinopel jurud, wo er eine Botichaft an ben Sultan auszurichten hatte. Als er in ben Safen von Marfeille wieder einlief, ward ein großer Theil ber Mannschaft entlaffen, unter ihnen jener Baftiano, welcher als Landsmann mit bem Strozzi in perfonlichem Berfehr geftanden hatte. Der Mann mar mit Burlamacchi befannt, in beffen Seibenmanufactur er einst gearbeitet hatte; diefer glaubte fich ihm anvertrauen zu konnen und frug ihn, ob er bazu behülflich fein wolle, insgeheim eine Berbindung mit bem Strozzi anzufnupfen. Baftiano war bereit bagu und begab fich, von bem nunmehr gereiften Plane Francesco's in Renntnif gefest und burch ihn mit Reifegelb verfeben, im November 1544 von neuem nach Marfeille.

Francesco Burlamacchi's Aussagen im peinlichen Berhör, welchem er zwei Jahre später unterworfen ward, laffen uns ben Inhalt ber Botschaft an ben Prior von japua, seine Absichten, sowie bie Mittel beurtheilen,

mit benen er lettere ine Bert zu feben bachte. lucchesischen Gebiete, welches auch in früheren Beiten ichon, als überall bas Bolt jum Rriegsbienfte gerufen warb, feine gewaffneten Scharen gahlte, mit geregelter militairischer Berfaffung, bestand eine Landmilig, welche weder unbedeutend, noch ungeübt und in verschiedene Corps aetheilt war. Sie war zwiefach nothig in jenen rubelofen Tagen, wo Grenzstreitigkeiten unabläffig und es nichts Geltenes mar, bag bie Bewohner eines Ortes bie bes andern anfielen, wie im Jahre 1539 geschah, bie Einwohner von Pontito, einem lucchefischen Grenzcaftell, die Burg bes auf piftojesischem Bebiete liegenden Lanciola überfielen, fie in Brand ftedten, mehre Leute erichlugen und die Sabe mit fich fchleppten, fo bag, um ben Bergog von Florenz zufriedenzustellen und ahnliche Scenen zu verhüten, ber Senat fich genothigt fah, verschiebene ber Schuldigen binrichten zu laffen. Bu Commiffarien über biefe Milizen pflegte man angesehene Burger gu mahlen und es mar eines biefer Commandos, um welches Francesco fich zu bewerben die Absicht hatte. es ihm, wie er hoffte, feine Bahl burchzusepen, fo wollte er von ber Signorie bie Genehmigung erbitten, bei ber Stadt Beetschau über die Compagnie bes Borgo gu halten, welche die ftartfte mar und gegen 1400 Röpfe kählte, und mit welcher er noch die etwa 200 ftarke Schar vom Ponte a Moriano zu vereinigen hoffte, ber Mannschaft nämlich bes nörblich von ber Stadt gelegenen Striches, welcher feinen Ramen von ber über ben Gerchio führenden Brude hat, die von bem berühmten Matteo Civitali und feinem Reffen gebaut murbe.

Bei ber Porta Can Donato, wo bie Strafe fub-

marts nach Vifa führt, westlich nach Genua, liegt eine Fläche, welche man vor Beiten ben Prato bel Re ober del Marchese nannte, weil hier die Landwohnung ber Berricher in ber longobarbifchen Epoche mar - Schauplas von Boltsfesten und Wettrennen an großen Resttagen Luccas, fo an bem Tage ber Rreuzerhöhung, wo ber Raum bie Form eines ungeheuern Amphitheaters annimmt, in bem ringeherum holzerne Stufenreihen mit Loggia und Bogenhalle für Sof und Abel fich erheben und über 3manzigtausend bem Schauspiele beizuwohnen Raum finden. Sieher, bicht an ben Ruf einer ber großartigen Baftionen, welche, elf an ber Bahl, Luccas prächtigen Mauertreis schüßen und deren Umwandlung nach ben Regeln vervollkommneter Befestigungefunft in jener Beit auf ben Rath bes Raifers und nachmals ber Bergoge Emanuel Filibert und Alexander Farnese begonnen mard, wollte Francesco Burlamacchi, feine Scharen führen, in bet Absicht, fie bort, indem er ihnen nach der Beerschau Erfrischungen reichen ließ, bis zu Sonnenuntergang zu halten und hierauf noch vom Ponte a Saliffimo bis Pontetetto marichiren zu laffen, unter bem Bormande, baf fie bort auseinandergeben follten. Ponte a Salifimo und Pontetetto find zwei Bruden, welche fublich von Lucca über das nicht weit davon in den Serchio fallende Klufchen Dzori führen, lettere eine Millie von ber Stadt, als beren Vormauer fie gegen die Angriffe ber Pifaner im Mittelalter betrachtet marb, durch zwei Thurme gefcust und mit einer Bedachung verfeben, woher der Rame, nebenan ein Vilgerspital und ein Benebiftinerinnenflofter, wie man fie wol in folden Localitäten findet. Sier anzelangt, follten fie von ber Rachricht empfangen werben, von Pisa her sei florentinisches Rriegsvolt ins Gebiet eingefallen, bas man augenblicklich jurudzumerfen fuchen muffe. Folgten, wie er erwarte, bie Scharen, fo merbe er mit ihnen die Strafe nach bem Monte San Giuliano einschlagen und unterwegs ben Sauptleuten seinen Plan entbeden, unter bem Borgeben, bag er im Auftrage ber Republik handle, um etwaiger Einrede ju begegnen. Einverftandniß mit ben Befehlshabern ber Miligen von Santa Maria a Colli und vom Ponte San Viero, beide in Luccas unmittelbarer Umgebung am Gerchio, follte ihm hier beren Leute, gegen 400 an ber Bahl, guführen. Bugleich rechnete er auf die Theilnahme ber tüchtigen Scharen von Camajore, jenem ansehnlichen Caftell, welches am gufe ber machtigen Gebirgemaffe von Seravezza liegt, Scharen, die in der Zeit des Aufruhre ber Seidenwirker ber Signorie zu Bulfe geeilt maren. bem Befehlshaber biefer Mannichaft wollte er Berabrebung treffen, bag er lange bem Monte Quiefa, von beffen Sohe man auf dem Wege von Lucca nach Biareggio und Maffa querft bas Mittelmeer erblickt, feine Milizen führen follte, um fich an bemfelben Abende mit ihm gu vereinigen.

Es gibt in Toscana kaum eine schönere und malerischere Straße als diesenige, welche zwischen den waldigen Höhen des Monte San Giuliano, "perchè i Pisan 'veder' Lucca non ponno" nach der in der Ebene des Arno liegenden Stadt griechischen Ursprungs und Namens führt, vorüber an Wartthürmen des Mittelalters, welche die Grenze zu schüßen bestimmt waren, die diese Hügelgruppe durchschnitt und vor wenigen Monaten erst zwei Theile Toscanas zu trennen aufgehört hat. Auf diesem

Bergpfabe, ber eigentlichen alten Strafe, die bas Thal bes Serchio mit ber Burg von Ripafratta vermeibet, boffte Burlamacchi jene Schar, zwischen brei und vier Taufend, unbemerkt in der Nacht vor Vifas Thore zu geleiten. Wie er Pifa ju gewinnen bachte, mochte er fich bamale nicht flar gemacht haben, aber er rechnete auf die, fehr zweifelhafte, Buftimmung der Ginwohner und bie Schwäche ber Befagung, vielleicht auch auf eine mit bem Befehlshaber ber Citabelle, einem lucchefischen Berbannten aus ber Familie ber Poggi, anzuknupfenbe Berbindung. Die Pifaner follten gur Freiheit aufaerufen werden und die burch ihre Milizen verftartten Mannschaften augenblicklich ben Beg nach Florenz einfchlagen. Erhebe fich, feiner alten Unabhängigfeit eingebent, Florenz gegen ben Bergog, fo mare Alles gewonnen und ber Erfolg bes Unternehmens entschieden. einmal in ben Strubel ber Ereigniffe hineingezogen, mußte, willig ober nicht, Sulfe leiften, ba boch niemand glauben wurde, bag ber Plan von einem Ginzelnen ausgegangen fei; nahmen die Strozzi Theil, wie benn ihr Antheil nicht minder als die Ergebenheit der Miligen bie Grundlage bes Unternehmens mar, fo follte vom mobenefischen und bolognesischen Gebirge her gleichzeitig ber Angriff geschen, bas Sugelland um Pescia und bie piftojefifche Chene und fomit bas an Sulfsquellen reiche rechte Ufer bes Arno in bie Gewalt ber Berbunbeten gu bringen, mahrend bie lucchefische Mannichaft auf ber linken Seite operirte.

Dies war der unfichere Boben, auf welchem Francesco Burlamacci's Plane beruhten!

Bare es nicht eine Zeit politisch - religiöfer Aufregung

gewesen, eine Beit, die so manches Alte umfturzen fah, in welcher so manches Neue Geltung zu erlangen suchte, in welcher beinahe mehr benn in irgend einer andern die Unstätheit menschlicher Dinge und Berhältniffe vor Augen trat: man mußte das ganze Beginnen für schlimmer benn ein hirngespinnst halten.

Bas mit bem Mediceischer Tyrannei entriffenen Toscana gefchehen follte, barüber geben nur menige Worte Burlamachi's Auskunft. Alle Stabte bes Landes follten einen Bund bilben, Siena und Lucca mit ihnen, eine wie bie andere bem Bergoge von Floreng abgeneigt megen nie ruhenden Berbachtes, wegen wiederholter Beeintrachtigung. Dem Bergoge murbe ein Lehn im Konigreich Reapel gefauft werben, von etwa amangiataufend Ducaten Ertrag, burch Beifteuer bes Landes, melches er jest unter unrechtmäßiger Berrichaft halte. Beber bie Strozzi noch er felber erwarteten irgend perfonlichen Bortheil, fondern fie wollten als einfache Burger leben und fterben. Un den Raifer aber murbe er, fowie der Unfchlag gelungen, geschrieben haben ober felbst zu ihm gegangen fein, um ihn zu bitten, nach Stalien zu fommen und die Reform ber Rirche und Abstellung ber vielen Disbrauche zu unternehmen. Er glaubte dies, fowie die Burudführung zur Einheit von den zahlreichen Irrungen in Glaubenssachen könnte sich erreichen laffen, indem man ber Rirche ihre zeitlichen Guter nehme. Daburch wurde ber Raifer auch bie Deutschen, welche nach nichts Anberem ftrebten, jum Gehorfam auruckführen.

Die letteren einfachen, ja ungeschickten Borte führen uns jur Betrachtung jener Seite bes Burlamacchi'ichen

Planes, welche heute gewiß nicht bas geringere Intereffe in Anspruch nimmt.

Das Streben nach Rirchenreform, welches balb auf legitime, balb auf illegitime Beife fich aussprechend wie ein rother gaben burch bas gange funfgehnte Sahrbunbert fich bindurchgezogen batte, um im fechzehnten machtig und welterschütternd zum Ausbruch zu fommen, begann in Stalien bie Gemuther mehr und mehr in Anfpruch zu nehmen, ale bie Ereigniffe jenfeit ber Alpen eine gewaltige Einwirkung auf die außere und innere Berfaffung bes Ratholicismus übten. Belche Regungen unter ber Regierung der Papfte Klemens VII und Paul III bei einem bedeutenden Theil ber hohen Geiftlichkeit fich fundgaben; wie die literarische und philosophische Bilbung biefe Regungen begunftigte und eine Beit lang ben Durchbruch und Sieg von Meinungen möglich zu machen schien, welche einer bogmatischen Berftandigung mit ben Unhangern Luther's fich zuneigten; wie die reformiftischen Richtungen im Ginne ber Schweizer und Deutschen burch Einfluffe von außen beforbert murben und die Sahrhunberte alte Opposition gegen bie Auswüchse ber Rirchenverfaffung und bas Berberben bes Rlerus ihnen ju Bulfe fam: Alles bies ift Solchen bekannt, welche ber innern Geschäfte jener Beiten einige Aufmertfamteit gewidmet haben. Ausgang und Erfolg biefer Richtungen find nicht diejenigen gemefen, welche in Bieler Soffnungen und Bunfchen lagen, und wie die zu ihrer Unterbruckung angewandten Mittel nicht felten entfeslich maren, fo ift rieles Schone und Eble mit ihnen ju Grunde gegangen; aber die Haltung des Pontisicats hat Italien vor einem der größten, wenn nicht dem größten aller Uebel, vor einer Glaubens- und Kirchenspaltung bewahrt, einer Spaltung, welche durch Ansichten und Neigungen vieler einzelnen Häupter der Reformpartei, ware ihre Wirtsamfeit nicht gehemmt worden, unfehlbar hätte herbeigeführt werden muffen, da sie mit dem Wesen dieses Pontisicats ebensowenig vereindar waren wie mit dem Geiste der katholischen Kirche.

Rerrara und Lucca maren bie beiben Stabte bes mittlern Staliens, in welchen die zu ber reformistischen, namentlich zur Ralvinischen Auffassung sich binneigenden Meinungen in ben weitesten Rreifen fich verbreiteten. Un erfterm Orte mar's Ralvin felbft, welcher, unter erborgtem Ramen Renée von Balois, Die Gemalin Bergog Ercole's von Efte, für feine Lehre gewann. Belchen Ginfluffen bie Anfange ahnlicher Beftrebungen in Lucca jugufchreiben find, ift minber bekannt; sie hingen aber mit ber Aufregung zusammen, welche in furzer Belt in gang Stalien von ben Alpen bis Calabrien fich zeigte. reite im Marg 1525 hatte ber Senat fich genothigt gefeben, ber Ginführung ,, folder Bucher und Schriften, welche als Lutherische Werke bie Reberei verbreiten konnten, nach ber Pflicht aller Chriften und driftlichen Kurften zur Chre Gottes und bes Glaubens" entgegenzu= wirken und beren Berbreitung unter Androhung einer Gelbbuffe von funfzig Ducaten zu unterfagen 1): ein

<sup>1)</sup> Provision vom 28. Marg 1525, mitgetheilt von Minutoli a. a. D. S. 162. (Die übrigen bebeutenberen, auf bie Religionsangelegenheiten in Lucca sich beziehenden Attenftucke

Berbot, beffen Birfung taum eine große gewefen fein 3m Sommer 1533 hielt Monfignor Giovanni Buibiccioni, von vornehmer lucchefischer Kamilie und nachmale Bifchof von Fossombrone, beffen fruhzeitiger Tob für Rirche und Staat ein gleich großer Berluft mar, in Lucca eine Rebe, in welcher er die religiöfen Frrungen beklagte und schalt. "Bie follen die Angelegenheiten unferer Republit, fagte er, in ben Sanden von Leuten mohl aufgehoben fein, die in der driftlichen Republik ibre verwerflichen Gefinnungen an den Zag legen, die von den Nationen jenfeit der Berge nicht nur Reichthumer mitgebracht, fonbern auch barbarifche Sitten und fenerische Meinungen? Berben bie Bewohner Luccas es magen, 3wietracht im driftlichen Lager zu faen, neue Lebren gegen beilige Inftitutionen burchfegen au mollen, bie von fo vielen Concilien bestätigt find; werben fie's magen, mit Anmenbung folder firdenschänderischen Grundfase die Dapftgewalt zu verachten? Werden fie Leichenfeier und Beichte verbieten, die Läuterung ber Seelen verneinen; werben fie behaupten, gottlicher Befchlug nothige bie Menfchen, felbft die besten und unschuldiaften, gegen ihren Willen zur Gunde; werben fie von ben Saframenten und ber Softie Dinge fagen, an bie ich ju benten zittere, geschweige sie auszusprechen mage" 1)?

Diese Worte zeigen zur Genüge, welche Fortschritte bie Reformation in Lucca gemacht hatte. Und boch war bort ber Mann noch nicht erschienen, beffen Ginwirkung

befinden fich ebenbaselbst S. 163.—185, darunter die Briefe bes Karbinals Bartolomeo Guidiccioni.

<sup>1)</sup> Opere di Monsignor Giovanni Guidiccioni, vescovo di Fossombrone. Senua 1767. S. 85 ff.

die burchgreifenbfte blieb. Diefer Mann mar der Auauftinermond Dier Martire Bermigli, aus angesehener florentinischer Familie, beredt und gelehrt, thätig und unruhig, erft Reformator ber Disciplin, wodurch er fich viele perfonliche Feinbschaft zuzog, bann Reformversucher im Dogma, mas feine beflagenswerthe Trennung von ber Rirche herbeiführte. Rach wiederholtem Ortsmechsel und nachdem er burch feine Wirksamfeit in Reapel, wo bie Reform fehr um fich griff, icon ben ftartiten Berbacht erregt, warb er gegen 1541 jum Prior von San Frediano in Lucca ernannt, an jener majeftatifchen Bafilita longobarbischer Beit, beren großartige Dimensionen einen burch bie Einfachheit ber Anordnung und Bergierung erhöhten Gindruck hervorbringen. Wie bebeutenb, ungeachtet ber beschränften Beit seines Aufenthalts. Dier Martire's Wirksamfeit war, zeigt ichon bie Bahl ber angesehenen Burger, welche in ben folgenben Sahren fich genöthigt faben, wegen Glaubensmeinungen bie Beimat zu verlaffen; aber er fand fruchtbaren Boden und ihn mit vereinter Rraft anzubauen, rief er Berichiebene berbei, welche feine Ansichten theilten und gleich ihm, burch Unterrichtung ber jungen Rlerifer wie burch Predigten, namentlich auf die höheren Stande Ginfluß gewannen. Als endlich, angesichts ber mit jebem Tage brobender werbenden Gefahr und befonders auf Bureben bes Rarbinals Caraffa (Paul IV), welcher felber eben so fehr von ber Nothwendigkeit ber Rirchenreform burchbrungen, wie der Richtung, welche die Reformation in Deutschland eingeschlagen, entgegen mar, ber Papft fich zu Magregeln gegen bie Neuerer entschloß, mar Lucca eine ber erften Stabte, bie bavon betroffen murben.

Der Karbinal Bartolomeo Guibiccioni, Bifchof von Lucca, fchrieb von Rom aus am 28. Juni 1542 an ben Senat, ihm im Auftrage bes Papftes feine Fahrläffigfeit in ber Unterbrudung ber "verurtheilten Lutherifchen Sette" vorzumerfen, beren Brrthumer in ber Stabt "nur gefchlafen, um befto fraftiger wieber zu ermachen." Che der Papft felbft einschreite, habe er ben Senat marnen wollen. "Bis jest konnte man glauben, bas Unbeil beschränke sich auf einige Pebanten und Beiber. Da aber Runde hieher gelangt ift, daß Conventifel der bezeichneten Art im Augustinerfloster stattfinden und jene Meinungen burch Lehre und Druckschriften verbreitet werben, man feine Magregel weber von Seiten ber geiftlichen noch ber weltlichen Obrigfeit gewahrt und man ebenfowenig vernimmt, baf fie folche Magregeln von Seiten Anderer nachsuchen, ba ihnen felbst der Duth dazu fehlt: fo fann man fich bes Glaubens nicht erwehren, Alles dies geschehe mit Zustimmung und Willen ber Regierung." Der Senat suchte fich zu rechtfertigen und fandte einen Abgeordneten nach Rom; in einem zweiten und dritten Schreiben aber vom 22. Juli und 26. Auguft bezeichnete ber Rarbinal bie Einzelnen, gegen welche man augenblicklich einschreiten muffe, Celio Secundo Curione aus Turin, "welcher einige Schriften Martin's in unfere Bulgarsprache übertragen und felbft ben einfältigen Frauen unserer Stadt diese saubere Speise gereicht hat"; bie Augustinerbrüder, "namentlich jenen Bifar, von bem mit Bestimmtheit gemelbet wirb, bag er vielen unferer Bürger die Communion gereicht habe mit ber Beifung, baß fie biefelbe nur als Erinnerung an Chrifti Leiden ehmen, nicht aber an ben Leib des Beilands in ber

Hoftie glauben sollen"; Don Costantino endlich, Prior von Fregionaja, in bessen Lehren man Lutherische Conclusionen gefunden habe. Auch dieser gehörte wie Vermigli und Curione dem Augustinerorden an und Fregionaja war eine in unseren Tagen aufgehobene Priorei, vier Millien von Lucca entlegen und Stiftung der großen Markgräfin Mathilbe.

Nun sah sich ber Senat zum Einschreiten genöthigt. Der Prior entfloh, ber Augustiner wurde eingekerkert, aber durch einige seiner Anhänger befreit. Pier Martire Bermigli, bessen in jenen Briefen nicht gedacht ist, wahrscheinlich seiner genauen Berbindungen mit mehren Mitgliedern des hohen Klerus wegen, ward vor das Augustinerkapitel zu Genua citirt. Er ahnte, was ihm bevorstand. Statt zu gehorchen, begab er sich heimlich über Pisa nach Florenz und beredete dort den Kapuzinergeneral Bernardino Ochino von Siena, über dessen haupte wie über dem seinigen das Damoklesschwert hing, zur Flucht nach Deutschland. Sie gelangten unerkannt nach Jürich und traten in Strasburg als Lehrer auf.

Dies ereignete sich im Spätjahr 1542. Wie biefe Flucht die Borsichtmaßregeln des heiligen Stuhls rechtfertigte, so hat sie mehr denn irgend etwas dazu beigetragen, den nachmaligen Gang dieser religiösen Angelegenheiten zu bestimmen.

Denfelben zu verfolgen, liegt nicht innerhalb ber Grenzen ber gegenwärtigen Darstellung, die es nur mit bem Antheil ber reformistischen Meinungen an Burlamachi's Plane zu thun hat. Seine Empfänglichkeit für solche Ansichten läßt sich so leicht wie natürlich auf die Jugendeindrücke zurücksühren, die ihm aus den Ge-

fprachen Fra Pacifico's geblieben maren, auf die Anflange ber Lehren Savonarola's in ben Meinungen ber beutichen Reformatoren, welche offenbar find, wenn auch beren Bufammenhang feineswegs von ber Art ift, wie ibn namentlich viele beutsche Schriftsteller ju entwickeln berfucht haben, welche irrigerweife in Stalien von Dante an, beffen Sinn fie bisweilen auf die unglaublichfte Beife verbreben, bis zu Papft Leo's X Beitgenoffen überall antipapalen Geist und felbst Borlaufer ber deutschen Reformation feben. Dhne historisch etwas von naberen Berhältniffen Bermigli's und feiner Schule zu Burlamachi zu wiffen, muß man auf folche Berhaltniffe ebenfowol nach jenen wenigen Worten fchließen, welche biefer im Gefängniffe aussprach und in benen man irgend eine Beziehung zu ber freilich unverburgten Sage finben tonnte, bag Rarl V bie Absicht geaußert habe, Lucca, wenn et nicht in Glaubensfachen einen beffern Beg einschlage, bem Bergog von Floreng unterwerfen zu wollen; wie nach ben späteren Schickfalen feiner Kamilie, welche in ber Geschichte bes italienisch = schweizerischen Protestantismus eine nicht unwichtige Rolle gespielt hat.

Doch ift es Beit zurudzutehren zu ben Lebensereigniffen Francesco Burlamacchi's.

Eine Besprechung mit dem Prior von Capua mar unerläglich.

Francesco hatte bie Nachricht erhalten, baf Lione Stroggi in Benebig eingetroffen fei. Am Grunebonterftage bes Jahres 1546 rief er feinen Diener Barto-

lomeo Bati und fagte ihm, er wolle nach San Quirico di Balbriana reiten, einer Ortschaft im Sugellande oberhalb Pescia an ber florentinischen Grenze, wo er Geschäfte habe. Als er bort angelangt und es Abend geworben, ließ er bas Bolt aufammenrufen und fagte, er fei gekommen, zwischen ihnen und ihren Rachbarn von Caftelvecchio Frieden zu ftiften: alte Fehbe veruneinigte bie beiben Orte, beren letterer auf florentinischem Gebiete lag, fo bag einige Jahre zuvor ein Angriff bewaffneter Banben auf San Quirico ftattgefunden hatte, aber an ber Bachfamteit ber Bewohner gefcheitert mar. Als er fie nun, um Gotteswillen, jur Ginigung ermahnte, erhielt er jur Antwort, sie wollten nicht, maren aber übrigens zu jebem Aft bes Gehorfams erbotig, welchen bie erlauchten Berren ber Stadt von ihnen verlangen Un bemfelben Abend verfundete Francesco feinem Diener, er bente fich nach Ferrara ju begeben, seine Schwester zu besuchen, die bort an Giovanni Batiffa Lamberti verheirathet mar. In der Frühe des Charfreitags fliegen beide gu Pferbe und ritten über bas Bor Nacht tamen fie in Bergato an, bas Gebirge. am nörblichen Abhange bes Apennin liegt, im Thale bes Reno, burch welches gegenwartig ftatt bes alten Saumpfabes eine Runftstraße führt, Floren; und Diftoja auf furgeftem Wege mit Bologna verbindend. Um Morgen bes Sonnabends rafteten fie zu Saffo, wo fie Mahlkeit hielten, und ba ber folgende Tag bas größte Reft ber Chriftenheit mar, fagte Burlamachi, er wolle jebenfalls am Abenbe Kerrara erreichen. Go nahm er benn ein frisches Pferd und ritt allein weiter, ben Diener aurudlaffenb, welcher in San Piero in Cafale übernachtete und erft am folgenden Morgen in der eftenfischen Sauptstadt ankam.

Bei feinem Gintreffen in Ferrara ritt Francesco fogleich nach bem Saufe feines Schwagers und begab fich am Oftermorgen in die Rirche, wo er bas heilige Altarfakrament empfing, wie er einmal im Jahre zu thun gewohnt mar. Den Zag brachte er in Gefellichaft feiner Angehörigen zu und fuhr am Montag früh in einem Baglein nach Francolino, ein paar Millien von ber Stadt entfernt, wo jest eine gahre ben Reifenden nach bem öfterreichischen Ufer bes Do überfest, Bollftatten huben und bruben an bie Grenze gemahnend, welche ber machtige Fluß bilbet. Francesco und fein Diener fliegen in eine Barte, ein in früheren Tagen mehr benn jest gebraudliches Mittel, nach Benedig zu gelangen. Sie fuhren ben Do hinab, zwischen beffen flachen, reiglofen, hie und ba mit nieberm Baumwuchs bebedten Ufern, und gelangten fo mittelft ber Ranale nach ber Safenftabt Chioggia, burch ihre Schickfale im genuesischen Rriege bes 14. Sahrhunderts bekannt, wo die venezianischen Lagunen ben Unfang nehmen. In Chioggia miethete Burlamacchi eine Gondel, der Diener fand in einem Rischerboote Plas. Letterer erreichte querft ben Ort ber Bestimmung und erwartete bei ben Gaulen ber Diaggetta, wo Benebige Berrlichteit fich vor bem geblenbeten Muge bes Unlangenden entfaltet, feinen Berrn, ber nach Dittag landete. Der Barcarole führte beibe in feine Bob. nung, wo er ihnen eine Stube bereitete, und Bartolomeo ichaffte bas Abenbeffen herbei, welches er in Gemeinschaft mit feinem Gebieter einnahm.

Diefer war vor bem Effen nach bem Marcusplage

gegangen, wo er mehre Lucchefen traf, unter ihnen Baftiano Carletti, ber ihn erwartete und nach ber Wohnung bes Priors von Capua geleitete.

Niemals hat ein ganzes Geschlecht Cosmus von Mebici gehaft wie die Strozzi.

Und fie hatten Grund jum Saffen. Aus gleichberechtigten Burgern maren fie Unterthanen geworben und bies Loos, allen Florentinern gemeinfam, mar harter fur fie, die felber geholfen die Retten ju fchmieden und bann in der Bergweiflung die Bande mund rangen im fruchtlofen Bemühen, fich und ben Landsleuten biefelben abzustreifen. Für Filippo Strozzi mar bie Berichmägerung mit ben Medici nur verberblich gemefen, benn Clarice, feine Sattin, bes großen Lorenzo Entelin, ftarb, ale ibr mannlicher Beift am nothigften gemefen mare, feinem mankelmuthigen Sinn feste Richtung zu geben. Er aber ließ fich vom Papft Rlemens feinem Better bereben und wenn lange, gefährliche Krantheit mahrend ber Belagerung von Florenz im Jahre 1530 ihn vor ber Schmach bewahrte, wie Baccio Balori gegen feine noch fampfende Baterstadt zu fieben, fo bufte er boch auf ewig feinen guten Ramen ein. Denn nicht nur erleichterte er burch Gelb und Ginflug bem Baftarb von Medici, Alexander, fein graufes Wert, fonbern, burch bas Feuer feines Temperaments verführt, marb er noch bagu ber Genoffe feiner Lufte, ja ber Rival ber eigenen Gohne. Und biefe inmitten jugendlichen Leichtfinns plöglich ihrer Pflicht wie ihrer Burbe fich bewußt werdenden Sohne, mehr benn Selbsterhebung aus ber tiefen Erniedrigung, maren es, die ihn am Ende in die Reihen ber Gegner Meranbers führten, ja an bie Spise ber florentinischen Ausgemanberten ftellten, ale ber erfte Bergog von Floren; unter bem Dolche Lorengino's gefallen mar, jener Bergog, ber Piero Strozzi ben Sohn eines Bucherers gefcholten und beffen Schwester Luise vergiftet batte, weil fie feinen Nachstellungen widerstand. Bon Benedig, ftets bas Sauptquartier ber Gegner ber Medici in jener Beit, von ben papftlichen und eftenfischen Gebieten her machten bann bie Strozzi mit ftarfem Anhange einen Ginfall in Toscana, furz nachdem ber junge Cosmus von Mebia feinem Better Alexander nachgefolgt und in Floreng noch alle Berhältniffe unficher maren. Raum glaublichem Dangel an Borficht hatten fie's juguschreiben, baf Filippo in bem kleinen Castell Montemurlo, zwischen Prato und Piftoja an ben Borhöhen bes Apennin gelegen, mit vie. len feiner Unhanger gefangen genommen ward, mahrend Diero, bem bas Pferd unter bem Leibe getobtet murbt, nur baburch gleichem Loofe entging, bag er an abichufe figer Stelle in einen Graben fich hinuntergleiten lief und vor den Berfolgern einen Borfprung gemann. De faß Kilippo in der Burg zu Klorenz, die mit feinem Belbe gebaut mar, und ale er fah, bag jebe Soffnung auf Befreiung verloren, nahm er fich felbst bas Leben, in ber Grabschrift, die er felber aufgefest, feiner einstigen Berdienste um die Befreiung ber "schmachvoll dienenden" Beimat gebentend, wie, in jener Gelbstüberschatung, welche bem in bas felbstgehöhlte Grab Sinabsteigenben wol verziehen werden mag, ermahnend ber Bernichtung ber Freiheitshoffnungen mit feinem Tobe. Und Viero, Lione, Roberto Stroggi führten bas Banderleben ber Beimatlosen, obgleich Frankreich ihnen eine zweite heimat bot. Wo's zu tämpsen gab, tämpsten sie, als französischer Felbherr ber eine, als glücklicher und gewandter Galeerenführer ber andere, als beherzter Parteigänger der dritte; sie fämpsten in Italien, in Frankreich, in Deutschland, an der Küste Schottlands, überall wo es Angriff oder Widerstand gegen Karl V galt, überall wo's darauf antam, Feinde gegen Cosmus zu weden, der, vom Glücke mehr begünstigt als seine kühnen Gegner, hinter den Wällen von Florenz durch Staatsklugheit und Intriguen jeden Angriff zurückschlug und, selbst kein Feldherr, die tapfersten Feldherren besiegte, während er deren Leben durch schlimme Künste nachstellte, in denen er mehr vielleicht denn irgend Einer in seiner an Schlechtigkeit reichen Zeit Meister war.

Aber bas für Toscana bebeutfamfte Wirten ber Stroggi, ber Sieneferfrieg, gehört späteren Zeiten an.

Im Jahr 1541 war ber Prior von Capua mit Erlaubniß seines Ordensgroßmeisters Juan d'Homebes, an dessen Stelle er einst zum Haupte der Johanniter gewählt worden sein würde, hätten nicht politische Intriguen es hintertrieben, in französischen Dienst getreten, in welchem seine Pslichten als Ordensritter ihn in mannichfache Berlegenheit brachten, als König Franz mit den Türken gegen den Kaiser sich verdündete; ein Dienst, den er nachmals wegen schwerer Kränkung verließ, gleich seinem ältern Bruder auch in der Entrüstung jenen edeln ritterlichen Sinn nicht verläugnend, welcher diese Männer hoch über ihren glücklicheren und schlaueren Gegner stellt. Im Jahr 1543 war Lione mit den französischen Galeeren bei der Belagerung von Rizza, auf dessen Wällen

er schon ftand, als der Angriff abgeschlagen ward; im folgenden Sahre mar er bei ber Ginnahme ber Safen an ber Rufte bes Sieneferlandes, an berfelben Rufte, wo er gehn Rahre barauf ben letten Seufger aushauchen follte. Wenn man jest biefe verobeten, verfallenen, luftverpesteten Orte sieht, fo hat man einige Dube gu begreifen, wie fie ber Gegenstand fo heftigen Rampfes fein tonnten, mit den Baffen erft, bann burch die Politit; wie Drbetello, bas allein noch eine Bebeutung hat, fogar fich zu halten vermochte gegen die Angriffe einer Flotte und eines Beeres, wie die bes Chairedbin Barbaroffa maren. Bahrend fo Lione zur See focht, tampfte Piero zu Lande, im Friaul, in ber Lombardei, in Diemont, mit wechselnbem Glud, aber ftete gefürchtet von bem Medici, welcher wohl wußte, bag bas Endziel ber Plane und Duben diefer Berbannten unverrudt daf felbe mar, die Befreiung Toscanas von feiner Bert-In Siena, biefer unruhigen und unftaten fchaft. Republit, in welcher bamale bie Soffnungen ber Biberfacher ber Debici fich concentrirten, hatten fobann bie Stroggi'fchen Freunde die Sand im Spiele, als bie Bolts. partei die Oberhand gemann und der Anführer der fpanischen Befagung, Don Juan be Lung, einft Filippo's Rerfermeifter, mit feinen Leuten und ben Sauptern bes Abels bie Stadt zu raumen gezwungen marb. scheinen bes Priors von Capua in Italien in einem Moment wie ber Frühling bes Jahres 1546 mar umfomehr von Bedeutung, ba die allgemeine politische Lage eine Umwandlung jener Berhaltniffe, bie burch bie unfeligen Beiten von 1529-30 festgestellt worben maren, feineswegs ale eine Unmöglichkeit erscheinen ließ.

3m Gespräche mit bem Prior entwickelte Burlamgechi feinen gangen Plan, beffen Sauptzuge biefer ichon burch ben Unterhandler kannte. Er fcolog bamit, bag er ihm porftellte, die Hoffnung personlichen Bortheils habe ihn nicht zu einem gewagten Unternehmen getrieben, inbem er fo ficherer wie geachteter Stellung fich erfreue: tame aber bas Gelingen feines Borhabens ber gemeinsamen Beimat zu Gute, fo murbe er fich zwiefach gludlich preifen, indem bie Unabhangigfeit feiner Baterftabt fo auf festerer Grundlage fich erheben murbe. Noch erinnerte er Lione baran, wie ber Moment ein geeigneter fei, ba ber beutsche Rrieg bem Raiser fo viel zu schaffen mache; wie nach beffen Ausgang, wenn er fur Rael gunftig, bie Freiheit Sienas junachft, bie von Lucca vielleicht bald barauf bedroht fei; wie Cosmus die Soffnung nicht aufgebe, Piombino zu erlangen und baburch feinen Staat von ber Seefeite zu fichern; wie fur fie, bie Strozzi, teine andere fo vielverheißende Gelegenheit fich finden murbe, ihre alten Racheplane gegen ben Morber ihres Baters, ihre Entwurfe fur Befreiung ber Beimat ins Wert zu fegen.

Es war manches Wahre in Burlamachi's Beurtheilung ber Dinge; wenn überhaupt eine Aussicht für ein so tollfühnes Projekt, so war sie jest vorhanden. Aber Lione Strozzi sah sich nicht im Stande, barauf einzugehen. Francesco's spätere Aussagen zeigen, wie dieser aufs Allgemeine sich beschränkte, was seine eigene Theilnahme betraf. "Die Darstellung der Sache gesiel dem genannten Prior und er ermunterte mich zu beharren und ermahnte mich auf alle Ereignisse wohl zu achten, indem er noch hinzufügte: wenn es mir Zeit scheine, an Sist. Taschenbuch. Reue & X.

die Ausführung zu gehen, fo möge ich es ihn wiffen laffen; bann werde er nicht verfehlen, Gelb und alles fonst Erforderliche herbeizuschaffen. Uebrigens tamen wir überein, vor Allem die Sache ganz geheimzuhalten."

Aber auch manche Ginzelheiten wurden in ber Unterredung mit dem Prior berührt. Lione machte bem Butlamacchi bemerklich, wie unficher die eigentliche Grund. lage bes gangen Borhabens fei, die Annahme nämlich, baß bie Landmiligen feinem Aufruf gegen Difa folgen murben; um fo unficherer, als brei Commiffarien über biefe Scharen gefest feien. Worauf Francesco erwiberte, er habe bies bedacht und werde beshalb bie Bufammenfunft ber Mannichaften für ben Abend anberaumen und es fo einzurichten fuchen, daß die beiben andern Commiffarien entfernt murben und er bie Leute bei Effen und Trinken fo lange hielte, bis die Nacht ba fei und bie Stadtthore geschloffen wurden. Und auf Lione's Bemafung, bag man fich jebenfalls mit Leitern und anderem Gerath verfeben muffe, bente man baran, Difa gu nebmen, antwortete er, bies wurde Berbacht erregen; beffer fei es, irgend einen Bertrauten, als mare er auf ber Reise, voranzusenden und im Dunkel der Nacht ihm gleich nachzuruden burch bas geöffnete Thor. Die Gitadelle von Pifa bot eine andere Schwierigfeit bar, beren ber Prior ermähnte und welcher ber Andere mit gleich unhaltbarem Auskunftmittel ju begegnen fuchte. meinte, ber Befehlshaber murbe fich leicht mit ihnen vertragen, mare einmal bie Stadt in ihren Sanden. Thate er's aber nicht, fo wurden ein paar hundert Fuffnechte genügen, die geringe Mannschaft in ber Befte fo in Schach zu halten, bag fie ihnen nicht ichaben konnte,

hatten bie Pifaner, wie er ficher erwartete, fich zu ihren Gunften erklart.

Alles bas war aber nicht bie Art, einen Plan zur Reife zu bringen, ber so Großes und Schwieriges bezweckte.

Man fann nicht annehmen, daß ber Strozzi die Entwurfe Burlamachi's gang ale hirngespinfte behandet habe; ber Beimatlofe greift nach jedem Strobhalm, und hier war, wenn nicht Aussicht, doch Möglichkeit bes Er-Aber die frangofischen Berhältniffe mochten ihn außer Stand fegen, fich entschiedener auszusprechen. Mube, erschöpft und frank hatte König Frang am 18. September 1544 ben Frieden von Crespy gefchloffen, ale ber Reind bei Chateau Thierry fand, nicht über zwei Lagemariche von Paris entfernt. Mehr benn auf Stalien, wo es nach bem Feldzuge bes genannten Jahres ungeachtet bes glanzenben Sieges bes Bergogs von Enghien über ben Marchefe bel Bafto bei Ceresole in Piemont fchmer ichien, ber Dacht bes Raifers beigutommen, ging nicht im Innern eine bedeutende Ummaljung por fich. war in jenem Moment die Aufmerksamkeit Frankreichs auf Deutschland gerichtet, wo ber Schmalfalbische Bunb eine Dacht entwickelte, welche einen gang andern Biberftand und viel ernftere Gefahr für Rarl V erwarten ließ, als in Folge ber größern Raschheit und Ginheit in ben Entschluffen bes Legtern wirklich eintraf. Frankreich verfolgte bie Ruftungen bes Bundes mit bem lebendiaften Intereffe: Konig Frang, ber im eigenen Reiche die Bugenotten unbarmherzig zu Tobe heute, hatte bekanntlich ju ben beutschen Protestanten ftarte politische Sympathien. Im Frieden von Crespy hatte er nochmals bie

Anspruche auf Mailand und Reapel aufgeben muffen: gelang es ben Raifer in Deutschland in bie Enge au treiben, fo hoffte er in Stalien wieder festen guß faffen ju tonnen. Die Berechnung ware nicht fo falfch gewefen, hatte nicht im April bes folgenden Sahres ber entscheibende Sieg bei Muhlberg an der Elbe ben Dingen eine andere Wendung gegeben. Piero Strozzi ward insgeheim nach Deutschland gefandt, über Rriegsmacht und Aussichten ber protestantischen Fürsten burch ben Augenichein fich zu unterrichten. Er reifte unter frembem Ramen, nur von zwei Cbelleuten begleitet; aber es beift, im Lager bes Landgrafen Philipp fei er erkannt und boch geehrt worden, fodag man ihm eine anfehnliche Bache gab. Es war im Sommer 1546, als Piero in Deutschland war, von wo er Runde heimbrachte, welche ben Ronig immer mehr in ber Absicht bestärfen mußte, fich bet Protestanten jur Schwächung ber Dacht feines Erbfeinbes zu bebienen.

Francesco verweilte nur kurze Zeit in Venedig. Am folgenden Tage nahm er mit dem Carletti und mehren andern Landsleuten, unter denen verschiedene eben von einer Pilgerfahrt nach Loretto kamen, das Mittagsmahl bei San Valentino ein. Abends speisten sie zusammen in ihrer Wohnung, Bastiano mit ihnen, und Burlamacchi ging dann mit lesterm aus, indem er dem Diener auftrug, ihn zu erwarten. Er begab sich noch einmal zum Prior von Capua, um vor seiner Heimstehr bestimmte Abrede zu treffen. Das Ergebnis der Unterredung scheint dasselbe wie am vorhergehenden Abende gewesen zu sein; nur ward noch seitgesett, daß, zeigte sich wirklich eine Möglichkeit der Ausführung, die beiden Strozi heimlich

und ichnell nach Lucca kommen follten, ber Gine, um den Befehl über bie von Pifa nach Florenz ziehenbe Mannichaft zu übernehmen, ber Anbere, um eine Schar nach Pescia zu führen.

Gegen Mitternacht tam Burlamacchi nach Saufe zurud. Baftiano trug ihm eine Leuchte vor. Der Diener schlief; ber Begleiter entfernte fich mit einem: Gute Racht!

Der 3med ber Reife blieb in Lucca unbekannt. Francesco besprach die Angelegenheit mit Cefare Benebini und beschloß zu warten und zu sehen, mas bie Zeit bringen murbe. Als Mitte Mai ba mar, fandte er ben Cefare nach Benedig an ben Prior: er follte ihm vorftellen, Ende Juni burfte ein geeigneter Moment fein, an bie Ausführung ju geben. Man werbe bann in ben Erntetagen fich befinden, mahrend beren Stabte und Reftungen um fo geringere Borrathe haben murben, als überhaupt ichon Mangel an Getreibe fich gezeigt, fobaß im Fall einer Ginschließung langerer Wiberftand außer ber Möglichkeit liege. Ueberdies fei es hochft mahricheinlich, baf er, Francesco, für die Monate Juli und August zum Mitgliebe ber Signorie gewählt und baburch in aller freien Bewegung auf langere Beit gehemmt werben werde; laffe man alfo jest die Gelegenheit vorübergeben, fo werbe man vielleicht lange warten muffen, bevor eine ähnliche sich finde. Dit ziemlicher Gewißheit durfe man barauf rechnen, von Siena Sulfe zu erhalten, auch vom Dapfte vielleicht und vom Berzoge von Ferrara, bie grabe nicht freundschaftlich gesinnt feien gegen ben Bergog von Alorend. Auf einen besondern Umftand noch lief Burlamachi ben Brior aufmertfam machen, auf ben Beiftand, ben ihnen ber Graf Girolamo be' Depoli gewähren konnte, ein Spröfling ber bekannten, in Frieben und Rrieg ausgezeichneten bolognefer Familie, ber bamals in venetianischen Diensten fant und im Bergland amischen Bologna und Toscang viel Freundschaft und Anhang hatte. Ueberhaupt aber brang er barauf, baf bie Strozzi möglichst balb Gelbmittel fchaffen follten, in ber Garfagnana und bei Pontremoli Mannschaft gu Um feinen Berbacht ju weden, gab Cefare vor, er habe Material für feine Farberei angufchaffen, und nahm zu biefem 3med eine Anweifung fur 150 Scubi vom Saufe Burlamachi auf bie Strozzische Bant in Benedig mit. Denn bie Bechelergeschäfte ber Strogi hatten noch nicht aufgehört und Lione's Bruber Roberto machte viel Geld. Mit dem Prior verhandelte Francesco's Emiffar mittelft bes mehrgenannten Baftiano Carletti.

Die Antwort aber war diefelbe, welche Lione perfönlich erhalten hatte. Er habe im Moment keine Geldmittel, bas Unternehmen seinerseits zu beginnen; dem Pepoli durfe keine Eröffnung gemacht werden, indem die Sache noch in zu weitem Felbe liege und es gefährlich sei, mehr Mitwisser zu haben; sein Bruder Piero sei noch nicht aus Deutschland zurück und man müsse sebenfalls seine Ankunft in Italien abwarten, wie die Wendung, welche der deutsche Krieg nehmen werde. Wäre diese eine günstige und geriethe der Kaiser ernstlich ins Gebränge, so könnte man's gegen den Herbst versuchen.

Lione Stroggi hatte Recht; war aber überhaupt je

ie Möglichkeit bes Gelingens vorhanden, so ging sie rch den Aufschub verloren. Daß indeß seine Borsicht ihlbegründet war, ergibt sich schon aus dem Umstande, s des Medici Späher Benedig füllten, daß dieser jedes littel anwandte, seine Gegner, namentlich Piero Strozzi, n er am meisten fürchtete, aus dem Wege zu schaffen, id daß anderthalb Jahre später grade in Benedig die olche seiner bezahlten Meuchler Lorenzino erreichten, licher nach Alexanders Ermordung dort einen Zusluchtst gefunden hatte.

Francesco martete zu Lucca in höchster Ungebulb ib Spannung, aber es ftand nicht in feiner Macht, die ache zu andern, indem er ohne Sulfe burch eine Ditsion von Seiten ber Strozzi nichts zu beginnen verochte. Unterdeß ließ er die Zeit nicht ungenust ver-Dhne mit Jemanden über feine Plane ju ben, suchte er in ben Nachbarftabten Toscanas Benntichaften zu machen, um im Moment ber Sandlung f Buftimmung feitens angesehener Ginwohner rechnen können. In Pifa, in Pescia, in Piftoja, in bem tt weit vom lucchefischen Gebiet in der Garfagnana genden Gebirgeftadtchen Barga gelang es ihm, Bernbungen anzuknupfen. Dem Ginen erzeigte er fich in anbelesachen gefällig, bem Unbern hielt er einen Sohn er die Taufe, bem Dritten war er jur Ruckfehr in : Beimat behülflich. Diese Mittel, fich eine Clientel verschaffen, blieben nicht ohne Erfolg und er feste fe Bemühungen fort, nachdem er gur höchsten Burbe r Republit gelangt mar.

Am 1. Juli trat, wie es gebräuchlich mar, ber neue Magiftrat fein Amt für die beiben nachften Monate an, Francesco Burlamacchi als Gonfaloniere, indem Balbaffarre Montecatini, auf melchen zuerst bie Bahl aefallen war, in diefen Tagen ftarb und die Burbe jenem übertragen ward. Ronnte er nun auch, vermöge ber Befdranfung, welche fein Amt ihm auferlegte, nicht fur bie unmittelbare Ausführung feiner Projekte mirten, fo verlor er boch bie Zeit nicht. In Lucca lebten einige fienefische Ebelleute, welche wegen ihrer Theilnahme an ben Bewegungen ber Bolkspartei einft auf Ersuchen bes Raifers aus ihrer Baterftadt verbannt morben maren. Ein Cavaliere Marcello be' Landucci mar unter ihnen, Meffer Lobovico Sergarbi, Meffer Giovanni Batifia Umibi, Meffer Antonio de' Becchi. Mit ihnen trat ber Confaloniere in freundschaftliche Berbindung und fie besuchten ihn wol im Palaste. Da sprach er benn mit ihnen über Toscana in alten Zeiten, und wie bas Land vormals vereint gewesen und zusammengehalten habe, und wie schon es fein wurde, wenn dies wieder einmal geschehen könnte, wie es ein frommes und heiliges Werk, auf folche Ginigung hinzuarbeiten. In Ginzelheiten ging er aber babei nicht ein und ließ nichts von feiner eigenen Absicht burthblicken, obgleich er hinzufügte: zeigte fich je Aussicht jur Erreichung fo ebeln 3medes, fo mare es Pflicht, But und Leben barangufegen. Die Sienefen antworteten ihm jedesmal, dies feien Traume und man muffe fich bergleichen nicht in ben Ropf feten. Er aber holte den Plutarch herbei und zeigte ihnen die Biographien feiner Lieblingshelben und fagte, biefe follten fie Tefen, um fich von ber Möglichfeit folder Dinge ju überzeugen. Landucci hingegen gab ihm das Buch zuruck mit den Worten: solche Beispiele gälten ihm nichts und er habe keine Luft, sie zu lefen; das seien Dinge, die außer der wirklichen Welt lägen und um die sich zu kümmern eitel Zeitverlust sein würde. Weiter gingen die Gespräche zwischen ihnen nicht. Es waren namentlich Landucci und Umidi, mit denen er derartige Unterredungen pflog, weil er sie am meisten kannte und es junge Leute waren, die er zu einem Unternehmen dieser Art tauglich und geneigt glaubte, während die beiden Andern unersahren in Führung der Waffen und kränklich waren.

Die Bochen verftrichen und ichon war bie zweite Salfte bes August ba, ale Baftiano Carletti aus Benebig in Lucca ankam, für einen im Dienste Ronig Philipps, des Sohnes des Raifers, ftebenben italienischen Dberften eine Belbangelegenheit zu ordnen. trage bes Strozzi besprach er sich mit bem Gonfaloniere und letterer brang barauf, bag fein fernerer Aufschub ftattfinden follte, nachdem er aus bem Magistrat gefchie-Sie famen überein, Cefare alebald von neuem nach Benedig ju fenden, um mit bem Prior enblich Rudfprache in Betreff bes Beitpunktes ju nehmen; nur fo lange wollte man noch marten, bis aus Deutschland bie fehnlichst erwarteten Nachrichten von ben Bewegungen ber Protestanten eingehen murben und Diero Stroggi nach Stalien tommen tonnte. Des Lettern Gintreffen burfte man balb entgegenfehen. Außer politischen Grunben rief ihn ein Ehrenhandel. Piero, ungeftum und grabaus wie er mar, hatte fich mit bem Grafen Dier Maria von San Secondo, Generalcapitain bes italienischen Fusvolks im französischen Dienste, arg verfeindet; er konnte es nicht vergessen, daß dieser einst in den Tagen der Gefahr als kaiserlicher Hauptmann gegen seine geliebte Baterstadt gestanden hatte. Bon Worten kam es zu Cartellen: Blut allein schien die Schmähungen tilgen zu können und der Herbst des Jahres 1546 ward als die Zeit des Zweikamps bestimmt, zu welchem der Dauphin, bald darauf Heinrich II, dem Strozzi, dem er sehr anhänglich war, zwei Stallmeister mit den besten Pferden sandte. Der Auftrag nach Sachsen allein war es, wodurch Berzug entstand.

Das Auffehen zu vermeiben, welches Cefare Benebini's wiederholte Reifen nach Benedig hatten erregen können, wurde beschloffen, daß er sich zum Schein nach Reggio in den eftensischen Staaten begeben sollte, angeblich um dort Waaren zu holen.

So ftanden die Sachen, als die Unvorsichtigkeit des Einzigen, der in Lucca barum mußte, Burlamacchi's Entwurfe verrieth.

Zwei Bürger, Andrea und Angelo Pezzini, nahe Berwandte, hatten einen Rechtsstreit. Sie haberten um die Vormundschaft über ein reiches Mädchen, das ihrer Familie angehörte, und da sie sich nicht mit einander verständigen konnten, wurde dem Gonfaloniere das Schiedsamt übertragen. Francesco Burlamacchi untersuchte die Sache und erließ einen Spruch zu Angelo's Gunsten.

Er wußte nicht, daß er fich damit das Todesurtheil sprach. Andrea Pezzini mar ein vertrauter Freund Ce-

sare Benebini's. Diefer, welcher ihn von jeher als einen zuverlässigen Mann gekannt hatte, ließ sich verleiten, ihm in traulicher Unterredung den Plan mitzutheilen, der nur ihm bekannt war. Es geschah vor der Reise nach Benedig. Andrea verschloß in sich das Geheimniß, dessen Mitwisser er geworden, und Cesare schien keinen Grund zu haben, sein Bertrauen oder richtiger seinen Mangel an Borsicht zu bereuen.

Da kam der Streit und der Spruch. Im Ru bliste in dem Verlierenden, in seinen Ansprüchen sich gekränkt Fühlenden, der Gedanke auf, daß der, über welchen er zu klagen zu haben glaubte, in seiner Gewalt sei. Mehr bedurfte es nicht, den Rachgegedanken zur That werden zu lassen: jede andere Rücksicht mußte zurückstehen, selbst die auf den Freund, den er mit hineinzog ins Verderben. Kaum hatte er sich besonnen, so schrieb er an den Herzog Cosmus, er habe ihm ein wichtiges Geheimniß zu entbecken und bitte um sicheres Geleit. Als er dann den Geleitsbrief insgeheim erhalten, machte er sich auf nach dem benachbarten Pisa, um von dort nach Florenz sich zu begeben.

Als ber Urtheilspruch bes Gonfaloniere dem Benedini bekannt ward, siel seine Unvorsichtigkeit ihm augenblicks und schwer aufs Herz. Er ließ Andrea nicht außer Augen und als er ersuhr, derselbe sei nach Florenz gegangen, wußte er, woran er sich zu halten hatte. Ihm blieb keine Wahl, wollte er den retten, dessen Bertrauen er wenngleich unvorsählich getäuscht. Er eilte nach dem Palast, warf sich dem Gonfaloniere zu Füßen und gestand Alles.

Francesco Burlamacchi erfannte fogleich Umfang und

Dringlichkeit ber Gefahr. Er mußte, wer Cosmus von Medici mar und wie nicht er, nicht feine Baterftabt auf Bergebung und Rube rechnen burften. Sein Entichluf mar raich gefaßt: an bemfelben Tage noch - es war ber 26. August - wollte er Lucca verlaffen. Dem reumuthigen Benebini vergab er; mar er boch mehr ungludlich benn schulbig. Er follte ihm gur Flucht behülflich fein und am Abende nach Thorschluß vor ber Porta San Pietro mit Pferben feiner harren, mo Fugpfabe nach verschiebenen Billen wie nach Pifa führen. Dem machhabenden Schließer, Baccio, einem ber Amtsbiener bes Gonfaloniere, mard ber Befehl ertheilt, einen vertappten Mann, ber fich ihm um die bezeichnete Beit nahern murbe, ohne Schwierigkeit noch Anfrage burchaulaffen: eine nothige Borficht, ba bie in jenen Beiten überhaupt ichon fo angstliche Sperrung ber Stabtthore bamals in Kolge ber burgerlichen Streitigfeiten ber jungften Sahre noch um vieles ftrenger beobachtet marb.

Es war nicht allein die Sorge um seine personliche Sicherheit, welche Burlamacchi zu augenblicklicher Flucht bewog. Er befürchtete die Republik, welche wie gesagt bereits beim Kaifer nicht gut angeschrieben war und nach deren Besis der Herzog von Florenz mit der alten Gier seines Geschlechts sich sehnte, in seinen Sturz zu verwickeln, wenn er in Lucca sich zu halten suchte. Diese Besorgniß, Andere in sein Unglück hineinzuziehen, war es auch, welche ihn zu einem Schritte veranlaßte, der möglicherweise der Sache den Ausschlag gab. Mit jenen sienessischen Ausgewanderten hatte er wiederholt Umgang gepslogen; nun fürchtete er, man werde ihnen Mitschuld beimessen. Gegen Abend — es war bereits die vierund-

amangigfte Stunde - ließ er Meffer Giovan Batifta Umidi zu fich in ben Palaft rufen. Diesem vertundete er, seine Absicht, Toscana zur Ginheit zurudzuführen, von ber er gelegentlich mit ihm gesprochen, sei entbedt; ber Bergog von Aloreng muffe jest ichon barum wiffen und er habe beschloffen, mit Gott fich auf den Beg in die Fremde ju begeben, um fich ju retten und feinem ju schaden. Schon habe er an die erlauchte Signorie, beren Saupt er fei, ein Schreiben gerichtet, in welchem er ben Bergang ber Sache und bie Grunde feiner Klucht erflare; bies Schreiben wolle er bei feinem Weggeben im Palafte gurucklaffen. Und ba in biefem Schreiben feiner, bes Umibi, und feiner Landsleute Ermahnung gethan fei, auf bag man fie nach feiner Entfernung nicht beläftige, noch für Mitmiffende halte, fo habe er ihm diefen Brief zeigen wollen, bamit beffen Inhalt ihn und feine Freunde überzeuge, daß er nichts unterlaffen habe, fie vor Berfolgung zu fichern.

Meffer Giovanni Batista, in ber Angst, sich in die Angelegenheit des Gonfaloniere verwickelt zu sehen, vergessend, was er dem Edelmuth des Mannes schuldig war, der in der eigenen Roth der Wohlfahrt der Freunde bachte, eilte zum obersten Kanzler Messer Bonaventura Barili und entdeckte ihm den ganzen Vorgang.

Eine Biertelftunde, nachdem ber Sienese von ihm geschieden, ging Francesco Burlamacchi, das erwähnte Schreiben in seinem Gemache zurucklassend, hinunter in ben Hof bes Palastes, wo er auf seinen Better Lodovico Garzoni wartete, ben er ein paar Stunden vorher hatte benachrichtigen laffen, er muffe ihn nothwendig feben. Rach einiger Beit fam Lodovico und fie verließen felbanber ben Palaft burch die hintere Pforte, an welcher ber Confaloniere die Chrenwache verabschiedete, die ihn ju begleiten pflegte, wenn er abends nach ber eigenen Bohnung ging. Die Beiben schlugen bann ben Weg nach Porta San Piero ein und im Gehen ergählte Francesco feinem Begleiter, wie es um ihn ftebe und wie er fein Beil in ber Klucht zu fuchen beschloffen habe. Erschroden über die Gefahr und an bem Gelingen bes Planes zweifelnb, ba balbige Berfolgung zu erwarten fein murbe, beschwor Lodovico ihn zu bleiben, um andere Rettungs. mittel zu bereben: aber Francesco's Sinn war nicht zu ändern und er hörte nicht auf bas, mas ber Andere fagte. Unter folden Gefprachen und indem Burlamachi bem Bermanbten bie Seinen empfahl, tamen fie in bie Nahe bes Thorwartamtes. Francesco gab bem Freunde bie Band, hullte fich tief in ben Mantel, um unerfannt ju bleiben, und verlangte von der Bache binausgelaffen au werben.

Waltete ein Misverständnis ob (es heißt, der Amtsbiener habe grade das Entgegengesete des Besehles verstanden), oder war in der kurzen Zeit schon ein Besehl ergangen: man weigerte sich, das Thor zu öffnen. Wiederholte Zurede hatte keinen bessern Erfolg. Da war nun nichts zu machen. Der Gonfaloniere wuste nicht, wie ihm geschah; aber, wie er nachmals im Verhör erklärte, er erkannte den Finger Gottes in dem Vorsall. Auf seine Schritte zurücksommend, holte er Lodovico ein und sie gingen nach seinem eigenen Hause. Von hier aus ward zu einem andern Vetter, Pietro Burlamacchi,

gesandt und nachdem er sich eingefunden, begaben sich alle Drei in die Wohnung Niccolo's, des Bruders des Gonfaloniere. In Gegenwart dieser drei Berwandten berichtete nun letterer, wie die Sache siehe, weshalb er auf Flucht gesonnen habe und wie es ihm ergangen sei. Sie beriethen sich und sprachen ihm Muth zu: er solle nach dem Palast zurucklehren und abwarten, was da kommen werde; Flucht sei im Augenblick unmöglich, und ein Versted werde, wenn entdeckt, seine Lage nur verschlimmern.

Francesco ergab fich ihren Gründen. Er wollte geben, als an die Thure gepocht ward und Ger Girolamo, ber Kangleigehülfe ber Signorie, eintrat. Wie er bes Confaloniere ansichtig murbe, entfernte er fich augenblicklich wieder, ohne über die Urfache feines Rommens ein Wort zu fagen. Ginige Momente barauf, mahrend bie Biere noch unentschlossen ftanden, kehrte berfelbe Mann gurud mit bem Auftrage ber erlauchten Signoren: ber Gonfaloniere werbe im Palast erwartet, indem Jemand da fei, der eine wichtige Angelegenheit mitzutheilen habe. Francesco ging. Im Palafte angelangt, fand er bie Signorie jufammt ben Geheimschreibern versammelt, mit ihnen den Rangler Meffer Bonaventura, welcher Bericht erstattete, wie Giovanni Batifta Umibi ihm bie Unterredung mit bem Gonfaloniere hinterbracht habe.

Auf die Frage, ob dem so fei, gestand er ohne Bögern, es sei der Wahrheit gemäß. Da ward ihm von
Seiten der Signorie angesagt, er muffe einstweilen im Berwahrsam im Palaste bleiben. Man führte ihn in sein Gemach, wo er noch auf dem Tische jenes Schreiben vorfand, das er sogleich vernichtete. hier ward er die Racht hindurch bewacht. Am folgenden Morgen in der Frühe stellte man ihn vor den großen Rath, bessen Sigung bereits am Tage zuvor wegen anderer Angelegenheiten anberaumt worden war und der nun so unerwartet über das Haupt der Republik zu richten hatte. Gleich groß waren Erstaunen und Bestürzung unter den Mitgliedern. Strenge Haft ward über Burlamacchi verfügt, welchen man beim Schlusse der Rathssigung in den Kerker brachte, den die festen Mauern des Palastthurmes einschlossen.

Seit vielen Jahren find Palaft und Thurm vom Boben verschwunden, welche Francesco Burlamachi's Amtswohnung und Gefängniß waren. 3m Sahre 1576 fiel ber Blis in ein Dulbermagagin, welches man unvorsichtigerweise in einem ber kleinen Thurme angelegt hatte, und ein Theil des Gebäudes und der umliegenden Wohnungen flog in die Luft mit dem Verluft mehrer Menschenleben, und der Florentiner Bartolomeo Ammannati, welchem Stalien feine fconfte Brude, ben Vonte Trinita in Floreng, verbankt, erhielt ben Auftrag, für ben oberften Magistrat der Republik den neuen Bau aufzuführen. Das Wert marb nur zur Salfte vollenbet und die in ber erften Balfte des vorigen Jahrhunderts errichteten Theile find bem ursprunglichen Plane untreu geworben; nichts bestomeniger ift es ein stattlicher Palaft von ichonen Formen, welcher nach bem Sturge ber Republit erft ber Schwester Napoleons und ihrem Gemal, bann ben fpanischen Bourbons zur Residenz biente und an einen geräumigen Plas ftoft, welchen die Baciocchi Lucca gaben, auf Roften freilich mehrer Gebaube, bie jum Theil ju ben wichtigeren des Mittelalters gehörten.

In Lucca war große Berftorung. Der Fall tam unerwartet. Solchen felbft, welche Burlamacchi's hingeworfene Worte über Toscanas alte Freiheit und mogliche Wiebervereinigung vernommen hatten, mar es nie beigefallen, biefelben ernftlich zu nehmen. Im erften Moment mochte man nun ber Sache an fich eine weit größere Bebeutung beilegen, als fie in ber Wirklichkeit hatte, und an eine weitverzweigte Berichwörung glauben, beren Rachfpurung vieles Unheil herbeiführen durfte. Die Erinnerungen an bes Raifere Difvergnugen, an bie Ginquartierungen faiferlicher Truppen auf bem Gebiete ber Republif, an die wiederholten gezwungenen Beifteuern, an bes Mediceers offene und geheime Nachstellungen, an bie Unzufriedenheit Roms endlich maren zu neu, um nicht ber ernftlichen Beforgniß vor nochmaliger Belaftigung Raum zu geben. Signorie und Burger fürchteten bas Gemeinmefen ber Mitwiffenschaft beschulbigt zu feben.

Man verlor keine Zeit, ben Prozeß zu instruiren. Schon am 28. August trat bie vom großen Nath ernannte Commission zusammen, brei Mitglieder des obersten Gerichtshoses der Rota und sechs angesehene Bürger nebst dem Podesta der Stadt. Im Palast der Signorie, wo sie saßen, ward Francesco Burlamacchi vor sie geführt: er leistete auf die heilige Schrift den Eid, frei und ohne Nöthigung Alles vollständig und der Wahrheit gemäß gestehen zu wollen. Und als er gefragt ward, ob er den Grund seiner Verhaftung und Gesangenhaltung kenne, erwiderte er: ja! Er sei gesangen genommen, weil er seit einiger Zeit im Sinne gehabt, ganz Toscana die Freiheit wiederzugeben und einen großen Bund zu stiften. Dann erzählte er ruhig und gesammelt und mit

ben nöthigen Einzelheiten bas Entstehen seines Borhabens und die Berechnung der Mittel und die gepflogenen Unterhandlungen, mit Festigkeit und Entschiedenheit jede Art von Mitwissenschaft und Theilnahme in der Stadt wie auf florentinischem Gebiete ablehnend, der Wahrheit die Steuer zu geben und keine Unschuldigen in sein Unglud hineinzuziehen.

"Ich weiß," befchloß er bas langwierige Berbor, "baß ich gefehlt habe, indem ich einem folchen Borhaben mich bingab und meine öffentliche Stellung au folden 3meden zu benugen suchte. Bare aber bas Borhaben in Erfüllung gegangen, bem gefammten Toscana würbe es jum Rugen gereicht haben und jum Beil. Und ich glaube, ber Plan mare gelungen, hatte man ihn nicht verrathen; mehr benn je bin ich heute bavon überzeugt. Bas mich betrifft, fo munichte ich meber, noch ermartett ich perfonlichen Bortheil; mir hat nichts am Bergen gelegen, als ein gutes und löbliches Wert zu ftiften und ehrenvolles Gebachtniß zu hinterlaffen. Gelang es nicht, fo wollte ich mich aus ber Beimat freiwillig verbannen, wie ich am vorgestrigen Tage zu thun versucht habe; ba aber die Flucht mir abgeschnitten mard, so befehle ich mich in Gottes Sande. Ich habe die reine Wahrheit gefagt und werde fie ftets wiederholen und habe nichts verschwiegen, noch ferner zu entbeden."

Und bei diefer Wahrheit blieb er, inmitten der Martern und bis au feinem Ende.

Raum war das erfte Berhör beendigt und der eigentliche Thatbestand festgestellt, so fandte die Regierung eine

Gefandtschaft an den Kaifer, wie an den Gouverneur von Mailand, Ferrante Conzaga Serrn von Guaffalla, beffen Autorität in den italienischen Angelegenheiten jebe andere übermog. Bugleich beorberten fie einen ber Rangler bes Palastes, Gherardo Maccarini, nach Florenz. Cosmus von Medici mar nicht ber Mann, eine fo schone Gelegenheit, in der Nachbaren Angelegenheiten fich ju mifchen, fich entgeben ju laffen. Durch feine eigenen Worte wiffen wir, baf im erften Moment die Geschichte an fich ihm von geringer Bedeutung erschien, als Andrea Pezzini fie ihm hinterbrachte; bag erft bes Gonfaloniere Fluchtversuch feinen Verbacht in höherem Grade wedte und er bann Alles aufwandte, ben Gefangenen in feine Sande zu bekommen, um möglicher Bergweigung ber Berfchwörung in feinen eigenen Staaten wie in Siena nachzuspuren. "Derartige Dinge," fcbreibt er, von Burlamachi's Unschlag auf Pifa redend, an feinen Gefandten beim Raifer 1), "find viel schwerer auszuführen, als zu Es hatte jener ben Anschlag mit einigen erfinnen. Leuten besprochen, beren er fich zu bedienen bachte, worauf einer der Mitmiffer zu uns fam, uns von dem Borhaben in Renntnif zu fegen. Bahrend mir die Sache überlegten und bas uns nothig Scheinende anordneten, mobei der Plan uns unausführbar vorkam und wir megen bes Mangels an aller Begrundung geringes Gewicht barauf legten, erfuhr ber Gonfaloniere, daß jener Dann nach Pifa gegangen und fich

<sup>1)</sup> Der herzog an Serriftori, Poggio a Cajano am 31. August 1546. Originalentwurf im Mediceischen Archiv.

gu une begeben habe, und fann nun auf Flucht, ba er fein Borhaben verrathen glauben mußte."

Schon am 29. August hatte Cosmus seinen vertrauten Rath Messer Angelo Niccolini nach Lucca gesandt, benselben; der später als erster Statthalter in Siena, nach der Uebergabe der Stadt im Jahre 1555, eine wichtige und einflußreiche Rolle spielte und vom Papst Pius IV mit dem Purpur bekleidet ward. Welche die Instructionen an den Gesandten waren, welches das Berhalten der Republik, ergibt sich am deutlichsten aus dem Berichte, welchen Niccolini am Tage nach seiner Ankunft und nach der ersten Audienz an seinen Gebieter sandte 1).

"Erlauchtester und vortresssichster Herr Herzog, mein Herr und Gebieter. Gestern Abend spät langte ich in dieser Stadt an und wurde heute Morgen vor dem Essen zur Audienz der Signorie durch etwa zwanzig der angesehensten Bürger begleitet, welche auch gegenwärtig waren, als ich der Signorie meinen Austrag ausrichtete, was ich gemäß Instruction und Besehl Ew. Excellenz in den geeignersten und dringendsten Ausbrücken that, die mir zu Gedote standen. Ich stellte dabei zwei Hauptpunkte auf, die Untersuchung wie die Bestrafung des Francesco Burlamachi und seiner Mitschuldigen, wobei ich besonderes Gewicht auf die Untersuchung legte, indem ich zeigte, wie Ew. Exc. namentlich darauf bestehe, um Ihrer Ehre und der Sicherheit Ihres Staates willen, wie des Beispiels für die ganze Welt und des Dienstes

<sup>1)</sup> Angelo Niccolini an ben herzog, Lucca 30. Auguft. Driginal im Mebiceischen Archiv.

bes Raifers wegen. Und um fie gur balbigften und unumwundenften Entschliegung und Erflärung zu nothigen, beutete ich am Ende meiner Rebe barauf bin, wie fie einen Entschluß faffen konnten, ohne von ben neuerbings abgeordneten Gefandten erft Nachrichten zu ermarten. indem ich ihnen die heiligfte Berficherung gab, bag fie Em. Erc. in diefer Willensmeinung fest und unveranderlich finden wurden. Bom oberften ber Angiani (benn einen neuen Gonfaloniere haben fie für biefe wenigen Tage nicht ernannt) ward mir bie Antwort, bag fie bem Raifer und bem herrn Don Ferrante ausführlichen und getreuen Bericht über Alles erftattet und von bort Borschriften erwarteten, indem es ihre Absicht sei, Allem nachzukommen, was von ben Genannten ihnen befohlen werben murbe. Unterbeffen murben fie ben großen Rath vereinigen, ohne welchen fie nichts beschließen konnten, und mir, nachdem fie beffen Anficht vernommen, genaueren Bescheid ertheilen. In meiner Antwort an die Signorie bestand ich barauf, daß sie ben Bunsch Em. Erc. erfullen mochten, und ließ auf geschickte Beise einfließen, bag, wenn sie bem Willen bes Raifers sich fügten, es Em. Erc. immer angenehm fein murbe, weil ein und baffelbe Biel baburch erreicht merben murbe: bie anabige Gefinnung Em. Erc. aber murben fie fich nicht auf gleiche Beife erwerben. Aus ber Erwiderung ichien mir indeß bies Sauptergebnig hervorzugeben, bag, menn fie ben Gefangenen ja herausgeben muffen, fie viel eher bem Befehle bes Raifers, als bem Buniche Em. Erc. fich fügen werben.

"Ich habe feitbem mit mehren biefer Burger baruber gesprochen, welche mich nicht einen Schritt weiter fom-

men laffen, indem fie ftete baffelbe Gifen hammern. Rurk, ich vermuthe, bag der Bescheid bis morgen aufgehoben werben wird, meiner Anficht zufolge, um eine Rachricht von ihren Gefandten abzumarten, indem fie burch beren Absendung wie durch die ftattgefundene Untersuchung ihrer Obliegenheit für jest nachgekommen zu fein glauben. Gibt aber Em. Erc. fich bamit nicht gang aufrieben, fo laffen fie merten, bag bie Signorie auf irgend ein Ausfunftmittel benten tonnte, flar an ben Lag zu bringen, daß ber Gefangene wirklich nicht mehr im Leibe hat, ale feine Musfagen angeben: ein Austunftmittel, welches nach meinem Dafürhalten (melches indeß eine bloße Bermuthung ift) barin bestehen durfte, baf bie Unterfuchung hier wieberholt wird, in Gegenwart eines von Euch zu bestellenden Abgeordneten. 'Ich bleibe aber babei, bag es fein Mittel geben wird, Em. Ert. volle Ueberzeugung zu verschaffen, als, indem fie augeben, daß diese Untersuchung in Florenz vorgenommen werbe, unter jenen Bedingungen, welche Ihr mir angebeutet habt; wobei ich nicht unterlaffe, barauf hinzuweifen, baf schon der bloge Ort, wo die Untersuchung stattfindet, des Befangenen Beimat nämlich, wie bie Perfonlichkeit bet über ihn zu Gericht Sigenden, Die feine Bermandten ober Bekannten find, ihm ben Muth geben werben, viele Dinge zu verschweigen, abgefehen von ben Ruckfichten, welche bie Signorie bestimmen burften, bie Ramen bet Mitwiffer ober Anstifter geheim zu halten. Mit welchen Grunden die herren hier fich bemuben, die Große biefer Berirrung zu mindern, indem fie die perfonlichen Gigen-Schaften des Mannes, feine Launen und Fantafterei, fowie die Unmöglichkeit des Gelingens vorschüßen: bies

zu wiederholen, halte ich für überflüffig, indem Em. Erc. zu biefer Stunde burch die Gefandten bavon in Renntnif gefest fein muß. 3ch habe es paffend erachtet, gegenmartiges Schreiben burch einen Gilboten ju fenben, obgleich beffen Inhalt gerabe nicht fehr wichtig ift, lediglich um, bei ber Bergogerung ber Antwort und ber Möglichfeit, baf bie Signorie biefelbe nach Maggabe ber Ausfunft von ihren Gefandten mobelt, zu vernehmen, ob Em. Ert. mir noch andere Auftrage zu ertheilen hat, als die ichon in meinen Inftructionen enthalten find. 3ch wohne im Saufe ber Cohne Balbaffarre Montecatini's, wohin nach ber Audieng biefelben Burger mich gurudigeleiteten. Und bamit tuffe ich Em. Erc. in aller Ehrfurcht bie Sand und empfehle mich, Lucca, ben 30. Auguft 1546, Em. erl. Erc. unterthanigfter Agnolo Riccolini."

Dem Begehren bes herzogs von Florenz ward nicht gewillsahrt. Der Gesandte erhielt ben Bescheid, Burlamacchi's Anschlag sei ein Attentat gegen die Majestät bes Reiches und als solches dem Kaiser angezeigt worden, von bessen Beschlen sie allein abhingen. Wolle der herzog nicht an die Unparteilichkeit und strenge Gerechtigkeit der Richter glauben, so möge er einen Commissar senden, in dessen Gegenwart die ferneren Verhöre stattsinden sollten. Dies paste freilich nicht zu Cosmus' Plänen und er bestand auf seinem Verlangen. Ging man nun auch nicht darauf ein, so hatte es doch zur Folge, das man die Untersuchung mit größerer Schärfe wieder aufnahm. Am 31. August wurde Burlamacchi's Diener

und Begleiter auf feiner Reife nach Benedig, Bartolomeo Bati, vernommen; am I. September fant bes Gefangenen zweites Berhor in ber Martertammer fatt. Man forberte ihn namentlich auf, zu erklaren, ob er in Difa und an anderen Orten Ginverftanbnig habe: et moge wol barauf achten, bie Bahrheit ju gefteben, benn ba feine Aussagen nicht vollständig noch mahricheinlich erschienen, so muffe man zum Rigorosum schreiten, wenn er nicht bekenne. Er erläuterte einige Umftande nabet, aber nochmals erklärte er, bag niemand außer bem Prior und ben beiben Mittelspersonen um ben Plan gewuft habe. Bon biefen Beiben hatte Cefare Benebini, nachbem er an jenem verhangnifvollen Abende mit ben Vferben vergeblich auf ben Gonfaloniere gewartet, burch bie Flucht fich gerettet, Baftiano Carletti aber mar nach Benedig in Lione Stroggi's Dienft gurudgetehrt.

Am 3. September wurde ein brittes Berhor vorgenommen. In biesem war es, wo er von seiner Absicht sprach, nach dem Gelingen bes Planes an den Kaiser zu schreiben und ihm die Kirchenresorm vorzuschlagen. Als er auch jest nur seine früheren Aussagen bestätigte, erging der Besehl, zur Tortur zu schreiten. Er ward an das Marterseil gebunden, in die Höhe geschnellt und wieder fallen gelassen, aber er blieb bei seiner Erklärung. Als die Richter sahen, daß weiter nichts aus ihm herauszubekommen war, befahlen sie, mit dem Martern innezuhalten und ihn in seinen Kerker zurückzusühren.

Cosmus von Medici geschah mit Allem biesem kein Genüge. Er wollte ben Angeklagten in seiner Sand haben, um ein Geständniß zu erpressen, das er gegen seine eigenen Unterthanen gebrauchen könnte, beren Treue

er ftets beargwohnte, ober gegen bie Republik Siena, auf welche bamals ichon fein Sauptaugenmerk gerichtet war. Er verfprach fogar, ben Burlamacchi nach bem in feiner Gegenwart fattgefundenen Berhor nach Lucca aurudaufenben. Aber bie Signorie, mochte es Mitleib mit dem Gefangenen fein, mochte Rudficht auf die eigene Sicherheit und bas Gefühl ihrer Burbe fie abhalten, war nicht zu bewegen, bem Berlangen zu willfahren, und wie ber Bergog am faiferlichen Sofe Alles anwandte, einen Befehl an die Republit in feinem Sinne herbeiauführen, fo wies biefe ihre Gefandten an, bei Rarl V nichts unversucht zu laffen, auf bag er fie nicht zwingen möchte, bem Medici feinen Willen zu thun. Sie wollten fich fogar bazu verfteben, bas Berhor in jeber andern Stadt wieberaufnehmen ju laffen, welche ju beftimmen bem Raifer gefiele, lage fie außerhalb bes florentinischen Bebietes.

Es war schwer, bei Karl V etwas gegen Cosmus durchzusesen, welchen er als die festeste Stüße seiner Macht und seines Einflusses im mittlern Italien betrachtete, konnte er, bei des Mannes Charakterstärke und Schlauheit, denselben auch keineswegs nach seinem Willen lenken. Und doch, wie in dem Streit um Piombino, welches der Herzog von Florenz dem jungen Appiani nehmen wollte, weil es ihm, und mit Recht, zur Sicherung seines Staates an der Seeseite durchaus nothwendig schien, des Mediceers Wünsche allem Anschien zuwider am Ende unerfüllt blieben, so seite er sie auch in Burlamacchi's Angelegenheit nicht durch. Der Kaiser ließ Don Fersisk Laschenbuch. Neue E. X.

rante Gonzaga ben Auftrag ertheilen, einen Commiffar zur Untersuchung ber Sache nach Lucca zu fenben.

Der Commiffar langte an, ber mailanbifche Genator Niccold Bellone. Am 13. October gegen Abend fand bas Berhor ftatt. Man las bem Gefangenen feine fruberen Aussagen vor: er bestätigte fie und antwortete auf bie an ihn gerichteten Fragen, ohne aber Unberes ju entbecken. An folgenden Tagen ward die Untersuchung fortgefest. Man brang in ihn, feine Mitmiffer zu nennen: es fei unmöglich, bag er nur zwei Perfonen, und noch bagu niebern Stanbes, in bas Geheimniß hineingezogen. Aber er betheuerte, er habe feine Mitmiffer; nicht einmal jenen Beiben murbe er fich anvertraut haben, batte er ohne fie mit bem Stroggi verhandeln konnen; mit ben Bornehmen in ber Stabt ober Mitgliedern ber Regierung murbe er nicht haben reben burfen, meil ibm gewiß jeder abgerathen haben murbe und es unerläglich gemefen fei, ben Plan geheim zu halten. Muffe er aufs neue gemartert werben, fo fei er bereit, bas zu erbulben, mas bem Beren Commiffar geeignet ericbien.

Die sienesischen Sbelleute wurden gerufen, mehre angesehene Sinwohner der Stadt, Burlamacchi's Berwandte oder Freunde, wurden vernommen; doch auch aus ihrem Berhör ergab sich durchaus nichts, als was jener gestanden. Die Sache schien abgemacht; vierzehn Tage lang fand kein ferneres Berhör statt. Am 18. October aber verordnete der Commissar eine neue Sigung. Der Gefangene sollte durchaus seine Mitschuldigen namhast machen. Als er erwiderte, er habe keine Anderen, als die er von Ansang an genannt, ließ man ihn wieder me Seil binden. Er hing vier Fuß hoch über dem Boden in der Luft; noch einmal erging an ihn die ge-

wohnte Mahnung. "So wahr ich lebe und dem Tobe entgegengehe, Herr Commissar," schrie der Unglückliche, "ich habe die Wahrheit gesagt. Wehe, wehe mir!"

Und bamit schmetterten die Folterknechte ihn nieder auf ben Eftrich.

Am folgenden Morgen ging's ebenso. "Herr, Herr!"
jammerte er, "was wollt Ihr, daß ich Euch sagen soll, wenn ich Alles gesagt, was ich weiß? Lasset mir ums Himmelswillen den Kopf abschlagen, statt mich so zu martern, da ich schon zum Krüppel geworden din. Herr, habt Ihr denn nicht die Sache klar?" Es half nichts; der Commissar glaubte das Aeußerste versuchen zu müssen, um den ihm ertheilten Befehlen zu entsprechen. Er hieß das Feuer und die Fußblöde bereiten. "Herr," rief der Unglückliche, "wenn die Sache so klar ist, weshalb martert Ihr mich denn so sehr?" Man zog ihm Schuhe und Strümpse aus, führte ihn zum Feuer und legte ihn in den Blod. Nochmals ermahnte ihn Bellone, die Wahrheit zu gestehen.

Aber Francesco Burlamacchi blieb ftanbhaft.

"Herr," sprach er, "ich habe nichts mehr zu gestehen. Ich habe die ganze Wahrheit gesagt und so lange ich lebe, werbe ich nichts weiter fagen."

Als der Commissar diese Worte vernahm und, wie der Schluß der Prozesiakten es ausspricht, bedachte, wie der Gefangene inmitten der Qualen nichts Anderes bekannt und, im Angesicht so furchtbarer Marter wie die des Feuers bei derselben Erklärung geblieben, befahl er, aus Rücksicht auch auf des Unglücklichen Alter und Gebrechlichkeit, daß man mit der Lortur innehalten sollte. Denn er erkannte wohl, daß Burlamacchi die Wahrheit

gefagt hatte. Und fo wurde biefer in feinen Rerter gurudgeführt.

Der Ausgang bes Lebens und ber Leiben Francesco Burlamacchi's ift in wenig Worten ergahlt.

Niccold Bellone fehrte mit ben Prozegaften nach Mailand zurud, mo bas Urtheil gesprochen marb. lautete auf Tod, wegen Majeftateverbrechen burch ben Berfuch gewaltsamen Gingriffs in bie Reichsverhaltniffe. Des Gefangenen Bermanbte, fein Bruber Niccold unb andere bes Saufes, wie fein Schwager Silveftro Trenta, baten ben Senat um Erlaubnig, fich mit Gnabengefuchen an ben Raifer und ben Bergog von Floreng zu menben. Sie ward ihnen gemahrt. Girolamo Lucchefini begab fich erft zu Cosmus von Medici, fonnte aber nichts von ihm erlangen, als die Bufage, bag er nicht auf Binrichtung bestehen werbe, wenn man ben Befangenen feiner Bewachung anvertraue. Mit biefer wenig befriebigenben Erklärung ging Lucchesini nach Mailand, um beim Gonzaga und bem machtigen Minifter Granvella ju wirken, während Niccold Burlamacchi mit einem Empfehlungschreiben Andrea Doria's jum Raifer felber fich verfügte. Rarl V ermiberte, er fei nicht abgeneigt, Gnabe zu gemähren, wenn ber beim Attentat perfonlich betheiligte Bergog einwillige; ber Bergog bestand vor Allem auf der Auslieferung, ber lucchesische Senat beharrte bei ber Beigerung. Gine Unterrebung Caterina's, ber Gattin des Unglucklichen, mit bem Debiceer hatte teinen beffern Erfola.

Auf kaiserlichen Befehl ward der Gefangene nach Mailand geführt. Man behandelte ihn im Kerker menschlich und mit Schonung. Aber sein Schicksal war besiegelt. Der 14. Februar 1548 war ber Tag feiner Ent-

Die Geschicke bes Landes aber, welche in ben truben Monden ber Gefangenschaft lebendiger benn je vor feinem Beifte geftanben fein mochten, gingen rafcher und rafcher bem Ziele zu, welches langst vorauszusehen mar. Sahre 1555 erlag Siena ber Mediceischen Macht, burch ben Frieden von Cateau = Cambrefis verschwanden vier Jahre barauf die letten Refte biefer Republit, welche, wie unftat auch ihre Richtung, wie wechselvoll ihre Erifteng gemefen, ehrenvoll und in ruhmlichem Rampfe fiel. Und einer nach bem andern traten bie Manner ab, welche Toscanas Schickfalen eine andere Wendung zu geben versucht hatten: im Sienesischen Rriege fiel an ber Maremmenkufte Lione Stroggi, Prior von Capua; fein Bruder Piero, Marschall von Frankreich, fand in feinem Aboptivvaterlande gleich ihm ein blutiges Ende auf bem Kelbe ber Ehre. Und auf Toscana laftete fchwer die Sand bes Medici, welcher, wenn er Rube herstellte und durch Ordnung der Bermaltung und gro-Bere Gleichstellung ber Rechte von Stadt und Land, mas die eifersuchtige Republit nie gethan, mit feinem außerorbentlichen Talent in einen Staat umschuf, mas bis dahin ein feltsames Agglomerat von Communen und Befugniffen und Anspruchen gewesen, andererfeits burch Despotismus, burch sittliche Grundsaglofigfeit, burch Feindseligkeit gegen jebe freiere Regung, burch Sabsucht und verkehrte ökonomische Dagregeln, Land und Bolt auf die Bahn bes Berfalls führte, auf welcher fie unaufhaltsam weiter schritten.

Als in Lucca die religiöfen Angelegenheiten die ernfteste Wendung zu nehmen drohten und unter der Regierung Gian Pietro Caraffa's, welcher als Paul IV den päpfilichen Stuhl bestiegen hatte, die Inquisition die größte Strenge zu entwickeln ansing, begannen die Auswanderungen.

3m Jahre 1555 entwichen bie erften Burger nach Genf. Immer mehre folgten und es half nichts, bag man gegen fie in contumaciam verfuhr. Im Jahre 1567 floh Michele Burlamacchi, Francesco's Cohn, mit feiner Gattin, Chiara Calandrini, und beren Angehörigen. Sie gingen erft nach Frankreich, wo fie inmitten ber Berbeerungen des Burger - und Religionefrieges von Ort ju Drt umberirrten, mit Conde's Beere zogen, bei ber Berzogin Renée in ihrem Schlosse zu Montargis Aufnahme fanden, mahrend ber bie Bluthochzeit vorbereitenben Tage in Paris verftect lebten, unter bes Bergogs von Bouillon Schuge in Seban weilten, bis ihnen endlich, nach jahrelangem Wanderleben voll Rummer und Mühfeligkeiten eine bleibende Statte in Genf marb, mo gablreiche luchefifche Ausgewanderte ein zweites Baterland fanben, bie Calandrini, Diobati, Balbani, Turrettini, Micheli, Cattani und andere zum Theil heute noch blühende Geschlechter, welche auf die Entwicklung der religiösen, literarischen und burgerlichen Berhaltniffe biefes, ber Berrichaft bes Savonischen Saufes entzogenen Freiftaats einen bestimmenden Ginfluß geubt haben. Die Kolgen biefer Auswanderung hat Lucca schwer empfunden.

Michele Burlamacchi ftarb zu Paris mahrend einer Reise im September 1590. Sein Bruder Feberigo, ber 't ber Heimat geblieben, erstattete nach bessen Tobe ben einen Theil ihres angestammten Besites zurud.

Bon Dichele's Kindern heirathete ber eine Sohn, Jacopo, eine Diodati, ber andere, Kilippo, eine Calandrini; pon feinen Tochtern Renée ober Renata, beren Dathe bie Bergogin von Ferrara mar, Cefare Balbani, Camilla ben Francesco Turrettini, Sufanna ben Bincenzo Minutoli, Maddalena endlich Giovanni Diodati, von welchem die berühmte Bibelübersesung herrührt und der mit Kra Paolo Sarpi und bessen Freunde Fra Fulgenzio Micanzio in Berbindung ftand, als es fich um Ginführung Ralvinischer Meinungen in Benedig handelte. Renée's zweiter Gatte mar Theodor Agrippa d'Aubigne, ber Grofvater ber Dabame be Maintenon. Die Burlamacchi erloschen ju Genf im vorigen Sahrhundert, nachdem fie neue Berühmtheit burch jenen Jean Jacques Burlamagui erlangt hatten, welcher zu ben gefeiertsten Staaterechtslehrern feiner Beit gehörte.

Was vor breihundert Jahren ein Bürger Luccas im Sinne hatte, Toscanas Vereinigung zu einem Ganzen: es ist vor wenigen Monaten erreicht worden. Nicht in der Weise, wie Francesco Burlamacchi's zu lebendige Fantasie es geplant, nicht als Republiken- und Städtebund, sondern unter dem Scepter eines Einzelnen. Aber in einer Zeit, in welcher Alles auf Feststellung, Sicherung, mögliche Assimilirung der gegenseitigen Rechte hinarbeitet; in einer Zeit, welche an politischer Ersahrung so viel gewonnen hat, daß fürder dem Despotismus noch geringere Chancen bleiben als der Republik. Eine solche Collectivrepublik, nur weiteren Umfanges und auf schwankenderem Rechtsboden als die des unglücklichen Sonfaloniere, liegt freilich in Wünschen und Plänen einer weitverzweigten Partei, welche mehr denn sünszehn

Jahre hindurch Italien in steter Aufregung erhalten hat, seitbem aber, ungeachtet ihrer Anstrengungen und der daburch hervorgerufenen Störungen, die Sympathien sich mindern sieht, indem Alles, was gut an ihr war, anderen Principien, denen der Ordnung und des Weiterbauens auf vorhandenen Fundamenten, sich angeschlossen hat.

Und grabe in biefen Tagen, nach vielen Jahrhunderten ichablicher Berftudelung, ift Toscana ein Banges geworden, mahrend in der neuen politischen Geftaltung, welche in biefem Moment die Glocken vom Thurme Arnolfo bi Lapo's und von Giotto's Campanile wie bas Gefchus von den Bällen der von Alexander Medici gebauten Befte perfunden, bem alten bemofratischen Glement bes Bolfscharattere und Boltelebene fein Recht widerfahren ift, in einem Dage, welches in anderem Lande und bei anderem Bolte ernfte Bebenfen erregen fonnte. Seute, nachbem amei Sahrhunderte mediceifcher Berrichaft an feiner Unterbrudung gegrbeitet, nachbem feit bem Erlofchen ber Mebici fo manche revolutionaire Wogen über Toscana hinmeggeflutet. Revolution in despotischem Sinne wie in liberalem, wobei der Despotismus schwerlich zu kurz kam, heute ift jenes Element hier ftarter, tieferwurgelnd, nachhaltiger, confiftenter als irgendmo, ebenfo fahig bei ber neuen Drganisation, wie fie gegenwärtig ichon auf bem Papiere fteht und balb ine Leben treten foll, jum Guten und ju bauernber Begrundung verftandiger Freiheit zu wirken, wie es gefährlich werden kann wegen der ihm innewohnenben gersprengenben Tenbeng, leitet nicht eine fichere, geubte, fundige Sand biefe gewaltigen, aber leicht fich vereinzelnben Rrafte zu gemeinsamem Biele.

## Der lange königsberger Landtag.

Gine Mittheilung aus ber altern preußischen Geschichte.

Von

Max Töppen.

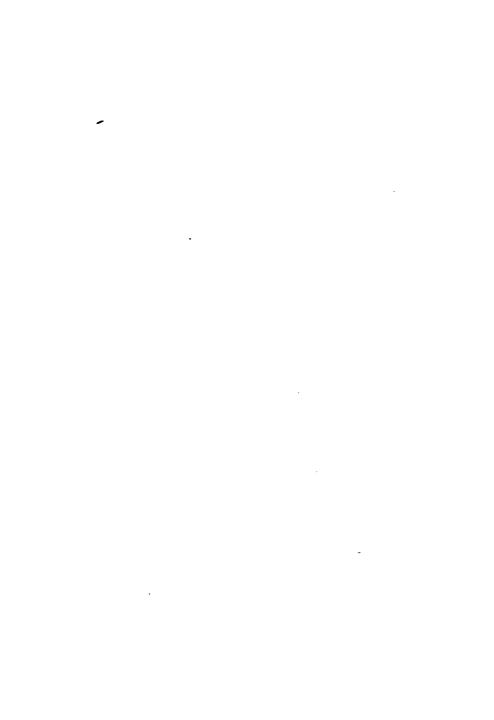

Durch die große Rirchenreformation des 16. Jahrhunderts murben bie Rurften und Stande ber meiften beutschen gander, auch bes Bergogthums Preugen, auf bas innigfte mit einander verbunden, ba jede fleinliche und egoistische Berechnung vor bem großen gemeinsamen Amede, biefe Reformation gegen außere Gefahren und Angriffe zu vertheidigen, verstummen mußte. noch ehe diese Angriffe und Gefahren ganz beseitigt waren, gab die firchliche Entwickelung felbft Beranlaffung zur Störung biefer gludlichen Gintracht; benn balb ergriffen die Parteiungen, welche aus ben Abweichungen ber Lehre hervorgingen, auch ben Staat, welcher namentlich wo bas Bekenntnif ber Fürsten von bem ihrer Unterthanen verschieden war, nicht felten ben heftigsten Sturmen ausgesett murbe. Für bas Bergogthum Preugen traten biefe trüberen Zeiten noch unter ber Regierung beffelben Fürften ein, beffen Andenten bis auf ben heutigen Tag jener früheren fegensreichen Wirtsamkeit wegen in hohen Ehren fteht. Bergog Albrecht hatte bei aller Empfänglichteit für die ichonften und hochften Ibeen, welche bas Beitalter bewegten, boch einen Fehler, welcher allein geeignet ift, ein Land in bas tieffte Unglud gu fturgen. Es mangelte ihm burchaus bie Gelbftanbigfeit Bahrend feiner gangen Regierung haben und Reffigfeit. feine Rathe fatt feiner geherricht und nur in jenet gludlichen Periode ber Sorge für bie Durchführung ber Reformation waren feine Rathe Manner wie Polens, Brismann, Speratus; vorher hatte er fich eigenfüchtigen Politifern hingegeben. Seit Dfiander tam eine firchliche Raction an bas Ruber und in beren Gefolge Gunftlinge ber gemeinsten Sorte. Unter biefen Gunftlingen erreichte Stalich ben höchsten Gipfel ber Dacht. Bugleich ftieg aber auch die Ungufriedenheit ber Stanbe, ber Ritterschaft sowol als ber Stabte, so boch, bag enblich auf bem Landtage bes Jahres 1566 ber lang gefammelte Bunbftoff in helle Klamme aufschlug, und Stalich hatte bamals, wie ein Theil feiner Belfershelfer, feinen Untergang gefunden, wenn er fich nicht burch zeitige Flucht ber Rache feiner zahlreichen Feinde entzogen hatte.

Man begnügte sich damals nicht, die verhaßten Gunstlinge zu stürzen, sondern suchte sich unter Mitwirkung ber Commissarien, welche von dem Lehnsherrn Preußens, dem polnischen Könige, erbeten waren, auch für die Zutunft zu sichern. Es kam dabei besonders auf drei Dinge an, auf die Bestellung des weltlichen Regiments, auf die Anordnung der kirchlichen Versassung und auf die Besteitigung der sinanziellen Bedrängnisse.

Herzog Albrecht hatte bei ber Sacularisation Preufens an die Stelle ber Großamter bes beutschen Orbens bie Hofamter bes Kanzlers, Hofmeisters, Oberburggrafen und Obermarschalls geset und in der Regimentsnotel von 1542 verordnet, daß diese vier obersten Hosbeamten, sowie die Hauptleute der Königsberg zunächst gelegenen

Landamter Branbenburg, Schaafen, Fischhausen, Tapiau, aus den Eingeborenen des Landes von Abel und beutfcher Sprache gemählt und in allen wichtigen Angelegenheiten zu Rathe gezogen werben follten. Diefe und andere Berordnungen über bie Befegung von Memtern und über die Stellung ber Beamten waren in ber letten Beit fo gang unbeachtet geblieben, baf neben ben orbentlichen Regimenterathen fich ein Collegium von ... neuen Rathen", meiftens Rreaturen Staliche, und neben ber orbentlichen Ranglei eine zweite geheime gebilbet hatte. Den Regimentsrathen mar bamals von ihrem fruheren Einfluffe nur fo viel geblieben, als Stalich ihnen je nach ihrer größeren ober geringeren Befügigfeit (und fie fügten fich ihm jum Theil aus eigennüßigen Antrieben) ju laffen fur gut fand. Sest waren bie neuen Rathe geffürzt, bie alten traten wieder in die ihnen gebührenbe Stelle und bie polnischen Commiffarien, indem fie biefelben bem Könige verantwortlich machten, forgten bafur, baß ihnen biefe Stelle ficher blieb.

Das Wohl ber Kirche erkannten bie Stände in ber Wieberherstellung ber bischöflichen Würde, welche auch nach der Einführung der Reformation eine Zeit lang fortbestanden hatte, aber unter dem Einstusse der Osianbristen und der Gunstlinge nur noch nicht ausdrücklich abgeschafft worden war. Die abweichenden kirchlichen Lehren Osianders waren tros der Zuneigung des Herzogs der Unterdrückung ausgesest gewesen, wenn es Bischöse mit der alten geistlichen Vollmacht gab; die Gunstlinge zogen überdies in Betracht, daß die sehr bedeutenden Einkunste der Bischöse anderweitig verwandt werden könnten, und so waren die beiden Bisthümer

Preugens eine Beit lang nur von Prafidenten mit meniger vollmächtiger Jurisdiction und magigem Gehalte vermaltet worben. Erft nach bem Sturge ber neuen Rathe versprach ber Bergog, bag wieder Bischöfe berufen, alle, welche noch irrigen Lehren anhingen, von ben Memtern entfernt, überhaupt die Orthodorie in ihrer gangen Strenge hergestellt werben follte.

Die herzogliche Kammer endlich war burch die Wirthschaft ber Gunftlinge mit einer ungeheuern Schulbenmaffe - man bort von 684,766 Mart - belaben und die Tilgung berfelben war eben die Beranlaffung aur Berufung bes Landtages gemefen. Gine Sauptquelle biefer Kinanzverlegenheit mar bie große Bahl ber von ben Gunftlingen und ihren Rregturen ermirkten Schentungen, Berichreibungen, Gnabengehalte u. f. w. und bie polnischen Commissarien nahmen keinen Anstand, alle feit bem Rriege gegen Erich, bem fogenannten Marienwerberichen Buge, 1263, ausgebrachte Berichreibungen ber Art für ungultig ju erklären, mit bem Borbehalte, baß auf einem folgenden Landtage unter ihrer Aufficht bie verbienten von ben unverbienten ausgesonbert und als rechtkräftig anerkannt werben follten. Nachbem ber Bergog bann auch noch bie Abftellung einer Menge Beschwerben über die Bermaltung versptochen und noch mancherlei Berheißungen von geringerer Bebeutung gemacht hatte, einigten fich bie Stande über die Bewilligung einer Sufensteuer von einer halben Dart und bes Bierpfennigs auf ein Jahr als eine Beihülfe gur Abtragung ber herzoglichen Schulben 1).

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber meinen Auffat: "Bur Gefchichte ber

Seit dieser Zeit befand sich das Regiment eine Reihe von Jahren wirklich und ausschließlich in den Händen ber Regimentsräthe; denn Herzog Albrecht, in dessen Kamen sie es verwalteten, übte kaum mehr irgend welchen Einsluß auf dasselbe. Seine körperliche und geistige Schwäche wurde von Tage zu Tage fühlbarer und als er endlich am 20. März 1568 mit Tode abging, hinterließ er in seinem Sohne Albrecht Friedrich, geboren 1553, einen minderjährigen Nachfolger, unter welchem sie als Bormunder ihre unumschränkte Herrschaft fortsetzten. Die Bormundschaft für den Prinzen sollte bis zu dessen achtzehnten Jahre, also bis 1571 dauern.

Daß nach bem Sturge ber Stalichianen jene gludlichen Berhältniffe hergestellt maren, beren bas Land vor den Zeiten Dfianders fich erfreut hatte, baran fehlte viel. Es handelte fich auf ben nachften Landtagen, welche ju Beiligenbeil (am 3. Marg 1567), ju Konigeberg (am 21. April 1567), zu Raftenburg (am 26. Januar 1568) und wieder zu Beiligenbeil am 13. Juni 1568 versammelt wurden, vorzüglich um die Erecution ber unter Bermittlung ber polnischen Commiffarien im Jahre 1566 ertheilten Receffe und um Aufbringung ber Mittel gur Tilgung ber berzoglichen Schulben und zur Beftreitung ber Roften ber Belehnung bes neuen Bergogs. Mit der Erecution ber Receffe ging es nur langfam vorwärts. 3mar bie Bifchofe murben ermahlt und in Rucklicht auf Zurisdiction und Ginkunfte gur Bufriedenheit ber Stande ausgestattet, allein im Uebrigen glaubten die Regimenterathe die fruhere Verwaltungepe-

ftanbifchen Berhaltniffe in Preußen", im achten Zahrgang (1847) biefes Tafchenbuchs.

riobe, beren Mitschulbige fie jum Theil maren und beren Marimen fie zum Theil zu ben ihrigen machten, boch nicht fo offenbar negiren ju burfen, ale in ben Receffen vorgefchrieben mar. Nicht burchmeg murben bie Memter nach ben Bunichen ber Stände befest und noch weniger Reigung zeigten die Regimenterathe, fich an die Caffation ber feit bem Rahre 1563 ertheilten Berfchreibungen gu'tebren. Die polnischen Commissarien faben fich außer Stande, bie von ihnen angefündigte Unterscheibung zwischen verbienten und unverdienten Berichreibungen auszuführen, und stellten daher bem Bergog Albrecht Friedrich anbeim, nach erreichter Bolliahrigfeit über biefelben zu entscheiben. Die Regimenterathe begannen nichts bestoweniger mit ber Einlösung einzelner diefer Berfchreibungen, namentlich ber Sandlungehäufer Lois und Rrafau. Much mancherlei Migbrauche ber fruheren Regierung, beren Abstellung in den Receffen versprochen mar, schleppten fic Eben beshalb gingen bie Stanbe mit ihren Gelbbewilligungen nur langfam vor; fie bewilligten auf bem Landtage zu Raftenburg eine Sufenfteuer von gehn Grofchen und ben Bierpfennig auf ein Sahr, ju Beiligen. beil nach langerem Strauben ben letteren auf noch amei Bahre. Es fehlte also diefer Periode ber ideale Binterarund, welchen ber oben bezeichneten früheren bie Bertheibigung bes Protestantismus verlieb. Es fam bagu noch die unheimliche Ginengung burch die polnischen Commiffarien, welche fich zu ben Landtagen in Ronigs. berg und Beiligenbeil wieder einfanden, um die Ordnung in Preußen aufrecht zu erhalten und die Bollziehung der Receffe zu übermachen. Beder die Regimenterathe noch die Stande faben fie gern im Lande und beibe Theile verwahrten sich gelegentlich vor dem Berbachte, sie gerufen zu haben. Sie benahmen sich, wie schon bei ihrem ersten Erscheinen, außerordentlich herrisch und trafen mancherlei Anordnungen, durch welche die Privilegien Preußens bedroht wurden; dennoch bestätigte König Sigismund im Jahre 1569 zu Lublin, wo Albrecht Friedrich von ihm belehnt wurde, alle Acta derselben.

Bis bahin hatten die Regimentsräthe mit den Ständen in erträglichem Vernehmen gestanden, theils weil sie im Verhältniß zu der früheren Regierung doch manche Befriedigung gewährten, theils weil die Furcht vor den mehrmals wiederkehrenden polnischen Commissarien ihre Selbstsucht im Zaume hielt. Allein dieses Verhältniß änderte sich. Mit der Belehnung des jüngeren Herzogs erlosch das Mandat der polnischen Commissarien, die Verwaltung der Regimentsräthe verlängerte sich unerwartet, Polen wurde durch die Anarchie nach Sigismunds Tode an fernerer Einmischung in die Angelegenheiten des Herzogthums fast gänzlich gehindert und es brach zwischen den Ständen und Regimentsräthen Preufens eine eigenthümliche Fehde aus.

Die Herschaft ber Regimentsräthe war eine Dligarchie, welche am eifrigsten ihren eigenen Interessen nachging. Da ihr eine bestimmte Dauer — bis zur Bolljährigkeit bes herzogs bei seinem Eintritt in das 18. Lebensjahr — gesteckt war, so galt es ihr nicht blos, diese Zeit ihres Daseins zu genießen, sondern auch für die Zukunft sich nachhaltigen Einsluß zu sichern. Was dem herzoge und dem Lande frommte, wurde der Zukunft anheimgestellt; jener mochte Mangel leiden an dem Nothwendigsten, wenn nur die Regimentsräthe Uebersluß hatten; die Be-

schwerben ber Stände mochten sich häufen, wenn nur gleichzeitig ihre Einkunfte und Besitzungen sich mehrten. Eine so eigennütige Regentschaft bedurfte des Rathes der Stände nicht, wenn sie auch nach ihrem Gelde lüstern war, und vermied ihre Zusammenberufung, so lange es irgend anging. Ihre natürliche Stüße waren die, welche durch Herkunft und Besitz ihnen am nächsten standen und die nächsten Ansprüche auf einen ähnlichen Einsluß machen konnten. In der That hat der Herrenstand mit den Regimentsräthen sich im Ganzen verständigt, die vornehmsten Glieder desselben traten mit ihnen in verwandtschaftliche Beziehungen und mehre von ihnen fanden dabei eine sehr gute Rechnung.

Die erste Veranlassung, die Stände zusammenzuberufen nach der Belehnung des Herzogs in Lublin, wäre die Hulbigung der Stände gewesen. Allein die Regimentsräthe vermieden einen Landtag, der sich gar leicht an Untersuchungen über die Volljährigkeit des Herzogs machen und Ablegung der Rechenschaft über die disherige Verwaltung hatte fordern können. Die Hulbigung wurde also nur in den einzelnen Aemtern geleistet. Man gab dabei die herkömmliche Zusicherung, daß die Privilegien des Landes bestätigt werden sollten. Aber auch das geschah nicht und erregte im Lande sosort große Misstimmung.

Ebensowenig geschah für die Bollziehung ber noch unerledigten Anordnungen ber Recesse, benen vielmehr in manchen Stücken geradezu zuwidergehandelt wurde. Die Berordneten von Land und Städten, welche auf bem lettern Landtage gewählt waren, wurden in nichtt fragt ober gehört. Erst als der Geldmangel schon

fehr hoch gestiegen mar, murben fie am 17. April 1570 aufammenberufen, und amar nicht zur Theilnahme an ben ihnen von ben Standen übertragenen Functionen, wie die Einlösung von Liebemuhl, die Durchsicht ber Lanbesordnung, fonbern um bem Bergoge aus feiner Berlegenheit ju helfen. Denn bas erklarten bie Regimenterathe geradezu, die Bollgiehung der Receffe fonne in vielen Punkten ohne Nachtheil bes Bergogs nicht gefchehen, und ihre Absicht mar, mit bem nicht gablreichen Musichuffe, mit bem fie leichter fertig zu werben hofften, als mit ben gesammten Abgeordneten auf bem Landtage, gleichsam zu bingen und ein anderes Uebereintommen zu treffen, bas ihnen freiere Sand ließe. Rucficht auf die Caffation und Inquisition namentlich, beren Erecution ihnen boch felbft übertragen war, follte bie Theilnahme bes Ausschuffes eine Art von Rechtfertigung gemahren, wenn die Borfchrift ber Receffe in wefentlichen Punkten umgangen murbe. Aber die Berordneten, ju welchen Albrecht Truchfes gehörte, ließen fich nicht verleiten. Sie verlangten bie Proposition ichriftlich, wodurch ber Plan ber Regimenterathe eigentlich fehr burchtreuxt mar; bie lestern fuchten fie zu beruhigen und verwiesen ihnen ihr Mistrauen; als fie zulest ber Forderung nachgaben, wurde ihr 3med boch nicht erreicht, ba bie Berordneten bes Ausschuffes fich burch nichts bewegen liegen, die engen Grenzen ihrer Bollmacht zu überschreiten. Die Regimenterathe hatten von ber Bersammlung feinen Bortheil, fie gab nur ben Berordneten Gelegenheit, fich gegen biefelben ihrem Auftrage gemäß auszusprechen. Gie felber maren weber zur Ginnahme noch zur Ausgabe ber Contribution gezogen und

wüßten nicht, wohin bas Gelb gewandt fei. Sie beschwerten fich, bag bie Regenten bamit ihres Gefallens schalteten, ja bas Gelb zum Theil unmittelbar von ben Amtleuten, fatt von ben Raftenherren ohne ihr Biffen und Wollen nahmen. Durch die Inquisition über die Rechnung ber Loigen und Rrafauen war nichts ausgerichtet. Die Berordneten wollten aber miffen, bag ber Mühlich, welcher in ber Rechnung mit einem Poften von 18,000 Thir. vorfam, fein anderer fei als Sans Bacob Erbtruchfes von Balbburg, ber Landhofmeifter, beffen Gnabengelb von 3000 Thir. in jener Summe eingerechnet fei. Dit der Caffation ftand es nicht beffer, bie Berordneten erinnerten ausbrudlich, auch bie Regimenterathe feien von berfelben nicht ausgenommen. Sierauf beschränkte fich ihre Bollmacht und fie glaubten, nur noch im Intereffe bes Landes ihre Disbilligung über ben Erfolg ber Berhandlungen in Lublin und über bie Art ber Sulbigung und die Vorenthaltung ber Confirmation ber Privilegien hinzufügen zu burfen.

So weit durften die Berordneten bes Ausschuffes schon in officiellem Schriftwechsel gehen; es läßt sich leicht benken, wie viel Borwürfe sich nicht so weit wagten, wie groß die Unzufriedenheit, die nicht nach strengem Beweise fragt, im Lande gestiegen sein mag. Albrecht Truchses von Weshausen, berselbe, welcher die Opposition auf sem Landtage von 1566 geführt und auch nach dieser Zeit für den Adel das Wort geführt hatte, soll einmal gesagt haben: "Es ware so viel Schätung und Zinse gegeben und die Regimentsräthe hätten dem Herrn nicht einen Schweinstall eingelöset, schweige benn ein Amt, und das sie wol so gut sollten verdient haben,

als horft, Funt und Schnell." Er erlebte aber bie Zeit, in welcher diesem Regimente ein Ende gemacht werden sollte, nicht mehr; er starb im Jahre 1573, ein entschloffener, thätiger Führer seiner Partei, ben man als eine Säule der Kirche rühmte 1), ber auch als eine Säule ber ständischen Freiheit gerühmt wäre, wenn er nicht, den Interessen seines Standes ganz hingegeben, überdies durch Eigennus und Ehrgeiz seinen Wandel besteckt hätte.

Albrecht Friedrich erreichte im Jahre 1571 fein achtgehntes Sahr und hatte nun bie Regierung felbft übernehmen follen. Aber es blieb Alles beim Alten. Die Stände erklaren im Jahre 1573: "Dbwol ber Berr' jegiger Beit und nun etliche Sahre mundig erkannt, fo tonnen bie Rathe boch nicht in Abrede fteben, daß bei ihnen als Regimenterathen gleich fo fehr als Beit ber Unmunbigfeit bas Regiment gestanden und ber Bert ohne fie ober ihr Biffen und Belieben nichts thun durfen, fonbern alles zu ihrem Mittrachten und Gefallen ftehen muffen, ja bas noch mehr ift, wenngleich ber Berr fich einiges Befehls unterfangen, folder wo es ben Rathen ober jemand unter ihnen nicht mit ober gefällig gewesen, gar hintangesett bleiben und nicht gefchehen muffen". Sein Rame mar fchon vorher ber Dedmantel ber Regimentsrathe gemefen; und auch nach erreichter Bolliahrigfeit bes Bergogs hatte er nur Bebeutung, fofern er gemisbraucht murbe.

Die Stimmung bes Lanbes erfennt man am beften

<sup>1)</sup> Gregor Möller's Annalen in ber Act. Bor. I, p. 75; II, p. 87.

aus ben Beschwerbeschriften, welche Abel und Stabte im Sahre 1573 dem eben anwesenben Georg Friedrich übergaben, die wir baber hier vorausnehmen. Dan fab es ungern, bag unter ben vier Regenten zwei Bruber, Sans und Chriftoph v. Rreut, waren, und rugte als verfaffungswidrig, daß biefelben ohne Bormiffen bes britten ben Tochtermann Chriftophe, Sans von Wittmannsborf, jum Regiment gezogen, ber überbies ungefeslich aus der Kammer, ohne ein anderes Amt verwaltet ju haben, unmittelbar nach bem Sauptamte Fischhaufen gegogen mare. Ferner miefiel bie Behandlung bes Bergogs, mit bem bie Regimenterathe nur felten und am feltenften bei Tafel zusammen maren, mahrend fie Underen ben Butritt jum Bergog nicht geftatteten; es fei ju befürchten, daß, wie unter Bergog Albrecht bofe Leute jene Abgeschlossenheit benutten, sich bei ihm zu infinuiren. Ferner beschwerte man fich über bie Regierung ber Regimenterathe felbft: man finde fie felten beifammen und tonne nur fcmer von ihnen Befcheid erlangen; Die Befcheibe aber murben nach Gunft und oft wiberfprechend ertheilt; überhaupt feien die Regenten uneinig und beftechlich; einer greife in bas Umt bes andern und feiner warte seinen Dienst mit Fleiß ab. In ber Ranglei gehe es, schon megen bes zu hoben Alters bes Ranglers, unrichtig zu. Man flagte ferner über ben traurigen Buftand ber Gerechtigfeitspflege und befonbers, bag bie Rechtsmittel ber Revision ber Acten und ber pares curiae ungebührlich erschwert murben. Die heftigsten Vorwürfe aber trafen bie Finanzverwaltung und ben Eigennut ber Regimenterathe. Die Rentkammer fei ohne rechtes Saupt, die Regimenterathe ichalteten barin

unumschränft, Bochen- und Jahres-Rechnungen feien mangelhaft; jene hatten ein Uebermäßiges an Unterhalt, Deputaten und Ausspeisungen, und boch ließen fie aus ber Rentfammer, aus Badhaus und Ruche bes Bergogs entnehmen, mas fie wollten; fie hatten fur fich und ihre Bermandten viele Guter, Berichreibungen und Begnabigungen ausgebracht, wie die Beispiele des Sofmeisters und feines Brubers, bes Burggrafen und feines Cohnes, bes Dbermarfchalls Wengel Schacke, Dohna's, Raspar Lehnborfs und Tettau's zeigten; von großen Gutern leifteten fie geringe Dienste, worüber biejenigen, bie menig hatten, "von wenigem viel bienen, und fo au rechnen, bie Armen ben Reichen Guter verdienen und faft als Rnechte im Fall ber Noth fie und ihre Guter befchugen mußten". Dazu fomme ber Unrath bei Rauf und Bertauf ber bergoglichen Baaren. Auch übrigens fei mit ben herzoglichen Ginfunften auf unverantwortliche Beife verfahren: Die Aemter auf bem Lande feien nicht mit tüchtigen Bermaltern, fondern mit Freunden und Bermandten ber Regimenterathe befest, und an Bisitationen und Umzuge in den Aemtern fei nicht gebacht. Man tam auch wieber auf die Receffe: Die Caffation fei burchaus ergangen, fo bag ber Bergog nach Untritt ber felbständigen Regierung einziehen und belaffen tonne, in ber Erecution aber feien wenige nach Umftanden angegriffen, bie meiften, wie die Rathe felbft und die Ihrigen feien damit verschont; die über die Forberungen ber Loigen und Krafauen angeordnete Inquisition fei von dem Landhofmeifter durch Injurirung der basu verordneten Versonen flusig gemacht und vor erfolgter Liquidation jenen nicht blos ber Pfanbschilling von Litthauisch - Georgenburg, sondern burch die in Dangig eigens zu biefem 3med aufgenommene Summe von 54,000 Thalern überwiefen, Schlieflich bie gange Rechnung anerkennt. Durch folches Berfahren gerathe bas Land in Schulben trog ber hohen Steuer. - Seit 1563 feien in 10 Jahren 10 mal Contributionen und Trankfteuern gezahlt und bas muffe wenigstens 4 Zonnen Golbes gebracht haben - und trot ber Berminderung ber Bedürfniffe bes Sofes nach bem Tobe Bergog Albrechts und feiner Gemablin. Endlich welche Rechen-Schaft hatten die Regenten abgelegt, als Albrecht Friebrich in fein achtzehntes Sahr trat? Die Stande verlangten, daß diese Rechenschaft bis auf bas Sahr 1566, in welchem Bergog Albrecht die Regierung fast aus ben Banben gegeben habe, surudgehe und fich auch auf bas Inventarium beziehe und nicht ohne Bor- und Ditmiffen des Königs abgelegt merbe. Die Regimentsrathe hatten zwar 1571 einige Deputirte aus den Rreisen jur Abhörung ihrer Rechenschaft jufammenberufen, aber, ba fie jene Forberungen machten, wieber abgefchickt. Erft ju Faften 1573 veranftalteten fie ju bemfelben 3mede eine neue Busammenkunft, zu welcher jedoch meiftens nur ihre Freunde und Bermandte und außerbem nur amei Landjunker und amei aus ben Stadten, aber ohne alle Bollmacht, zugezogen murben. Bor einer folchen Berfammlung murbe bie Rechenschaft abgelegt, aber nur von bem Tobe Albrechts an, ohne Ruckficht auf bas Inventarium, welches unverantwortlicher Beife beim Antritt ber Regentschaft nicht verzeichnet mar, und ohne Benachrichtigung des Konige. Wenn Albrecht Friedrich, beffen Lage jebermann fenne, fügte man bingu, bennoch ber Tag vor Anfang bes Lanbtags privatim quittirt und guter Bormunbschaft und Rechnung gebankt habe — so sei bies verbächtig, schäblich und gegen bie Recesse.

Der Landtag, von bem hier die Rebe ift, mar endlich ber größten Gelbverlegenheit halber von ben Regimenterathen auf ben 30. Marg 1573 nach Ronigsberg berufen. In ber Proposition beffelben werben Sterben, Mifmache und Theuerung, wodurch die Ginfunfte bes Berzogs wesentlich geschmälert find, mit bem Bufage: "überbies hat S. F. G. ber Armuth halber, bamit fie in erlittener Theuerung nicht zu hoch beschwert werben burfte. bie bewilligte Tranksteuer nun etliche Sahre ruben und ftillfteben laffen", erwähnt. Es fehlte ben Regimentsrathen nie an tonenben glatten Worten und fo muffte auch biefer Stillftand ber Tranksteuer ein autes Borurtheil fur fie erregen, wenn wir uns an bie Worte halten tonnten. Allerdings mar ber Bierpfennig für breiviertel Sahre noch nicht erhoben, sonbern begann erft wieder am 12. October, aber warum berfelbe nicht die brei Sahre lang ununterbrochen erhoben fei, konnen wir wol aus ber Menkerung ber Berordneten von Land und Stabten. melde 1570 von ben Regenten zusammenberufen maren, ficherer entnehmen, als aus ben angeführten Worten ber Regimenterathe. Zene erklärten: Biele vom Abel hatten fich ber Bahlung bes Bierpfennige nicht unterworfen, weil die Erbhuldigung vor Bestätigung ber Privilegien und por geschehener Rechnung geleistet werden mußte; auch ermahnen fie ber großen Unzufriedenheit in Ronigsberg; und fo burfte ber Aufschub ber Erhebung bes Reftes ber Tranksteuer vielmehr zu ben Beichen bes Sift. Zafchenbuch. Reue &. X. 20

Wiberstandes, welchen die willfürliche Regentschaft fand, als zu den Magregeln ihrer Milbe gezählt werden.

Der Gelbmangel mar fo groß, bag bie Regenten felber erklärten, man muffe bas Merafte befürchten, wenn nicht balb geholfen werbe. Es war aber auch noch eine außerorbentliche Beranlaffung, weshalb fie bie Bulfe ber Stande in Anspruch nahmen, die Berabrebung ber Bermahlung bee Bergoge mit ber clevischen Pringeffin, welche auf den Berbft vollzogen werben follte. Sie forberten baber bie Stanbe auf, fich ihrer bem Bergog Albrecht aeaebenen Berfprechungen und ber von bemfelben erhaltenen Privilegien zu erinnern und bemgemäß fich über eine neue Bewilligung zu entschließen. Außer bieset Steuerangelegenheit berührte bie Proposition nur noch ben Colm und bie Landesordnung, Mittel, burch welche förberliche Zwietracht unter ben Stanben ermedt merben fonnte.

Wegen der Art der Verhandlung auf diesem Landtage kam man leicht überein. Die Regimentsräthe ließen sich von dem ersten Stande bitten, neben ihm zu bleiben, und es war von demselben kein bedeutender Widerspruch gegen ihre Maßregeln und Forderungen zu erwarten. Auf der andern Seite aber einigten sich Abel und Städte, indem sie die oft besprochene Frage wieder vornahmen zu beiderseitiger Zufriedenheit dahin, "daß, sobald eine ehrbare Landschaft der von der Herrschaft und Landräthe. Bedenken empfangen, sie dasselbige in ihren Rath nehmen und darauf schließen; wenn es geschlossen, solle es den Ständen mit der Proposition und der von der Herrschaft und Landräthe Bedenken zugestellt werden; darauf ! von Städten ihr Bedenken auch zu schließen und den

von der Landschaft wieder zuzustellen; wo sie denn darin einig, so solle es in beider Stände Namen den Herren und Rathen überantwortet werden; und also in guter Einigung bleiben, bei einander steif und fest zu halten, nicht von einander trennen; es wäre denn, daß man sich nicht einigen könnte, so sollte es in beider Gefallen, die Bedenken also zwistig zu übergeben, stehen." Man versprach sich sogar gegenseitig, diese Einigung zu recessiren, was aber nicht geschehen zu sein scheint. Die Assecuation der freien Stimme des Abels, von der auf dem lesten Landtage die Rede gewesen war, wurde auf diesem von dem Herzoge ertheilt, aber nicht urkundlich vollzogen, weil die Sache doch eigentlich von Niemand bestritten war und von Niemand bestritten werden konnte.

Der erfte Stand ging fogleich auf die Beantwortung ber Proposition ein und suchte barzuthun, bag man fich einer neuen Gelbbewilligung nicht entziehen konne. Die Landschaft und die Stadte aber wollten nicht eher die Proposition vornehmen, ale bis ihnen eine schriftliche Confirmation ihrer Freiheiten und Privilegien zugestellt fei: ber Bergog habe biefelbe bei ber Sulbigung in ben einzelnen Memtern amar verfprochen, aber bas Berfprechen fei noch nicht erfüllt. Gegen biefe Forberung tonnten weber ber erfte Stand noch die Regimenterathe eine Ginwendung machen und fo wurden die erften Bochen, ja Monate ber Verfammlung bazu verwandt, eine Notel ber Confirmation feftzustellen, um beren Ertheilung man ben Bergog bitten wolle. Die, welche ber erfte Stand auffeste, murbe von bem zweiten verworfen, bie bes zweiten nahm aber auch ber britte Stand mit unerheblichen Beranderungen an. Diefer Entwurf bes Abels und ber Stäbte fand nun aber bei bem erften Stanbe wieber mancherlei Wiberspruch und bei ben weitern Berhandlungen zwischen ben brei Collegien trat eine Differeng amifchen Abel und Stäbten, die im Anfange icon berührt, aber für ben Augenblick befeitigt mar, fo grell hervor, daß bie lettern für nöthig hielten, um eine eigene Confirmation ihrer Rechte und Privilegien zu bitten, mahrend ber erfte und zweite Stand fich über bie Rotel einigten, beren Bollziehung ber Bergog am 8. Mai verfprach. Es ift außerorbentlich ermubend, biefe Berhandlungen genau zu verfolgen, und fehr fcmer, fie beutlich su überfeben; boch läßt fich über die wirklich ertheilte Confirmation 1) etwa Folgendes fagen. Sie enthält faum etmas mehr als andere Urfunden biefer Art, benn es ift nur etwas Bufälliges, bag Albrecht Friedrich außer ben fonstigen Landesprivilegien auch die ihnen von den polnischen Commiffarien ertheilten Recesse, die Repetitio corporis doctrinae, welche auf einer Snnobe im Jahre 1567 als Glaubenenorm angenommen, und bie Rirchenordnung, welche 1568 eingeführt, ober beffer, wieber eingeführt mar, zu bestätigen fand. Einzelne Stellen berfelben, welche trop aller Gegenrebe bes erften Stanbes und ber Rathe erhalten waren, befagen boch auch nichts Außerorbentliches, wie wenn bie fünftig zu erwerbenden Privilegia zum voraus beftätigt, und Berbefferung ber Privilegien verfprochen, ober bei ber Buficherung von Recht und Gerechtigkeit für Jedermann ber Bufas, "bem Urmen gleich wie bem Reichen" gemacht wirb. Intereffanter find die Stellen, die geftrichen ober geandert mur-

<sup>1)</sup> Privilegia ber Stande bes Bergogthums Preugen, Fol. 91.

ben: fie wollten, daß ber Bergog die Haltung ber Privilegien "bei fürftlichen Worten und gutem Glauben, an Eibes Statt" verspreche, aber bie legten Worte ,, an Gibes Statt" wurden in ber letten Rotel ausgelaffen. Ferner munichten fie, bag ber Bergog ,,feine neue Rechte, Satungen, Ordnungen" ohne Bormiffen und Belieben ber Lanbichaft einzuführen, fich verpflichte; bier murben bie Borte gemeine emigmahrende zwischen feine und Rechte eingeschoben, wodurch der Bergog allerbinge weniger beengt murbe, obwol ber Sinn ber Stelle nun nicht gang beutlich ift. Endlich murden zwei fehr wichtige Stellen bes urfprünglichen Entwurfs gang ausgelaffen, nämlich, bag ber Bergog ,,feine hochwichtige Banbel, baraus ganden und Leuten einiger Nachtheil und Befdwerlichkeit erwachsen mochte, ohne Borbewuft und Berwilligung berfelben anfangen, fürnehmen und ins Bert richten" wolle. "So oft auch unfere Erben, Erbnehmer und nachkommende Berrschaft die gemeine Erbhulbigung empfangen werben, foll unferer ehrbaren Landschaft biefe unsere Confirmation und Berficherung, ebe benn fie ihnen schwören werben, hinfort jederzeit gnäbiglich erneuert und bestätigt werben."

Der Punkt, über den Abel und Städte in Uneinigteit geriethen, war die Landesordnung. Der erstere wünschte für die Anerkennung derselben in der Constrmation der Privilegien eine neue Stüße zu sinden; ebenso eifrig arbeiteten die Städte, die ihre Willkür nicht preisgeben wollten, dagegen. Jener fand an dem Ausbruck "Willkür" ebenso viel Anstoß, als die Städte an dem Worte "Ordnung". Iwar gaben die legtern dem Abel ihre Willkür zur Durchsicht, damit er sich überzeuge, daß sie

nichts Berfängliches enthalte, und rechtfertigten fich nach Bermogen gegen eine falfche Deutung bes Bortes; aber schlieflich war boch von ihrer Billfur in ber Confirmation nicht bie Rebe, wenigstens nicht ausbrucklich, mahrend bas Wort Ordnung mehrmals vortam. durch ihre Borftellungen und Gefuche beim Bergoge vom Dai bis August tamen sie nicht weiter; ben Ramen Billfur mußten fie durch die Borte ,alte bisher gehabte und gehaltene Rechte" umschreiben, bie Worte ,,chrift. liche, gute, beilfame Ordnungen" follten in ihrer Rotel unter feiner Bebingung ausgelaffen und ihre Gerichtsbarteiten nur mit bem Bufas, "fo viel fie berfelben befugt", beftätigt werben. Unter folchen Umftanben hatten fie einer eigenen Confirmation nicht bedurft, aber es bauerte bis zum Jahre 1576, ehe fie eine Confirmation erhielten, bei der fie fich beruhigten; bas Wort Willfur war auch in biefer nicht aufgenommen; fatt "Gerichtebarteiten, fo viel fie beren befugt" mar, nur gefchrieben: "befugte Gerichtbarkeiten", aber die Borte "chriftliche, gute, heilfame Ordnungen", vor denen fie fo große Abneigung hatten, maren wirklich gestrichen.

Die Gelbangelegenheit kam auch ba noch nicht zur Sprache, als die Berathungen über die Consirmation ber Privilegien geendigt waren; denn schon war eine andere angeregt, die zumal in jenen Zeiten unbedingt allen andern voranging. In einem Schreiben vom 24. März hatte der Bischof Georg Venediger von Pomesanien bringend zur Wiederbesetzung des samländischen Bisthums, das nach Mörlins Tode nun schon beinahe awei Jahre lang erledigt und bessen Verwaltung neben n seinigen für Venediger zu schwer war, sowie der

ebenfalls vacirenden erften theologischen Professur bei ber Universität aufgeforbert und einen andern Untrag wegen Anlegung neuer Particulare, ben er ichon fruber einmal gemacht hatte, wieber in Erinnerung gebracht. Fur bas Bisthum und die Professur maren bereits fruher Tilemann Beshufius und Wigand gemablt, aber die Unterhandlung mit ihnen hatte noch nicht ben gewünschten Erfolg gehabt. Der Anlegung von neuen Particularen war auch fcon auf bem Landtage zu Raftenburg 1568 gedacht, mo von ben Stanben erflart mar, es fei wichtiger, hiefur als fur bie Bermehrung ber Ginfunfte ber Universität zu forgen. Bon diefen beiben Borfchlagen erledigte fich ber eine fehr balb; benn bas Beburfnig neuer Particulare murbe allgemein vom Bergoge wie von ben Ständen anerkannt, nur fand fich gegenwärtig fein Theil bewogen, Gelb bagu herzugeben. Um fo mehr machte bie Befegung ber beiben erlebigten Stellen gu ichaffen. Das erfte Bebenten ber Berrichaft, Bof: unb Landrathe ging bahin, bag Seshusius und Wigand noch einmal aufgefordert werben follten, ba man nun wol wenigstens einen von beiben werbe haben fonnen, und stellte es ben anbern Stanben ober bem Bischof anheim, auch Andere vorzuschlagen. Abel und Stabte verlangten aber ebenfalls, daß an Beshuffus und Bigand noch eine Aufforderung ergeben folle und zwar fogleich, mahrend biefes Landtages. Aber bald ichritt eine Partei aus ber Mitte bes Abels, Friedrich Aulad an ber Spige, au einer Protestation und erklärte, die frühere Bahl ber genannten Theologen sei durch ihre abschlägige Antwort erloschen und man muffe zu einer andern schreiten, um fo mehr, ba jene ihres unruhigen Strebens halber überall

einen bofen Namen hatten, und nur noch gang neuerbinge bergleichen Zeitung eingelaufen fei. "Sind baneben auch nicht gefinnt, fahren fie fort, mußten es auch nicht su verantworten, einige Rirchendiener E. F. G., ber als unfer Saupt bie vornehmfte und ichliefliche Stimme in biefem Kalle billig hat, wiber E. R. G. guten-Willen aufund einzudringen, bavon wir feierlich protestiren thun." In der That war ber Bergog einer zweiten Aufforderung an Beshuffus und Wigand durchaus abgeneigt und feine Stimme scheint in biefer Sache unmittelbar zu ben Ständen gebrungen ju fein. Er mar vor Deshufius von vielen Seiten gewarnt, und erklarte bie Bahl bef. felben für erloschen. Sierdurch beruhigte fich aber bie 3mar bie Berren entgegengefeste Partei feinesmegs. und Rathe verlangten nun, bag man wegen ber Berufung bes Beshusius in ben Bergog nicht weiter bringe, fondern ihn nur bitte, alsbald einen Termin zu neuer Wahl anzuseben; auch auf die Berufung Wigands burfe man nicht bestehen, ber Bergog werbe für bie Befegung ber vacanten Profestur ichon forgen. Aber hierin ftimm. ten ihnen vom Abel nur wenige, von ben Stabten und ber Löbenicht einstimmig und außerdem die Rathe und Gerichte im Aneiphof und in ber Altstadt bei, mahrend bie große Majoritat bes Abels und ber Stabte zu bemeifen fuchte, daß die Bahl bes Beshuffus nicht erlofchen, bie Warnungen und Vorurtheile über ihn und Wigand grundlos und nichts fo beilfam fein werbe, als bie Berufung ber beiben Manner. Sie machten babei bie Boraussehung, baf beibe bie ihnen angetragenen Memter ichon übernehmen murben, menn nur ber Untrag in ber chten Beise geschehe, und hielten fich bei ihren Demonstrationen um so länger auf, da sie nicht blos über diesen einen Fall, sondern damit zugleich für die Anerkennung ihres Wahlrechts zu kämpsen meinten. Endlich am 30. Juni versprach der Herzog, noch einen Versuch machen zu wollen, um Heshusius und Wigand heranzuziehen, und wenn sie sich ja nicht zur Annahme der ihnen angetragenen Aemter bewegen ließen, an den Herzog Julius von Braunschweig zu schreiben, weil in dessen Diensten der Zeit die reinsten und unsträsslichsten, mit dem preußischen Corpus doctrinae einverstandenen Lehrer und Theologen ständen. Da war große Freude bei Abel und Städten und so eifrig betrieben sie die Absertigung der Boten nach Deutschland, daß diese schon nach wenigen Tagen abgingen.

Mit biefen Berhandlungen über die Befegung bes famlandifchen Bisthums und ber erften theologischen Profeffur war gleich anfangs eine Frage über die bischöfliche Jurisdiction verbunden. Schon im Jahre 1570 hatten Benediger und Mörlin auf den Mangel in ben neuen, zur Beit Dfianders eingeführten Statuten ber Universität aufmerkfam gemacht, in welchen ber bischöfli= chen Aurisdiction über bie Universität gar nicht gebacht fei, während nach ben ältern ber Bischof von Samland ausbrudlich zu ihrem Confervator bestimmt mar. fchien ihnen rathlich, diefes frühere Berhaltnig herzuftellen, damit die Universität ein Glied ber Rirche fei, nicht außerhalb berfelben stehe. Diefer Antrag murbe nun hervorgezogen und von ben Standen befürmortet. erfte Stand ichlug vor, ben Bergog gu bitten, bag er nach feinem Beilager mit Rath gelehrter Leute und bes pomefanischen Bischofs bie neuen Statuten wieber andere,

bis bahin aber ben pomesanischen Bischof bei vollkommener Jurisdiction über die Universität erhalte, "bamit bie verbächtigen und fonderlich Magifter Georg Scalestinus nicht allein förberlich abgeschafft, sondern auch ferner alles Unheil wegen Ginnehmung verbachtiger Perfonen verhütet werbe". Die beiben anbern Stande ftimmten im Gangen bei: bie von ber Universität hatten auch um Behör gebeten und ber Bergog moge ju gelegener Beit beibe Theile vernehmen und ihren Bwift beilegen, indeffen aber ben Receffen gemäß bie bischöfliche Zurisbiction (auch über bie Universitat) nicht beschranten; auch feien fie gufrieben, bag bie verbachtigen und fonderlich Scaleftinus abgeschafft merbe. Der Bergog gab eine ausmeichende Antwort und nach vielem Sin- und Berreben mußte man fich endlich bei feiner Resolution beruhigen, baß bie Berathung über bie bischöfliche Jurisdiction und über Scalestinus ebenfo wie über die Particularschulen bis nach bem Beilager gurudgelegt werben follte (30, Suni).

Man kam auf biesem Landtage kaum vom Fleck. Schon im April war ein Theil der Deputirten wieder abgereift und den übrigen fehlte es an der nöthigen "Zehrung". Gegen Ende des Mai war die Zahl der noch anwesenden Deputirten so gering und die Zehrungsgelber blieben so lange rückständig, daß jene sich darüber beim Herzoge beschwerten. Mehre Aemter hatten gar keine Deputirten geschickt, um den Zehrungskosten zu entgehen. Die Anwesenden beriefen sich dagegen auf den alten Brauch, nach welchem aus den vornehmsten Kemtern zwei Deputirte, aus den andern wohlvermögenden wenigstens einer erschienen, die unvermögenden Kemter aber wenigstens zu den Zehrungskosten beisteuern und

biefe Laft nicht allein vom Abel, fondern auch von Freien, Schulzen und Rrugern getragen werben follte, beren Ruben auf ben Landtagen ebensowol gesucht werbe. Much der Bergog rugte es, bag fo viele Deputirte ichon abgereift feien; verlangte aber, bag die Anwesenden fich endlich an die Proposition machten. Er bemerkte: bag mehre Memter einen Deputirten absenbeten, fei erlaubt; an Behrungefoften aber burften bie Abfender nur fo viel hergeben, ale bie Deputirten jum Unterhalt für Tag und Nacht nothig hatten; mas fie außerbem aufmenbeten, mußten fie aus ihrem Beutel bestreiten; bag auch Schulgen und Rruger gur Behrung fteuern follten, fei gegen bas herkommen, da fie ihre anderen schweren Dienfte hatten. Er machte ben Deputirten barte Bormurfe megen ihres Schlemmens und Praffens, und bag fie bie Beit mehr mit Privatfachen als mit ben Saupthanbeln gubrachten. Ihre Sinterlaffenen murben baburch auf große Unfosten gefest und hatten wol Urfache, sich zu befcweren, wenn fie hörten, bag auf ihre Roften ben Birthen zerschlagene Defen und Kenfter reparirt wurden, ber Wein unter ben Tischen fließe u. f. w. Sollte alles Durchgebrachte von den Sinterlaffenen gezahlt werben, fo mare es biefen und bem Bergoge felbst hochbeschmerlich, "wurde auch E. F. G. enblich faum fo viel gewilligt werben, als die Deputirten verzehrt und unnug binburchbracht". Dagegen erklarten bie Deputirten: "es fei ihnen ungelegen, ohne die nothige Behrung hier gu liegen, und barüber noch wiberwilliger, verbrieflicher Worte und Anfahrens gewärtig zu fein, barin fie boch nicht G. F. G. etwas beimeffen, vielmehr aber biejenigen, die G. F. G. bazu Anleitung geben mogen, beschulbigen mußten". Sie

maren ja nicht mußig gemefen: die Berathungen über bie Confirmation ber Privilegien mit ben Stabten und ben Berren, und bie geiftlichen Banbel hatten viel Beit weggenommen; auch hatten fie über bie Proposition fich mit ben Stäbten beinahe ichon geeinigt. Es fehlten aber zu viele Deputirten, die theils aus Chehaft, theils aus Mangel an Behrung abgegangen feien; fie könnten biefelben nicht gurudrufen; bies gebühre vielmehr bem Berjoge. Bu viele Memter hatten fich jufammengethan, einige gar nichts beigeschoffen; aus bem gangen Dberlanbe nahmen nur 4 ober 5 Perfonen am Landtage Theil. Worauf benn bie Bormurfe über Schlemmen und Praffen gegrundet feien? Sie hatten nichts bamiber, baf ein Beftimmtes für Tag und Nacht ausgesest werbe. Schulgem und Rruger aber burften von ben Beitragen nicht befreit werben, da bie Confirmation der Privilegien auch ihnen zum Beften ausgewirft fei, ber Abel aber ebenfowol schwere Dienste habe, wie fie. Der Bergog moge forgen, bag bie Abgefandten fich vollzählig einftellen und ihnen die nothige Behrung zugeschickt werbe, bann wolle man die Proposition wieder vornehmen, fonft baten fie um ihre Entlaffung. Sierauf erbot fich ber Bergog zwar, bafur zu forgen, bag die abgereiften Deputirten und die nicht vertretenen Memter die Befchluffe ber Unmefenden annehmen follten, aber bamit mar ben Deputirten schlecht gebient, die vielmehr ihre Beigerung wieberholten, fich auf bie Proposition weiter einzulaffen, wenn die Bahl ber Deputirten nicht vollständig fei. Ebenso wenig mochten fie die Behrungsgelber, wie ber Bergog verlangte, auslegen, und wegen ber Schulzen und Rruger führten fie noch an, bag viele von Abel auch Schul-

zen und Krüger unter sich hatten, die nicht wie bisher an ben Behrungekoften mittragen murben, wenn ber Berzog ber frühern Meinung nach entscheiden wollte. bamit baten fie, wenn fie nicht erhort werben follten, abermals um Dimiffion. Run endlich (10, Juni) verstanden sich die Regimentsräthe, die sich immer hinter bes Bergogs Namen bargen, jur Aufforderung an bie nicht vertretenen Memter, ebenfalls Gefanbte ju ichiden, und zur Burudberufung der Berreiften: alle follten am 22. Juni wieder eintreffen, die Anwesenden indeg jur Stelle bleiben und die Berhandlungen porbereiten; funftig ohne des Bergogs Borwiffen und Urlaub feiner fich entfernen burfen; die Behrung burch ernftliche Magregeln verschafft werben; von ben Rrugern und Schulzen biejenigen, welche Dienfte zu halten schulbig maren, ben Rreien gleich mitzahlen, die übrigen aber nicht, es sei benn aus gutem Willen.

Die sich hinter bem Namen bes Herzogs bargen, benusten die allgemeine Mißstimmung über die Dauer der Berhandlungen und die Kosten des Unterhalts der Deputirten zu einem Antrage, der einen schon früher gemachten Bersuch glücklicher erneuern sollte. Auf ihre Beranlassung war auf dem heiligenbeiler Landtage der Ausschuß erwählt, den sie, wie wir nicht anders vermuthen können, leichter für ihre Pläne und Maximen zu gewinnen hofften, als den ganzen Landtag. Er war zweimal zusammenderusen, hatte sich aber in den ziemlich engen Grenzen seiner Bollmacht gehalten und dann eine Begegnung erfahren, über die er sich auf diesem Landtage beklagte. Der Plan der Regimentsräthe war dasmal vereitelt, nichts bestoweniger machten sie einen zweiten

Berfuch, welchem jeboch die Landschaft mit großer Umficht entgegentrat. Denn bas meine ich, ift ber Ginn ber folgenden Berhandlungen. Die Aufforderung bes Bertogs tonnen wir nur aus ber Beantwortung bes Abels entnehmen : ber lettere follte ihm einige Deputirte, und amar bie geschickteffen und mohlverschwiegensten, zurucklaffen, beren Rath er jest und fünftig einholen konnte, womit wol zugleich auf die Schliegung bes gegenwärtigen Land. tags hingebeutet wurde. Der Abel mar bem nicht abgeneigt, stellte aber von vornherein die Bedingungen, unter welchen er ber Aufforderung nachkommen wolle: "er fei bereit, die Deputirten ber brei Rreife (Samland, Natangen, Oberland) fobalb als möglich zu mahlen, boch follten diese ihre abesondere Berathschlagung und Stimme. haben, fich unter Umftanden an ihre Sinterlaffenen menben und in wichtigen Angelegenheiten bie Berufung eines Landtags forbern burfen; auch follten fie nicht für bie Dauer, fondern auf ein Sahr gewählt, die Bahl jahrlich Sonntag nach Johannis zu Königsberg, Bartenftein und Saalfeld, als ben Mittelpunkten ber brei Rreife erneuert, von dem Bergoge aber, fo oft er fie berufe, ihnen «Futter und Dahl fammt ber Auslöfung aus ben Berbergen» gegeben werben. Diefe Bebingungen liefen nach der Deinung bes Bergogs bem Bertommen gumi-Denn auch unter Bergog Albrecht feien folche Deputirte gemählt, aber nie feien ba bie Deputirten ber Lanbichaft und ber Stäbte (biefe follten naturlich auch ju bem Ausschuffe gezogen werben) ju befonbern Berathungen zu einander getreten, fondern "allemege bei G. F. G. im Rath gefeffen"; auch tonne es nicht unbers fein, wenn die Berhandlungen nicht ebenfo zeitraubend werben follten, als die auf den Landtagen. giehung auf die Sinterlaffenen und die Berufung eines Landtags tonne nicht immer nachgegeben merben; bies hange von ber Natur ber vorliegenben Berathungeobjecte Roch beschwerlicher war ihm die jährliche Wiederermahlung: ba murbe jeber Schufter und Schneiber und mancher wunderliche Mann an die Reihe kommen, die ber Dinge wenig Berftand haben und nicht schweigen tonnen; auch werbe es vielleicht in Jahren nicht nothig fein, die Deputirten zu berufen. Futter und Mahl wollte er bem Sofgebrauche gemäß reichen laffen; die Auslofung aus ben Berbergen aber konne fich nur auf bie Pferde beziehen; mas die Versonen bort verschlemmten. werbe er nicht bezahlen. Singegen ber Abel: nicht wie auf ben Landtagen follten bie Deputirten ichriftlich und querft nach Standen unter einander berathen (bas murbe bie Unterhandlungen allerbings wenig vereinfachen), fonbern gemeinschaftlich bas Antragen hören, gemeinschaftlich baffelbe befprechen und fich munblich barüber ertla-Borbin feien folche Deputationen nicht faft gebrauchlich gemefen und nur fur beftimmte Gefchafte gemablt worben. Dit ben Berordneten gur Inquisition und zur Rechnung vor einigen Sahren fei es faft bermagen gehalten, wie es jest begehrt werbe. Dan muffe vorsichtig und bedenklich fein, bas wenigen Personen anzuvertrauen, mas fonft mit aller Stanbevorberathung ausgeführt werbe, befonbers ba die Begenftanbe nicht bestimmt feien. Sollten fie mit ben Rathen gufammenfisen, fo murbe ihre Gegenwart nicht viel mehr als bloger Schein fein. Wegen bes Berufs ber Deputirten an die hinterlaffenen und der Convocation von Land-

tagen mußten fie bei ihrer Borftellung bleiben, obgleich fie auch ben Worten bes Bergogs nicht Unrecht geben tonnten. Scheine bie jahrliche Erneuerung ben Deputirten nicht angemeffen, fo wollten fie biefelben auf zwei ober brei Sahre mahlen; aber auf immer konnten felbft bie Deputirten, ohne Befolbung, ber Laft fich nicht unterziehen. Die Auslöfung aus ben Berbergen folle fich teinesmegs auf bas Berfchlemmte beziehen; es werbe fich ja hierin ichon ein Dag finden laffen. Die Anfichten bes Bergogs und bes Abels maren zu verschieben, als baß fie fich über eine fo wichtige Sache vollständig hatten einigen können; der lettere hielt fest an feinen Bebingungen und wenn ber erftere endlich scheinbar nachgab und erklarte, er wolle einen Berfuch machen, aber nicht ftricte gebunden fein, fondern erft feben, wie fich's anlaffe, fo mar bies nichts Anderes als die Benbung, mit welcher er die ganze Verhandlung abbrach (10. Juni).

Mit ber Beantwortung ber Proposition, zu ber man boch endlich sich auch wandte, wurden Abel und Städte erst am 7. Juli fertig. Der erste Stand hatte sich im Allgemeinen und zwar günstig über dieselbe schon am 31. März erklärt, und am 22. Mai, ehe noch die andern ihn dazu aufsorderten, auch eine ansehnliche Bewilligung in hohen Säsen vorgeschlagen. In jenen ersteren Bebenken erinnerten sie an die Privilegien, welche Herzog Albrecht dem Lande ertheilt habe, und namentlich an die Wiedereinsesung der Bischöse; wie viel er sonst dem Lande zu Gute gethan habe, durch Bauten sast aulen Schlössern, durch Anlegung von Schäfereien und Vorwerken, durch Berschaffung stattlicher Kriegsmunition 2c.; wie viel er in seinen schweren Zeiten ausge-

mandt habe, um bas Land vor Krieg zu bemahren und bie Praktiken ber Reinde ju Schanden ju machen. Daburch sei er in Schulben gerathen, die burch ben Aufmand der verftorbenen Bergogin vermehrt auf den Sohn übergegangen feien. Das Land muffe bie Laft am Enbe boch tragen und diese wurde immer schwerer werden, je länger man fich ihr entziehe. Sie verlangte alfo, baß man bie Schulden bes Bergogs bezahle und ihm, ber erft jest zur Regierung gekommen, ein freies, unbeschwer-Um ihre Theilnahme für das tes Land überliefere. ftanbifche Intereffe zu bezeigen, machten fie ben Bufag: "boch bag bamit die Thur geschloffen und ber Knuppel, wie man fagt, bei bem Sund gebunden werbe, bag es nicht mehr geschehe, bag ber Berr feine Unterthanen nicht mehr bermagen beschweren burfte, wofür er ber Landschaft genugsam caviren mußte". Auch fur bas Beilager verlangten fie von ben Standen einen Bufchub. und Stäbte ließen fich burch biefe Borftellungen nicht überreben. Gie erfannten an, daß ber Bergog bem Lande viel Gutes gethan habe, erinnerten aber bagegen, mit welcher Treue fie ihm im Rriege (1520) gebient und wie viel fie ihm burch die Erbzeis und burch andere Abgaben gesteuert hatten: noch fei ber im Rriege erlittene Berluft nicht verschmerzt; die Erbzeis habe feit ihrer Einführung eine große übermäßige Summe getragen, ber Bierpfennig allein fei 18 mal gefallen, die breivierteljahrige Tranksteuer, Die noch im Borrath fei, uneingerechnet. Sie meinten fogar, baburch noch weit größere Begnabigungen, als ihnen widerfahren maren, verbient zu haben; bie Bifchofe aber habe man nicht Albrecht zu verdanken und den Recessen werbe nicht in Allem nach-

gegangen, bie Befchwerben nicht burchaus abgeftellt, ja eher durch neue vermehrt. Der Bemertung, bag man bie Laft enblich boch tragen muffe, traten fie mit Befremben entgegen: wo fie benn je versprochen batten, bem Bergoge in allen feinen Nothen zu helfen; in ber heiligenbeiler Affecuration fei ausbrudlich gefagt, baf es nicht mehr als eine zugesagte Sulfeleistung fei; fie wollten mit jener Beschulbigung und Aufrudung funftig ganglich verschont fein. Sie hatten nur bas Berforechen gegeben, wenn alle Beichwerden abgeftellt feien, ben Berjog nicht trofflos zu laffen, und bas wollten fie halten. Dag er tief in Schulben ftede, mußten fie und glaubten fie gern, fie fprachen aber ihre Bermunderung barüber aus, bag es noch nicht anders ftebe: bie Ginfunfte bes Landes, ber Ertrag ber Erbzeis von 7 Sahren, die Contribution, die Tranksteuer von 3 Jahren, ber eingezahlte Pfanbidiling für Litthauifch-Georgenburg murben, menn nur andere bamit umgegangen mare, nicht nur jur Abgablung ber Schulben, fonbern wol auch gur Anlegung eines Vorrathe ausgereicht haben. Sie wollten nicht mistrauen, aber bie Umftanbe maren fo befchaffen, baf fie fich nicht alles Nachbenkens erwehren konnten. Sie beschwerten fich besonders, "bag viel verdachtige Schulben, barüber auch eine Inquisition becerniret, auch über ber königl. Commiffarien Inhibition gezahlt; bag auch die Rechnung (Rechenschaft ber Regimenterathe) über ber R. M. Erklärung und Berbot auch ohne Beifein ber geordneten von der gangen Landschaft als der Mitvormunder vorgenommen, und daß diefelbe nicht von ber Beit angefangen, ale ber alte Berr fich feines Alters halber bes Regiments geaußert und entschlagen, auch nicht

bis auf die Zeit ber gethanen Rechnung mit Verrechnung ber gefallenen Landsteuer vollführt", endlich "baß fein richtig und genugsam Inventarium, wie Vormunbern gebührt, aufgelegt, und bennoch bie Quittirung fogar fury vor bem Landtage und fo zu rechnen, im Anfange beffelben, ohne Bormiffen und Rath e. ehrb. Lanbichaft ausgebracht". Man hatte amar erfahren, bag bas Umt Riefenburg eingelöft fei, aber man mußte auch, bag fogleich Solland ebenfo boch beschwert, viel Sufen und Dörfer verfest oder gar vergeben, auf mehre Aemter von neuem Geld genommen, viel unnöthige Gnabengehalter zc. verschrieben und fast unnöthige "Gelbspilberung" 3. B. mit bem Ronig von Schweben getrieben fei. Die Regimenterathe hatten in ber Proposition ber bem Könige von Polen gezahlten Summen, ber Roften ber Belehnung und anderer Ausgaben gebacht. Sierauf erwiderten die vereinigten Stande: Die Landichaft habe ben tonigl. Commiffarien in Beiligenbeil feine Bufage gemacht, burch welche ber Bergog gur Geldzahlung verpflichtet gemefen mare, er habe hier gang in feinem Intereffe gehandelt und in ber Berficherung, die bem Ronige barüber gegeben fei, fei nicht von einer Bufage ber Stande, fonbern von einem Berfprechen Albrechts bie Rebe; Die Untoften bes Buges nach Lublin feien burch bie Summen gebeckt, welche bie Regenten vom Bierpfennig aus ben Memtern ohne Bormiffen ber Raftenherren ober von biefen felbft gegen bie ausbrudliche Abmachung entnommen hatten. Die Ausgaben für Gefandtichaften und bie Berlufte burch Migmache und Theuerung feien gu Bergog Albrechts Beit oft größer und boch erträglich gemefen. Die Schulben ber verftorbenen Bergogin hatten burch eine Sahreseinnahme von ihrem Leibgebinge und burch ihre fahrende Sabe gebeckt werden konnen. Dem livländischen Buge unter Bergog Albrecht und ber Gelbspilberung und Berruttung bes Regiments unter Stalid hatten fich bie Regimenterathe fraftig und bei Beiten entgegensegen muffen. Endlich wiederholten fie es nochmals: von einer Berpflichtung, ju helfen, konne nicht bie Rebe fein, bagegen fprache ber Beisbrief und bie beiligenbeiler Affecuration. Sie bewilligten nichts; wenn aut gewirth. schaftet, die becernirte Inquifition und Rechnung richtig porgenommen merbe, fo fonnten bie Schulben noch ohne besonderes Buthun ber Stande bezahlt werden; man habe noch die hinterstellige Trantfteuer, ben Grobinfchen Pfandschilling, die schwedische Schuld, des kunftigen Beiraths. gelbes nicht ju gebenken; bag fie aber jum Beilager eine Steuer bewilligen follten, fei eine Reuerung. wünschten fie bem Bergoge Glud zu feiner Bermablung und versicherten, daß sie sich vor Abstellung ihrer gablreichen Beschwerben zu feiner andern Entschliefung verfteben murben.

Deutlicher konnten die beiben Stände sich nicht aussprechen, als in dieser Erklärung. Herrschaft und Rathe beantworteten sie mit Drohungen und mit stolzen Pochen auf ihre Nechnungen und ihre Unschuld; so ganz machte ber erste Stand die Sache ber Regimentsräthe zugleich zu der seinen. Die Aussicht auf einen erwünschten Schluß des Landtags war für sie abgeschnitten. Es verstrich abermals eine geraume Zeit, ohne daß wir erfahren, mit welcher Thätigkeit beiderseits sie ausgefüllt wurde. Alles zog sich in die Länge und die Zahl der anwesenden Deputirten, auch der Rathe, wurde wieder

fehr gering. Beiben Theilen icheint ber Landtag gur Laft geworben zu fein, aber wenn wir uns nicht täufchen, hatten beibe boch auch ihre guten Grunde, bas Ende beffelben nicht zu beschleunigen. Die Rathe famen wieber auf ihren Borichlag, einen Ausschuß zurudzulaffen, und erwarteten, bag bie Stanbe bagu um fo geneigter fein wurben, je läftiger ihnen die Fortbauer bes Landtags falle; bie Stande aber mochten ihre Entlaffung jest nicht erwirken, wenn fie nicht zugleich bie Buficherung erhielten, an welchem bestimmten Termin ber Landtag wieber aufammenberufen werben folle; benn ba bie Sachen einmal fo weit gebieben waren, mußten fie insgefammt und viele einzelne großen Nachtheilen und Gefahren entgegensehen, wenn es ben Regimenterathen gefiel, ihn gar nicht wieder zu versammeln. 3mar einen Rückhalt hatten fie noch: fie tonnten Polens Bulfe ebenfo gut gegen die Regimenterathe ale vorher gegen die Stalichianer in Anfpruch nehmen; aber es liegt in ber menfchlichen Natur, ju gogern, ebe man jum Aeugerften greift. Am 28. Auguft, als die Ankunft ber Braut bes Bergogs ichon in ben nächsten Tagen erwartet murbe, als bie Gefanbten verschiedener Fürsten schon angekommen waren, schlug die Landschaft vor, ben Landtag zu verschieben und erft acht Tage nach bem Beilager wieder zusammenzuberufen. Der Rangler antwortete, auch bie Regimenterathe hielten bie Bertagung für angemeffen, fügte aber bingu, bag ber Landtag erft fpater ale eine Boche nach dem Beilager wieder einberufen werben konne. Die Lanbichaft erbat fich barauf die Festsepung eines bestimmten Termins ber Bieberkunft; wenn nicht zwei ober brei, fo möchten es fünf ober feche Wochen nach bem Beilager fein. Aber

bie Regimenterathe gaben nur bas nichtsfagenbe Berfprechen, fie wollten beim Bergoge anhalten, bag ber Landtag fobald als möglich wieber ausgeschrieben werbe. Schon waren die furfürstlich und fürftlich brandenburgiichen Gefandten, Albrecht Graf zu Stolberg, Dittlof von Binterfeld und Georg von Banbach, angelangt und auf biefe richteten bie Stande nunmehr ihre Blide. Sie gaben jenen Runbe von ihrem Zwiespalt mit ben Rathen und baten fie, es zu vermitteln, bag ein bestimmter Zermin ber Bieberversammlung festgefest wurde, fonft mußten fie fich an bie Polen wenben. Die fremben Gefandten hatten zwar nicht ben Auftrag und bie Bollmacht, Bermittler zu fein, wollten boch aber mit ben Regimenterathen reben. Diefe ftellten fich bei ber Audiem, als wüßten fie von bem Difverftanbnig mit ber Landschaft nicht viel, und ersuchten die Gefandten, beren Beschwerben anzuhören. Diese erwiderten, die Sache merbe fich fo leicht nicht abmachen laffen, ba bie Lanbichaft bie Regimenterathe fur Partei anfahe, und beichrantten fich, um ihre Bollmacht nicht zu übertreten, auf ein Rurmort, baß ein fester Termin ber Wieberversammlung angefett werbe. Aber weiter brachten auch fie es burch alle ihre Borftellungen nicht, als zu allgemeinen Berfprechungen: bie Regimenterathe wollten forbern, baf ber Bergog bie Beit festfete; jebenfalls follte ber Landtag wieber aufammenberufen werden zc. Dagwischen machten bie lettern bie Bemertung, fie murben es gerne feben, wenn ber mitbelehnten Fürften einer bann auf bem Landtage gugegen mare, baten aber bie Befandten, baf fie biefen lettern Bunfch ber Lanbichaft nicht bekannt machen möchten (7. September).

Die fortgefeste Beigerung ber Regimenterathe, einen Termin jur Bieberaufnahme bes Landtags ju fegen, erhöhte bas Migtrauen ber Stanbe, welche mohl mußten, bag bie Beziehung auf ben Bergog nur Schein fei, ,,fintemal einer ehrb. Lanbschaft, wie es mit G. F. G. (Gott erbarm und wende es) zu diesem Dal geschaffen, ungeborgen". Die Regimenterathe waren wieder mit ihrem Borfchlage eines Ausschuffes bervorgetreten; die Landschaft moge ihn erneuen, wenn sie bie Roften nicht icheue, um befto ficherer ju geben; er moge fich wefentlich jur Stelle verhalten, bamit er jeberzeit, wie fich die Gelegenheit bagu fchickte, wegen eines Landtages anhalten fonne. Aber die Landschaft wollte hiezu nicht einen bleibenben Musichus, fondern einige wenige Bollmächtige ordnen, follte aber ber Landtag bennoch nicht berufen werben, fo mußte fie fich ben Receffen gemäß an Polen wenden. Endlich hatten bie Regimenterathe noch einmal eine Gelbbewilligung verlangt, mit ber Drohung, wenn fie nicht erfolge, fo murben fie mit ber Berpfandung von Memtern fortfahren muffen. Bierauf erhielten fie bie Untwort, daß die Geldbewilligung von ber Abstellung ber Beschwerben abhange; man febe: "baf es ben Berren Regiments. rathen nicht fo viel um des Landes Wohlfahrt, als um bas Selfen und Geben ju thun fei, und obgleich viel bisher geholfen und gegeben, wiffe man boch schier nicht, wo es geblieben, ober mas es S. F. G. gefrommt, weil . S. K. G. fast noch in fo großen Schulden als vorher ftede; ftanbe auch zu befahren, mo man fo haufen wollte, wie bisher, und nicht beffer Ordnung und Regiment ftiften und fuhren, bag, wie viel man fur G. F. G. thate, foldes fo viel verichlagen möchte, ale bas vorige" (10. September). Hierauf folgte noch eine Erwiderung ber Regimentsräthe, die sich diesen Ramen übrigens verbaten, da der Herzog jest selbst regierender Fürst sei, erfüllt mit Beschwerden über das Mistrauen und die Vorwürfe der Stände, in welcher die lestern zur Verantwortung ihres Verhaltens bei den mitbelehnten Fürstens aufgefordert wurden, und hiermit scheint der Landtag fürs erste geschlossen zu sein.

Am 10. October hielt ber Herzog von Julich und Cleve mit feiner Tochter Maria Eleonora in Konigsberg feinen Einzug. Am 14. beffelben Monats vollzog bet pomesanische Bischof Georg Benediger die Trauung. Der Bergog von Zulich mar ichon wieber heimgekehrt, als am 9. November ber Markgraf Georg Friedrich von Ansbach anlangte 1). Er war von ben Regimentsräthen im Namen aller Stanbe gur Berreife eingelaben worben, obwol die lettern barüber gar nicht befragt maren und später Belegenheit nahmen, fich barüber zu beschweren. Bon dem Buniche ber Regimenterathe, bag ber Dartgraf an ben Landtageverhandlungen Theil nehme, hörten wir schon früher. Sie erwarteten alfo ohne 3meifel von ihm gunftige Bermittlung in ihrem Streite mit ber Land. schaft und in der Finanzangelegenheit. Aber auch bie Stände erkannten ihn gern als Bermittler und er felbft. von dem Buftande Preugens durch feinen Gefandten genau unterrichtet, fam auch in eigenem Intereffe; benn augenscheinlich ruckte ber Zeitpunkt immer naber, ba bas. Land eines andern Sauptes bedurfte, als bes bisherigen.

Gine ber erften Verrichtungen Georg Friedrichs in

<sup>1)</sup> Gregor Mollers Annalen in Act. Bor. t. II, p. 110 sq.

Preußen mar eine Untersuchung über den Gesundheiteauftand Albrecht Friedrichs. Es eröffnet fich bier eine ber mibermärtigsten Aussichten auf die Schaben jener Epoche, in welcher bie gemeinsten Berbrechen den am bochften Gestellten zugetraut und nicht undeutlich porgeworfen murben, wenn auch der Grad ihrer Schulb ein Geheimniß bleibt. Man fprach unverholen bavon, bag bie Berzogin vergiftet fei; ber Abel hatte ichon auf ber letten Busammenkunft es ben Sof- und Landrathen nicht verbergen mögen, ba biefen "besfalls mehr als ihrer einem sich zu verantworten baran gelegen", und mahnte wiederholentlich, bag bie Untersuchung über die Bergiftung, "barin etliche Rathe beschulbigt", nicht fo gleichgultig behandelt merbe. Des jungen Berzogs Albrecht Friedrich Geifteszerruttung murbe ebenfalls verbrecherifchen Mitteln und unwürdiger Behandlung jugefchrieben. Man fprach von einem bofen Trank, den er auf ber Sochzeit ber Tochter bes Burggrafen in Fischhaufen (1. Februar 1573) gethan, und von einem andern Trant, ber ihm nach einem Babe ju Pfingften gereicht fei, und er felber murbe fast ununterbrochen von der Furcht gequalt, man fuche ihn zu vergiften. Schon am 13. November wurde öffentlich in den Rirchen um Wiederherftellung feiner Gefundheit gebetet 1). Bu ber Inquifition, welche Georg Friedrich nun anftellen ließ, murden die inzwischen wieder versammelten Abgeordneten von Land und Stabten tros ihres Gefuches nicht zugelaffen; auch

.

<sup>1)</sup> Gregor Möller in Act. Bor. II. p. 89, 115, 117. Bgl. Faber's Archiv Bb. 2, S. 127 ff.

bie acta examinis wurden ihnen verfagt; Georg Friedrich, in Uebereinstimmung mit ben Regimenterathen, theilte ihnen nur bas Refultat berfelben mit, bag ber Blöbfinn bes Bergogs angeboren fei, und forberte Rath und Gutbunfen ber Stanbe, mas babei zu thun fei. Sene Erflarung über ben Blodfinn bes Bergogs befrembete aber felbst die Berren und Landrathe: fie hatten ben Bergog anbere gefannt und fich von feinem hellen Berftande ju überzeugen oft Belegenheit gehabt; er habe fertig reben, lefen, schreiben, lateinisch und polnisch faffen und begreifen, welfch und beutsch tangen, auch fechten, reiten und bergl. gelernt; beffen fonnten die brandenburgifchen Gefandten, die polnischen Commiffarien, die auf bem Reichtage zu Lublin Berfammelten Beugnig geben; bas beweise fein Benehmen gegen bie, welche ihm feinen Ralvinismus vorwarfen, und fein Benehmen in ber nun vollzogenen Heirathsangelegenheit. Er moge tardi ingenii gemefen fein; bofe Leute hatten ihm bie Diener bes aottlichen Wortes, bann bie Rirche verhaßt gemacht, bann fei er auf allerlei unnöthige Gedanken und Melancholie gerathen, habe bie Dube vertrunken, auch wol manchen unnöthigen Trunt gethan, und fo fcheine feine Berruttung allmälig zugenommen zu haben. Sie hofften bemnach, bag er burch Gebet und chriftliche Mittel, wenn er vom Trunke laffe, wiederhergestellt werden möchte; er mußte zuerft bahin gebracht werben, bag er bie Geiftlichen leiben fonne und feine täglichen Gebete halte; bann könnten bie medici bas Ihrige auch bazu thun. Auch Landschaft und Städte bezeugten, daß der Bergog nicht von feiner Beburt an blodfinnig gemefen fei, beschwerten fich aber zugleich, baf eine Angelegenheit,

welche für fie als die Mitstände von der höchften Bichtigfeit fei, ihnen fo verborgen gehalten werbe. Sie verlangten die Inquisition in ihrem Grunde kennen zu lernen, ohne bas fei es ihnen bebenklich und ummöglich. einigen schließlichen Rath von fich zu geben. Friedrich antwortete ben Stanben insgesammt: nicht gerade in bem jegigen Buftanbe fei ber Bergog von Geburt an gemefen, aber bie "melancholische Complerion" fei ihm angeboren. Die Buziehung zu der Inquisiton und die Mittheilung der Protofolle verweigerte er auch iest und gab bann einen Rath, gegen ben wol Riemand etwas haben konnte, ber auch mit ber ausbrucklichen Aufforderung bes Bifchofs Beshuffus übereinstimmte, man folle bie Beiftlichen, bie man zum Berzoge laffen wollte, burch einen Ausschuß bestimmen und über bie weitern Mittel feiner Wieberherstellung verschiedene Merate mit einander conferiren laffen.

Georg Friedrich scheint, als er die Landschaft in dieser Sache um Rath und Gutdünken befragte, noch etwas anderes gemeint zu haben. Die Landschaft wenigstens verband mit der angegebenen Erwiderung die ausdrückliche Verwahrung, daß sie nichts zu thun bedacht, das den Pakten zuwiderliese, und was sie damit meinte, geht wol aus der Antwort Georg Friedrichs hervor, der, wenn er sich auch über diese Verwahrung verwundert stellte, doch zugleich erklärte, daß er sich auf nichts, was bisher schriftlich oder mündlich vorgebracht serwandtschaft und Lehnsanwartung nach, nicht etwa in der Meinung, sich dadurch einiger Jurisdiction anzumaßen, eingelassen habe oder einlassen werde. Er hatte

noch tein Recht auf die lestere, aber der Buftand bet Bergogs hieg ihn der Bukunft nachbenken.

Die Stande beschäftigten sich vorzüglich mit der Bufammenftellung ihrer Befchwerden über die Regimenterathe. Diesmal mar aber vom herrenftande feiner und bie Landrathe in fo geringer Bahl gegenwärtig, daß fie, von ben beiben andern Standen gur Begutachtung ihrer Beschwerben aufgeforbert, biefe hinausschieben wollten. Abel und Städte, benen folder Aufschub hochft ungelegen mar, forberten fie bringend auf, wenn fie fich nicht im Namen ihres Standes aussprechen wollten, wenigstens als Lanbfaffen, die bes Landes Beftes ju fördern schuldig maren, an den Sandeln Theil zu nehmen. 3mei von ihnen folgten biefer Aufforderung, morguf Abel und Stabte erklarten, ba fie merkten, "bag mehrentheils unter herrschaft und Rathen nicht sondere Luft hatten", daß fie die Sache allein vornehmen wollten, und nun einigten fie fich ben 16. December, über jenes Beschwerbelibell, beffen Inhalt wir schon oben mitgetheilt haben. Man übergab baffelbe bem Markarafen Georg Friedrich und der Herzogin und erhielt burch jenen bie Berantwortung ber Regimenterathe gurud. So ging ber Schriftwechsel eine Zeit lang fort, aber ohne daß baburch etwas gewonnen mare; die Regimentsrathe leugneten oder suchten zu beschönigen und zu entschuldigen, jeboch ohne baburch auf die Stande Ginbrud au machen. Endlich protestirten fie gegen bas Borhaben ber Landschaft, die Memter, als ware ber Bergog nicht mehr bas Saupt, am Sofe und auf bem Lande zu perändern (20. Januar). Die vereinigten Stande antworteten, diese Protestation sei fehr unnöthig, ba bas Borhaben gar nicht im Plane sei; sie gebächten nicht, ihre Besugnisse zu überschreiten oder die Rechte des Herzogs zu beeinträchtigen; sie müßten jenen Protest als eine Injurie ansehen, da sie ihre Bollmachten in nichts überschritten hätten; "denn daß eine ehrbare Landschaft ob etlicher wenigen Oligarchia Beschwer trägt, über ihre Freiheiten und Landesprivilegien hält, gute Polizei und Regiment zu ihres g. H. und des Landes Besten gerne gestistet und erhalten sähe", darin handeln sie hoffentlich nicht unrecht.

Bugleich um fich Luft zu machen und eine kleine Rache zu üben, manbten fich bie Regimenterathe in Berbindung mit ben Landrathen und im Bertrauen auf bie Gunft bes Markgrafen zu Angriffen gegen bie vereinigten Stande, die ebensowenig Erfolg hatten. ber Spige bes Abels hatte bis bahin Friedrich von Aulack geftanden, eben ber, welcher feiner freien religiöfen Unfichten megen früher amar manche Anfechtungen erlitten, auf biefem Landtage aber bis bahin ungeftort bas Wort geführt hatte. Run erklarten die Landrathe, auch fie wollten ihre Nothdurft bem Baterlande jum Beften vorbringen, bas michtigfte für bie Religion, alle Ralviniften und fonft Berbachtigen follten nach ben Receffen entfernt merben, Friedrich von Aulack fei beshalb ichon ber Rathsstelle entsett, er der das corpus doctrinae pruthenicae hart angefochten, wolle nun Bortampfer für die Baltung ber Receffe fein! Sie verlangten feine Entfernung von dem Markgrafen, der ihnen aber eröffnete: auch ihm murbe bie Entfernung bes fchlauen, überklugen Aulack angenehm fein, allein jest, ba er noch nicht Curator ober Abministrator bes herzogthums fei, tonne er ihn

nicht abschaffen; übrigens seien ben Ralviniften burch bie Recesse über bie Aemter nicht ber Aufenthalt im Lande und die Theilnahme an ben Landtagen verfagt; wenn es aber einen andern Grund, ihn zu entfernen, gebe, wolle er schon behülflich sein. Da der Angriff auf Aulad fruchtlos mar, machten bie Lanbrathe bem Dartgrafen ben Borfchlag, bag er ben Deputirten bes Abels und ber Stäbte ihre Bollmachten abforbere, Abichriften bavon nehme, baraus wie weit ihre Gewalt fich erftrede, "und was fie zu fuchen im Befehl haben mogen, gnabig erlerne, auch wie viel ber Abgefandten allbier aut Stelle und wie viel berfelben abmefend maren, imgleichen auch wer ordentlich mit gebührlicher Bollmacht gum Landtag verordnet und geschickt, ober allein für sich selbst allhier ware, erfundige." Auch bas, wenn es überhaupt ausgeführt murbe, hatte feinen Erfolg.

Die Stellung bes Markgrafen in biesem Streite ift, wenn wir auch nicht mit Bestimmtheit sagen können, wie weit er das Verfahren des Abels und der Städte wirklich mißbilligte, insofern wenigstens nicht zweifelhaft, als wir erkennen, daß er mit den Regimentsräthen und dem ersten Stande in gutem Vernehmen zu bleiben wünschte. Er eröffnete ihnen unter andern: "weil die Landschaft über beschehene Erinnerung ihrem Kopf solgen und ihren eignen Willen haben wolle, müsse er eb zur Zeit in Mangelung der Jurisdiction geschehen lassen; da er aber zu gebieten hätte, sollten die Handellang anders geschaffen sein." Er war also nicht im Stande, den Streit der Stände mit den Regimentsräthen zu schlichten, und seine Hauptabsicht schein es nie gewesen zu sein. Auf diese hatte er vielmehr schon durch die Untersuchun-

gen über ben Juftand bes Herzogs hingewiesen. Gine Zeit lang gab er sich jenen Vermittelungsversuchen hin, bann aber trat er mit ber Anfrage hervor, ob ihm nicht gebühren wollte, in Verbindung mit der Landschaft dem Könige die Lage des Herzogs zu melben, damit dieser dem durch die Pakten zunächst Berechtigten die Sorge für den Herzog und die Administration des Herzogshums, natürlich nur die zur Wiederherstellung der Herzogs übertrage.

Diefer Antrag brachte auf bem Landtage fofort die lebhafteste Bewegung hervor. Bum ersten Mal hatte man die Aufforderung, die Frage, wem die Regentschaft in diesem besondern Kalle für den blodfinnigen, aber volljahrigen Bergog gebühre, ernftlich zu ermagen. für fich betrachtet, maren bie Berhaltniffe fo, bag Abel und Stabte eine zuverläffigere Regierung als bie ber Regimenterathe munichten; ber Markgraf mochte alfo in Rudficht auf die Abministration auf sie sicherer gah-Ien, als auf bie Regimenterathe und ben erften Stand, mahrscheinlich hatte er nur beswegen bis dahin sich ihnen willfährig bezeigt, um baburch ihre Beiftimmung auch in bem für ihn wichtigften Puntte zu erhalten. murbe aber in feinen Erwartungen ganglich getäuscht, und es gefchah, bag eben ber, beffen Bemühungen eine Ausgleichung ber Parteien ju Stande ju bringen, vergeblich blieben, wiber feinen Willen ben Anftog zu einem Abkommen gab, bas am Anfang biefer Berfammlung Riemand erwartet hatte. Alle Stande maren barüber. bag nach ber Regimentenotel und bem Teftament bes Bergogs Albrecht bie fernere Bermaltung des Bergogthums ben Regimenterathen gebühre, im Bangen einig.

In biefem Sinn fprach fich gleich ber erfte Stand aus, etwas deutlicher noch ber zweite, obwol er in einer folden Sache nothwendig von den hinterlaffenen neue Bollmacht einholen zu muffen erklarte. Die entscheibenbe Benbung aber gab bas Gutbunten ber Stabte, melde Die vorher besprochene Angelegenheit mit der eben angeregten ichlau zu verbinden mußten. Die Frage fei, wer bei biefem Buftande bes Bergogs in allem "bie wirkliche vollkommene Bestellung thun folle." Der Markaraf könne und wolle es auch, wie er öffentlich (freilich in gang anderem Sinne) erklärt habe, nicht. Bringe man bie Sache fo gang ohne vorgangige Berathung an ben Ronig, fo fei die Ginfepung eines Gubernators zu befürchten: benn obwohl ein folder nach ben Datten erft bann eingefest werben folle, wenn alle Erben bes berzogs ausgestorben maren, fo tonne boch leicht aus einer geringen Urfache eine große geschöpft merben. Sie gaben baher ben Rath: "Sintemal unleugbar, wie es auch bie Berren und Rathe Anfangs mit ihrer Schrift verjaet und verftanden, daß das Regiment biefes Landes übel bestellt, nicht bermagen wie recht sein follte gehauset und allerlei große Mängel und Gebrechen berhalben porhanden und bemnach die außerste bes herrn und bes Landes Rothburft erforbert, daß bas Regiment foll und muß beffer verfehen werden, daß nunmehr die von der Bertichaft und Rathe alle Bebenten, Affecte und Bewegniffe, bie fie au bem einen ober andern haben mochten, hintanfegen und allein bahin gebenken und neben benen von ber Lanbichaft und Stäbten mit hochstem Ernft und Treuen mit rathen, bewegen und befördern helfen wollen, daß das Regiment laut und inhalt der Regimentenotel

und des Testaments, welche nicht allein auf Abwesen und Absterben und Unmundigfeit bes Berrn, fonbern auch bei Leben und Regierung beffelben in ben hohen Memtern gemeint und fein follen, beftellen, auch ba es ber Lande Rothdurft erheischt, mit Erbesferung ver-Freilich muffe alles auf Ratification des Ronigs geftellt merben, boch merbe ber Ronig feine Beftatigung nicht verfagen, wenn alles in Ordnung gebracht fei (11. Februar 1574). Diefer Borschlag murbe allgemein angenommen. Die gemeinsame Antwort, welche ber Markgraf von ben Stanben erhielt, lautete, es fei ihnen allen "vieler hoher wichtiger Urfachen halber gar hoch bedenkiich bazu zu rathen, bag bes Berzogs und andere diefes Landes Belegenheit, ebe und wenn bie Regierung inhalts der Regimentsnotel, des alten feeligen Bergogs in Preugen Testaments und ber Recesse auf gebührliche gnabige Bestätigung R. M. zu Polen nothbürftig bestellt und angeordnet, an diefelbe R. M. gebracht werden follte" (13. Februar). Und wenige Tage barauf berichteten fie bem Markgrafen: "Go find wir nunmehr bes Borhabens, uns fammtlich mit einander zusammenzuschlagen und höchftes Bermögens und Fleißes dabin zu trachten, ob mit Gott zwischen uns ber Regierung halben, und wie es mit bem eingefallenen Difverfand und anderem verbleiben moge, einhellige Bergleichung geschehen moge, bamit hinförder bei biefem unferes gnabigften Landesfürsten betrüblichen Buftande bis zu Ihrer F. G. Befferung (bie Gott bald verleihen wolle) bas Regiment ohne Berletung einiges Menfches habender Gerechtigfeit, Regimentenotel und Teftamente nothburftig moge bestellt werben" (15. Februar). Nach Polen wurde im Namen aller Stände eine Gesandtschaft abgesertigt, welche ihre gemeinsamen Interessen bei dem neuen Könige Heinrich von Valois überhaupt, und namentlich auch die Aufrechterhaltung der Pakten und Recesse in Acht haben sollte — wahrscheinlich mit Beziehung auf die Absichten des Markgrafen. Auch berichteten sie dem Könige von dem Zustande ihres Herzogs, aber mit dem Jusaße, sie zweiselten nicht durch ihre gemeinsamen Bemühungen und mit dem Rath der Herzogs Doheit und das allgemeine Beste wahren zu können, was sie aber beschließen würden, sollte zur Ratisscation des Königs gestellt werden (6. März).

Die Regimenterathe, welche nichts mehr fürchteten, als die Ankunft ber polnischen Commissarien, welche von der Landschaft früher erbeten waren und jeden Augenblick ankommen konnten, befonders da Roftka große Neigung verspürte, feine frühere Rolle meiter zu fpielen, hatten den Borichlag der Städte begierig mitergriffen, ber ihnen die Aussicht zu friedlichem Abkommen eröff-Sie erboten sich gegen alle Stände, über jede Beschuldigung sich vor ber Bergogin zu rechtfertigen, nur verlangten fie, daß man bem Rinde einen Mamen gebe und anzeige, in welchen Studen man fie befprechen wolle, und daß man um des allgemeinen Beften willen weitsehende gefährliche Mittel (bie polnische Commission) vermeibe (26. Februar). Es mar ein guter Grund jum endlichen Bergleiche gelegt, als die zweite Abtheilung bes langen Landtages, bie vom November 1573 bis jum Anfange bes März 1574 gebauert hatte, auf einige Wochen geschloffen wurde.

Man erwartete bie Aufrichtung beffelben von den nächften Situngen bes Landtages, der ichon am 26. Marg wieder eröffnet murde. Daneben murbe an die ursprungliche Proposition, besonders an bas Gelbbedurfnig von ben Regimenterathen und an einige firchliche Angelegenheiten von Seshufius und Wigand erinnert. Der erftere hielt wegen Entfernung bes Deputirten Aulack, beffen Ralvinismus ichon oft angegriffen und vertheidigt mar, und bes Doctor Stojus, welcher bem Bergoge Beiftlichen verhaft gemacht haben follte, und wegen Menberung ber neuen Statuten ber Universität, biefer feines Gehaltes wegen an. Aulack martete nicht erft auf einen Fürsprecher, und es konnte ihm an Sympathie auf bem Landtage nicht fehlen, wenn er auseinandersette, wie gehässig ber Bischof aus seiner Theilnahme auf einen unglucklichen Ausgang bes Lanbtages hinweise: übrigens meffe er die Schuld nicht dem Biichofe bei, sonbern benjenigen, aus beren Röcher ber Pfeil genommen fei; die Sache fei einmal zum Berhor geschoben, bem er fich unterziehen werbe; er habe fein perfonliches Intereffe, an dem Landtage Theil ju nehmen; boch werbe er bem Auftrage feiner Sinterlaffenen genügen, und nur biefe konnten ihn abrufen. Stojus, ber vielleicht fehr recht hatte, wenn er als Argt bes Bergogs den Rath gab, bie Personen, welche dem Bergog gumiber maren, namentlich ben Sofprebiger, ben er nicht leiben wolle, zu entfernen, murbe von ber Berzogin bemerkt: bag er unter ber Jurisbiction bes Rectors ber Universität ftebe, fo lange fein Bergeben nicht rein firchlicher Natur fei. Die Beranderung ber neuen Statuten der Universität, welche nach der Ansicht der Bischöfe in dem Punkte de spirituali jurisdictione episcopi ben Recessen mibersprachen, murben von ber Berzogin bestimmter abgelehnt, als es bisher geschehen mar; bie neuen Statuten feien von R. M. bestätigt und Bertog Albrecht habe sie in der Thumkirche feierlich ablesen und für alle Emigteit einführen laffen; die alteren aber feien barum abgeschafft, "bag fie nur auf ein Particular gerichtet gemefen." Die Universität felbst vertheis bigte ihr Recht gegen ben Bischof in einer langen wiffenschaftlich gehaltenen Deduction. Und in der That maren in diesem Punkte alle Unftrengungen ber Bischöfe vergeblich; die Universität blieb bei ben neuen Statuten und bamit frei von ber bischöflichen Beauffichtigung. Wigand's Antrag, welcher auf einen höhern Gehalt, als ihm gezahlt wurde, Anspruch zu haben meinte, wurde von ber Bergogin, als auf einem Difverständniffe beruhend, abgewiesen, ba ihm nur 200 Thir. als Professor und 100 ale geiftlichem Rath gebührten; aber bie Stanbe verwandten fich einstimmig für ihn, und einige Ebelleute schoffen fur bas erfte Sahr fogleich bie fehlende Summe zusammen, für ben Kall, daß er sie nicht auf anderm Wege erhalten follte.

Die Hauptaufgabe ber Zusammenkunft war nicht so leicht, und die Landschaft hatte ihre Rechnung auf die polnischen Commissarien noch keineswegs gestrichen. In gewisser Rücksicht standen die Dinge wie im Jahre 1566: eine gehafte, eigensüchtige Regierung, die Stände im Kampse gegen dieselbe, polnische Commissarien erwartet. Aber dadurch unterschieden sich die gegenwärtigen Ber-

hältnisse von ben bamaligen wesentlich, daß die gehaßten Röthe sich diesmal nicht auf den Landesfürsten, sondern auf eine ausgedehnte Freundschaft und Verwandtschaft stütten, und daß der Zwiespalt nicht sowol zwischen dem Fürsten und den Ständen als zwischen dem ersten und den beiden andern Ständen ausgedrochen war. Dieser Umstand zeigte aber auch den friedlichen Weg zur endlichen Lösung des Knotens. Die Regimentsräthe konnten den Platz räumen, ohne daß das ganze Land dadurch in seinem Innern so erschüttert wurde, wie im Jahre 1566. Es ist interessant, diesen Kampf, welcher mit einem schwer errungenen Siege der Stände endigte, näher zu versolgen.

Markgraf Georg Friedrich mar bereits aus dem Lande gezogen und hatte nur Wambach als Bevollmächtigten gurudgelaffen. Er hatte mahrent feiner Unmefenheit ber jungen Bergogin teinen Antheil an ber Regierung gestatten wollen, mas felbst bie Regimenterathe nicht billigen konnten. Best kam man überein, gerabe fie um Bermittelung ju bitten, mobei Abel und Stabte jeboch ausbedangen, bag, wenn fie Jemanden babei gu Rathe gieben wollte, bies nicht die Regimenterathe, fonbern ihre clevischen Rathe, ober Wambach ober etwa Erhard von Runheim fein follte. Die Bergogin aber fühlte zu politischer Thätigkeit keine große Neigung und wenn fie fich auch zur Theilnahme an ben Sanbeln hergab, fo mar boch eine bedeutende Birtfamteit von ihr nicht zu erwarten. Che Abel und Stäbte fich in die Berhandlung einließen, protestirten fie, "bag, wenn aus ber fühnlichen Sandlung nichts Fruchtbares heraustomme bie ganze Berhandlung nichts und fraftlos, und bie-

jenigen, welche es berühre, ber Bufprache feineswegs gefreit fein follten." Aber wichtiger war die Frage über bie Geltung ber zu faffenben Beschluffe und Anordnungen. Der erfte Stand verlangte, bag man vorweg bie Erklärung gebe, daß ber Bergog, wenn er wieberhergestellt murbe, diefelben nach seinem Willen und Gefallen zu anbern Dacht haben folle, und feste fich ber Ratification burch ben Konig von Polen, aus ber mancherlei ichabliche Weitläufigkeiten erfolgen mußten, entgegen. Gerade umgefehrt urtheilten bie beiben anbern Stande, jenes Borbehalts für ben Bergog bedürfe et nicht, ba man mit Rath und Wiffen ber Bergogin verfahre, beren Anordnungen ber Bergog jederzeit biffigen werbe, und beftanden auf der Ratification bes Konige, indem fie barauf hindeuteten, bag ber Ronig früher in ähnlichen Fällen seine Commiffarien babei gehabt und beren Receffe bestätigt hatte, wie ju Lublin und fonft. Die vereinigten Stande mußten die konigliche Ratification um so nöthiger finden, ba sie in ber That mit großen Planen umgingen. Sie erachteten fur nothig: "baß man erftlich mit ben Berrn Regimenterathen, bie abzuhandeln feien, ichließe, bamit man miffe, mer bleibe ober nicht, doch daß mittlerweile bis andere an ber abgehandelten Statt geordnet, diefelben in ihren Memtern verharrten; und bann folgends ein Beichmerungeartifel nach bem anbern, fo viel beren in Sand. lung gezogen werben mögen, vorgenommen und fofern möglich, die Bergleichung getroffen werbe. Nach biefem batte man Inftructiones mit Rath ber Regimentsrathe und aller Landstände ju machen, welcher Geftalt fich ein jeder von den vier Regimenterathen hinfort in feinem Amt und sie alle sämmtlich zu verhalten, wie ferne sich ihr Befehl erstrecke, damit nicht einer dem andern in sein Amt falle, sich eines mehreren annehme oder weniger thun wolle, als ihm gedührt. Dann auch, daß man von Faffung des Regiments und andern guten löblichen gemeinen Ordnungen, die zu Stiftung und Erhaltung guter Polizei dienlich, rede und schließe, dazu denn die Bergleichung in den Beschwerungspunkten eine gute Nachrichtung und Vorbereitung sein würde."

Zuerst also handelte es sich um die Versonen der gegenwärtigen Regimenterathe. Unter biefen hatten bie beiben von Kreuz, Sans ber Kanzler, welcher ichon 68 Jahre, und Chriftoph ber Burggraf, welcher 56 Jahre zählte, schon mährend ber Anmesenheit bes Markarafen ihre Entlassung nachgesucht, aber noch nicht erhalten, und ben alten Kangler wenigstens konnte man feiner ausgebreiteten Geschäftstenntnig wegen, tros feiner ichon fehr fühlbaren Schmäche in der That nur schwer ent-Seine Freunde nannten ihn ben preußischen behren. Cicero und, wenn sie unter sich waren, die Opposition abmechselnd die kalvinistische (weil Aulack an der Spike ftand) oder catilinarische Berschwörung. Aber durch ben Erfolg, mit welchem ber Rangler biefer entgegengetreten mare, verdiente er ben Chrennamen nicht, ben man eber mit feiner vieljährigen Wirksamkeit auf ben Landtagen überhaupt rechtfertigen konnte. Sans von Wittmannsborf, der Schwiegersohn des Burggrafen, mar bem Dbermarichall Joseffin von Bort querft nur zugefellt, nach feinem Tobe 1572 in frine Stelle getreten, aber bie pertrauteften Rreunde bet Regimenterathe befannten (in einem Schriftstud, das ben Ständen nicht in die Sande kam), daß er "seltsam" in das Amt gekommen und bemselben "zu wenig" sei. Der Hofmeister Hans Jacob Erbtruchses von Waldburg konnte in dieser Rudsicht nicht angesochten werden, es lag keine so handgreisliche Ursache zu seiner Entlassung vor, und doch war er der gehafteste von allen.

Der Gang ber Verhandlungen mar ber, bag bie vereinigten Stanbe fich zuerft mit bem erften Stanbe einigten, ihr Abkommen follte bann ber Bergogin porgelegt und von diefer ben Regimenterathen angekundigt Der erfte Stand fuchte naturlich die Bebingungen, unter welchen man ben Regimenterathen bit Abdankung zumuthen konne, möglichst gunftig zu ftellen. Bie er ichon im voraus barauf angetragen hatte, baf bie Regimentsrathe, wenn fie jemand worin zu besprechen hatte, fie bei ihrem Leben barum befprochen, nach ihrem Tobe die Ihrigen verschont bleiben follten, fo verlangte er jest, als von der Abhandlung des Burggrafen bie Rebe mar, man moge bemfelben die Bahl feines Rachfolgers anheimftellen, er felbft aber folle fich vorbereiten, biefem Rechenschaft feiner Amteverwaltung abzulegen; bergleichen Bebingungen konnten bie andern Stände nicht eingehen. In Rudficht auf die Ausstattung bes Burggrafen nach feiner Abbankung machten Berrichaft und Landrathe gemäßigtere Borfchlage. Er hatte von Bergog Albrecht zwei Dorfer, Spiteinen und Damerau, auf Lebtage und vier andere pfandweise erhalten und biefe feinem Sohne von dem jegigen Bergoge auf Lebenszeit ausgebeten; er follte von diefem Berlangen abfteben und fich mit bem begnügen, mas er befige. Diefe Borschläge nahmen Abel und Stäbte an und sprachen ihrerseits bei bieser Gelegenheit ben Wunsch aus, daß fortan nicht zwei Brüder auf einmal im Regiment sein durften, was aber wieder von Herrn und Landräthen hart gefochten und als ein Einbruch in die Rechte der Obrigseit, der Mitbelehnten und des Königs dargestellt wurde, wogegen jene jedoch einwendeten, daß die Mitbelehnten sich wegen dieses Punktes vielmehr in ihrem Sinne erstlärt hätten und des Königs Natisication noch eingebolt werden sollte.

Der zweite, an ben bie Reihe fam, mar Sans von Wittmannsdorf, ber mit bem Dbermarschallamt noch bie Boigtei von Kischhausen verband. Abel und Stäbte verlangten, daß die Bergogin ihn gur Niederlegung beiber Memter vermoge, benn gegen bie Grundgefete bes Lanbes habe er Kischhausen, ohne vorher Sauptmann eines andern Amtes gemefen zu fein, und bie Dbermarfchallftelle ohne Biffen bes Sofmeifters erhalten: ichon ber Markgraf Georg Friedrich habe um die Abhandlung mit bem Obermarichall fich zu bemühen versprochen, aber nichts ausgerichtet. Die Berren und Landrathe führten für ihn an, daß er allerbinge, ehe er Fischhausen erhalten habe, Sauptmann eines Umtes gewesen fei, namlich von Taplaufen. Aber Abel und Stäbte erklarten, bies fei nur ein Rammeramt, beffen Bermaltung einem Rämmerer, aber nicht einem Sauptmann zufomme; und wenn einmal ein Ebelmann ein folches Amt übernehme, fo murbe er nur Ehren halber Sauptmann genannt, ohne es zu fein; jebenfalls fei baburch ben Grundaefesen nicht genügt. Der erfte Stand ließ jedoch nicht von feiner Anficht, ba von der Entscheibung diefer Frage großentheils Wittmannsborf's kunftige Stellung abhing, und stellte zulest die Entscheidung der Herzogin anheim, was jedoch die andern Stände ebenfalls nicht zugeben wollten.

Ueber ben Kanzler, zu bem man bann überging, erklärten bie vereinigten Stande: man fei mit feinen Diensten, wenn es auch an manchen Ausstellungen im Einzelnen nicht fehle, im Bangen gufrieben, aber er fei alt und fcmach und habe felbft um feine Entlaffung gebeten, ja gebroht, wenn sie nicht erfolge, sich felbst zu entfeten. Es scheine am angemeffenften, ihm einen anbern Rangler gur Seite gu fegen, bamit er mit ben laufenden Geschäften verschont murbe und nur in wichtigern Angelegenheiten feinen Rath gebe; boch burfe ber neue Rangler tein Nothnagel fein, fonbern muffe auch ohne Buriehung bes alten vollkommene Autorität haben. Den vollen Gehalt konne man beiben nicht bewilligen, fondern erwarte, daß der alte Rangler etwas von feinem Gehalte werbe fallen laffen. Siegegen manbte ber erfte Stanb ein, man moge doch jedes frankende Wort dem alten treuen, wohlverdienten Mann ersparen und ben Gehalt ihm nicht furgen und ihm felber die Bahl feines Gehülfen überlaffen. Darauf antworteten bie andern, fie könnten ihn für so gar unschulbig nicht halten und hätten bas auf die allerglimpflichste Weise angedeutet, die Ermäßigung feines Behaltes fei unter ben gegenmärtigen Berhältniffen unerläßlich, die Bahl bes Gehülfen konnten fie ihm eben fo wenig als vorher bem Burggrafen bie feines Nachfolgers überlaffen; querft handele es fich um bie Abdankung; die Wiederbefegung follte nachher mit Rath ber Bergogin und aller Stande vorgenommen mer-

Man kam in diesen Verhandlungen nicht weit obwol die polnischen Commiffarien für die vereinigten Stande eine machtige Stuge maren; benn bie Anspruche. ber Regimenterathe und ihres Anhanges maren ebenfo hartnäckig, als ihre Abneigung und Furcht vor polnifchen Commiffarien groß mar; bie beiben Rreux baten bringend um Entlaffung und Ernennung ihrer Nachfolger, aber ohne fich über die Bedingungen berfelben zu erklären; über Wittmannsborf mar fo gut als nichts entschieben; ber Landhofmeister sprach von freundlicher nachbarlicher Sandlung ber Stande mit den Regimentsrathen, pochte aber auf fein Deputat. Dennoch maren Abel und Stabte gesonnen, bis jum Enbe ber Berhandlungen auszuharren. Es fann alfo nicht ohne Einwirtung ber Regimenterathe gefchehen fein, daß die ohnehin nicht vollzählig versammelten Herren und Landrathe fich gerabe fest jum Theil entfernten. Die noch übrigen, in ihren Unfichten überdies zwiefpaltigen, erklarten, fie konnten bei ihrer geringen Anzahl fich in feine weiteren Berhandlungen einlaffen. Abel und Städte befchwerten fich barüber bei ber Berzogin, welche ben beiben noch anmefenden Landrathen ihr Diffallen barüber zu ertennen gab, baf ber Landtag wieber ohne Erfolg geblieben fei. Sie murben überdies in der hoffnung getäuscht, die Bergogin murbe die Bermittelung übernehmen: benn biefe ließ fich faft auf nichts ein und erklarte ihnen ausbrudlich, nicht Bermittelung, fondern nur Theilnahme an den Unterhandlungen habe fie versprochen. Sie glaubten baher burch bie Umftande felbft auf die Bermittelung polnischer Commiffarien gewiesen und teinem Borwurf ausgesett zu fein, wenn fie fich berfelben bedienten. Da fie faben,

baß ber Landtag ganz gegen ihren Willen nun boch murbe aufgelöft merben muffen, erfuchten fie bie Bergogin .fich barüber zu entscheiben; fie antwortete, nachbem fie fich mit ben Regimenterathen befprochen, Diefe batten nichts bagegen, daß er brei Wochen nach Oftern fortgefest werde. So murbe ber Landtag am 10. April abermals unterbrochen, nachdem er nur 14 Tage gebauert hatte, aber die nachfte Fortfetung beffelben war noch fürzer (fie bauerte nur vom 8 .- 11. Dai 1574), ba man, ohne noch die Steuerbewilliqung oder bie Bestellung des Regiments vorgenommen zu haben, abermalige Bertagung befchloß. Es mar nämlich inzwischen ein Schreiben bes polnischen Königs Beinrich von Balois (batirt vom 10. April) eingegangen, in welchem er bet preußischen Angelegenheiten fich anzunehmen versprach, aber anderer bringenderer Geschäfte megen einigen Aufichub ankundigte. Berren und Rathe erklarten: in Rudficht auf bas Regiment und die Landesbeschwerben fei nun bes Königs Schluß zu erwarten; bei bem Mangel eines rechten Sauptes und ber Ungeneigtheit ber Bemuther murben boch alle Berathungen, die man barüber anstellte, wieder vergeblich fein; ba aber ber fonialiche Schluf noch lange ober gang ausbleiben konne, fo muffe man ber Geldverlegenheit bes Bergogs doch ichon früher abhelfen. Sie schlugen baber bie Bertagung des Landtags bis auf Trinitatis (6. Juni) vor. Die beiben anbern Stanbe ftimmten ihnen hierin bei. Die Gelbbewilligung gebachten fie aber nicht vor, fonbern nach der Abstellung ihrer Beschwerden vorzunehmen. Auch barüber verftanbigte man fich, bag die Abgefandten zu bem beftimmten Termin sich vollständig auch aus ben kleinen Stäbten

versammeln und bei einer gemiffen Bufe verschrieben werben follten. Sonft besprach man in ber turgen Beit biefer Berfammlung nur noch eine Befchwerbe, bie ichon auf der letten beregt mar. Es mar nämlich am 12. Dctober 1573 der noch für breiviertel Jahr rudftandige Bierpfennig wieder angegangen; ber Ertrag murde aber unmittelbar in die Rentfammer gezogen, nicht zu ben 3meden verwandt, zu benen er bewilligt mar. Dan flagte, bag Being Feller und Balthafar Gans auf ben Aemtern bin und her zogen, bas Gelb einnahmen, ehe es in ben Raften tomme, und allerlei willfürliche Ordnung machten. Nicht beffer ging es in Königeberg und ichon hatte man gebroht, gar nicht zu gablen, wenn biefe Beichwerben nicht abgestellt murben. Als man biefe Befchwerben jest miederholte, entschuldigte die Bergogin die Vorausnahme bes Gelbes in ben Memtern burch bie außerste Noth; in Ronigsberg aber gebe es feinen Beisschreiber, ba ber, welcher von ben Sofrathen auf ftattliche Burgichaft prafentirt worben, nicht angenommen fei, und die Konigsberger feinen mit folder Burgichaft prafentiren wollten; man moge es fur bie noch übrige furze Beit bei ber gegenwartigen Ginrichtung belaffen. Auch ber erfte Stand forberte bie anderen bringend auf, mit der Ginnahme ber Beife es für biesmal geben zu laffen, wie bisber, ba in der That bei Sofe der größte Mangel herriche. Aber bie vereinigten Stande gaben bem nur in fo weit nach, als sie ihre Korberung megen ber erhobenen Trankfteuer anftehen ließen; aber fur bie noch übrige, wenn auch nur turge Beit follte bie Trankfteuer altem Brauch nach in einen befondern Raften gefammelt werben; man wollte etwas vorräthig haben fur ben Fall, bag ber

König selbst nach Preußen käme. Die Herzogin wurde von beiden Beschlüssen über die Wiederversammlung und über die Erhebung der Tranksteuer nur in Kenntniß geset; man bat sie zugleich, den Regimentsräthen zu befehlen, daß sie gebührlicher mit dem Herzoge verführen, und trennte sich am 11. Mai.

Much als die Deputirten am 6. Juni gum funften Mal fich versammelten, kam man nicht weiter, ba bie Ansicht vormog, bag man nun nicht anders als die Refolution und die Ankunft der polnischen Commiffarien Nur bie Stabte trugen barauf an, abwarten könne. die Berhandlungen über die Bestellung des Regiments wieder vorzunehmen, ba fie nicht fo fcnell abgethan merben fonnten 'und unterbeffen wol die Commiffarien antommen burften; befondere aber beklagten fich ichon bie hinterftabte megen ber häufigen fo toftbaren und boch immer vergeblichen Berfammlungen. Für das Land mußte der Aufschub höchst verderblich sein, da es nun eigentlich keine gesetliche Regierung gab. Der Rangler bat für fich, für ben Burggrafen und ben Sofmeifter bringend um Entlaffung, benn fie alle wollten, mahrend man fie mit ehrenrührigem Berbachte verfolge, nicht Regenten fein und fich weiter "teines Thuns anmagen", und für feine Person erklarte ber Rangler, feiner Schwachheit wegen konne, werde und wolle er bas Joch bes Amtes nicht mehr tragen. Eben fo konnte fich die Bergogin nicht zur Uebernahme ber Regierung entschließen, und fo wurden bie Stande von ben Regimenterathen an fie und von ihr wieder an die Regimenterathe gewiesen. Allein da die letteren ihrer Aemter noch nicht entlaffen maren, ihre Gehalte und Deputate noch zogen und "in

vielen Dingen mit Beftellung ber Memter, in Ranglei, Rentfammer, Kornhaus, Speicher, Ruche und Reller fich bes Regiments gebrauchten", fo verlangten bie Stanbe, baß sie fich einstweilen noch ben Geschäften überhaupt unterzögen und nicht blos zu ihrer Erleichterung, fondern auch zur Aufrechterhaltung der Regimentenotel Die vier Regimenteamter auf bem Lande und bie brei Burgermeifter von Königeberg zu Rathe zogen. Sie baten bie Beraogin, dies ben Regimenterathen anzubefehlen. Als die Berfammlung nach wenigen Tagen auseinanberging, ließ fie einen Ausschuß jum Empfang und jur Eröffnung bes ichon angefündigten foniglichen Schreibens gurud. Dieses Schreiben ging am 17. Juni ein und fundigte die Ankunft ber Commissarien zum 11. Juli an. Ausschuß, welcher bie Regimenterathe gur Theilnahme beim Erbrechen bes Briefes aufgefordert hatte, theilte ihn ber Herzogin und bem Berzoge mit und erhielt barauf im Namen bes Bergogs die befrembende Antwort, ihn wundere, daß man biefen beschwerlichen Beg eingeschlagen und sich nicht vielmehr an ihn und bie Ditbelehnten gewandt habe; zwar wenn bie Commiffarien ankamen, werbe man fie leiben muffen, ba aber jegiger Beit weber die Sauptleute ihre Aemter, noch andere ihre Buter ohne großen Nachtheil verlaffen könnten, die Borrathe bes Bergogs aber burch Bewirthung gahlreicher Gäfte und ben langwierigen Landtag mehr, als man fich porftellen moge, erschöpft feien, fo habe er an ben Ronig und die Commiffarien gefchrieben, die feine Nothburft vielleicht beffer in Acht nehmen wurden, als die eignen Unterthanen (20. Juni). Die Deputirten bes Ausschusses mußten, daß auch diese Antwort nicht von bem Bergoge, fondern von den Regimenterathen ausging, und liegen fich burch biefelben nicht in bie Enge treiben: es mare feine fo bobe Sunde oder Berbrechung, bemertten fie, wenn bie Landschaft um Commiffarien gebeten hatte; ausbrudlich habe ein folches Gefuch ihr Brief an ben Rönig nicht enthalten; mas aber ber Rönig und bie Reichsrathe auf jenen Brief beschloffen, bas werbe fie fich gerne gefallen laffen; die Ungelegenheit und ber Dangel feien keine hinreichenben Grunde, Die Commiffarien abzumeifen; überdies hatten bie Regimenterathe bei einer fo wichtigen Angelegenheit die vier Sauptleute und die brei Burgermeifter ju Rathe ziehen muffen; fie mußten im Ramen der Landschaft Protest einlegen wegen alles Rachtheils, ber aus biefem Schritte ber Regimenterathe entstehen konne (29. Juni). Etwa einen Monat fpater (24. Juli) lief wieder ein fonigliches Schreiben ein (batirt vom 18. Juli), in welchem die Ankunft ber Commiffarien auf den 1. September festgefest murbe, mahrend fast zu gleicher Beit ben Regimenterathen von ben fonialich polnischen Reicherathen eröffnet wurde: Die preußischen Sandel maren also beschaffen, daß fie in Abwesenheit Ihrer R. M., - ber König hatte Polen verlaffen - nicht vorgenommen werben fonnten, bas Commiffariat also bis zu feiner Rudfehr verschoben werden muffe. Der Ausschuß verlangte bie Wiedereröffnung bes Landtages bem foniglichen Schreiben gemäß, ben 1. September, glaubte aber, bag bann gur Berftellung ber Drbnung im Regiment geschritten werden muffe, die Commiffarien trafen ein ober nicht. Die Regimenterathe fuhlten das Bedürfnif des Landtages eben fo bringend, aber aus einem andern Grunde, benn ihnen fam es vielmehr

auf die Gelbbewilligung an. Sie erflärten, die Bieber-. berufung des Landtags nach dem Auft mare ohne alle Beranlaffung von außen her erfolgt, ba ber Noth bes Bergoge abgeholfen werben muffe, bie Regimentehandel wurden bann laut ber Eröffnung bee Reicherathe nicht vorgenommen werben burfen. Der Ausschuß fummerte fich um die Eröffnung ber Reichbrathe nicht, ba ber ganze Senat der Rrone Polen und bes Groffürstenthums Litthauen neben und mit R. DR. fich anders erflart hatten, und brang nur auf bie Wiebereröffnung des Landtags.

Sie erfolgte am 6. September 1574 zum fechsten Male und führte nun doch zu einigen Resultaten. Batten biejenigen, welche bamals noch bie Regentschaft führten, ber vorigen Andeutung nach nur die Gelbangelegenheit proponirt, fo murbe es ber Busammenberufung gar nicht gelohnt haben. Sie proponirten also daneben zweitens bie Bestellung bes Regiments: ber Bergog wollte für biesmal, obwol es eigentlich feine Sache fei, ohne den Rath der Stände darin nichts vornehmen; er fchlage jedoch vor, ben Sofmeister und den Marschall in ihren Memtern zu erhalten, die beiben Rreug in Gnaben zu entlaffen und burch andere zu erfegen. Um endlich die Berathungen über die Gelbangelegenheit ju befchleunigen, follte brittens zur Erörterung ber Spaltungen und Difverhältniffe amischen den Rathen und Unterthanen, eine Commiffion niedergesett werden; der Bergog, bem die unbefchränkte Burisdiction über feine Unterthanen guftebe, wollte berfelben die nöthige Bollmacht ertheilen, und fchlage folgende Verfonen zu berfelben vor: Bambach, ben ansbachschen Gefandten, Jonas von Gulenburg, Untonius Bork auf Brandenburg, Erhard von Runheim, 22

Hofmeister, Andreas Packmohr auf Barten, Die Wernsborf auf Hohenstein, Friedrich von Hausen auf Rastenburg, Hauptleute, Dr. Jonas und Dr. Roth wegen der Berordneten zur Regierung Hof- und Landräthe, von ben Abgesandten aus den Aemtern Balthasar Schlubuth, Wilhelm von Eppingen und Georg Rappin, aus den Städten die drei jest regierenden Bürgermeister zu Konigsberg.

Much diesmal wieder schrieb ber Bischof von Samland an die Berfammelten wegen Nichtzulaffung Aulace. Die Majoritat bes erften Standes beschloß in der That, baß er entfernt werden follte; felbft die Städte fanden es ichon bedenklich, fich weiter mit ihm einzulaffen, es mare benn, bag er bem Bifchof ein Genuge thue; aber Die Landschaft vertheidigte ihn, da sie ihn nicht entbehren konnte, eifrig und nahm nicht nur die Berantwortung für allen Nachtheil auf fich, der aus feiner Bulaffung entstehen fonne, fondern brobte auch, ben Landtag zu verlaffen, wenn man ihn weiter beläftige. felber beschwerte fich über biefe auf jeder Berfammlung erneuten Berfolgungen, da er boch auf dem Raftenburger Landtage an den Bifchof gewiesen, von diesem aber noch nie vorgefordert fei, drohte, fich anderwarts fein Recht ju verschaffen, und richtete fich nach bem Auftrage feiner Bahler, die ihm ausbrucklich aufgetragen hatten, fic nicht abweisen zu laffen und die allein über feine Abberufung entscheiden könnten.

Abel und Städte waren bis auf ben jegigen Augenblick ziemlich einig gewesen, obwol ihr legtes Biel boch keineswegs daffelbe war. Den Städten scheint es besonders deshalb auf eine bessere Ordnung im Regiment

angekommen zu fein, damit bie Finangverhaltniffe fich endlich jum Befferen anberten; fie faben mit Schrecken, wie bei der bisherigen Wirthschaft die Schulden und Berlegenheiten bes Bergogs gunahmen, und fürchteten nicht ohne Grund, daß die Laft derfelben hinterher doch porzüglich auf fie fallen murbe. Sie wollten alfo burch möglichst schleunige Berftellung ber Drbnung in ber Wirth-Schaft des Sofes den drohenden Contributionen und Trantfteuern möglichft entgeben. Der Abel fürchtete bas Bah-Ien weniger, ba es mehr feine Sintersaffen traf, und trug fich vielmehr mit den Gedanten von Bortheilen, die ben Städten viel weniger zugute tommen fonnten. Ihr ganges Thun ging barauf, ihre Lage in diefen Beiten ber Bermirrung burch neue Privilegien und Grundgefete fomol ber Regierung, als auch bem Berrenftande gegenüber bauernd ju verbeffern, und ihr 3wiefpalt mit ben Sauptern ber Gegenpartei mar perfonlicher. fühlten beshalb bas Bedürfnif ber Unterftusung burch polnische Commiffarien lebhafter als die andern Stande, pon welchen ber erfte entschieden bagegen, ber britte im Gangen neutral mar. Als baber bie Landschaft Unftand nahm, fich auf die Proposition einzulaffen, weil die Commiffarien nicht zur Stelle und ihre Unkunft zweifelhaft mare, und meber ber blodfinnige Bergog, noch die Rathe, bie ihrer eigenen Erflarung nach bas Regiment ichon niebergelegt und überbies fich als Partei zu verantworten hatten, noch endlich ber Markgraf Georg Friedrich, dem Die Administration noch nicht übertragen sei, in bem porliegenden Streite Richter fein konnten, fo antworteten bie Stabte, fie feien gwar in ben Beschwerben mit ber Landschaft einig, aber die Bebenten berfelben über ben

Beginn der Verhandlungen konnten sie nicht theilen (13. September). Sierin naherten fie fich ber Anficht bes erften Standes, von bem fie boch wieber barin abwichen, daß fie die Ratification ber zu treffenden Anordnungen durch ben Konig fur nothig erachteten. Die Rathe hielten nicht nur diese Ratification unnöthig und fogar schäblich, fondern verlangten auch, bag man fortan nicht die Bergogin, fondern ben Bergog in ben Sandeln zu Rathe ziehe. Diefer lettere Borfchlag icheint auf frankischen Einfluß zu beuten, benn wenn man ber Bergogin Recht an Staatsgeschäften anerkannte, fo konnte · bas Regiment beftellt werben, ohne bag ber Markgraf die Administration erhielt. Allein dieser Borschlag mat in keiner Beife zu halten, ba bes Bergogs Buftanb fich um nichts gebeffert hatte, und man wird es faum glauben, daß der erfte Stand gur Rechtfertigung beffelben anführte, ber Bergog fei ben Unterthanen bei ber Bulbigung gut genug gemefen, muffe es alfo auch jest fein. Abel und Städte festen es bemnach ohne große Dube burch, bag bie Sandel an bie Bergogin gebracht merben follten, und bag gleich wegen ber Ratification burch ben Ronig ihre Entscheidung eingeholt murbe. In diesem Punfte ftanden bie Stadte zwischen bem erften Stande, ber fie verwarf, und bem zweiten, der fie mit Protest verlangte. Sie erklärten fich etwas zweibeutig babin, daß man zuerft die Beftellung bes Regiments ausführen follte: werde ber Bergog inden hergestellt, fo ftebe bie Bestätigung bei ihm, wenn sich aber alebann befinden follte, daß die Ratification vonnöthen, wollten fie fich berfelben feinesmegs begeben haben. Die Bergogin antwortete, man folle fich zuerft über bie Proposition einigen und bann berathen, ob die Ratification bes Königs nöthig sei oder nicht (21. September). Da die beiden andern Stände sich hiermit einverstanden erklärten, so konnte auch der Abel sich nicht weiter dagegensegen. Er verlangte zwar eine Affecuration von den beiden andern Ständen, daß sie die Berantwortung auf sich nehmen wollten, stand jedoch auch hiervon ab, als diese ihm entgegneten, daß sie mit gleichem Rechte von ihm eine Affecuration für alle Folgen seiner Säumnis hätten fordern können, und begnügte sich mit einer Protestation, welcher, da sie nicht zurückgenommen wurde, eine Resprotestation der andern Stände folgte.

Der erfte Stand ichlug gur Beschleunigung ber Berathungen einen allgemeinen Ausschuß vor; aber die Landfchaft weigerte fich wegen ber geringen Bahl ihrer Deputirten (auch diesmal maren viele ausgeblieben) in benfelben einzutreten; ebenfo die fleinen Stabte; die fonige= berger Deputirten wollten nur unter ber Bebingung, alles an ihre Sinterlaffenen bringen zu burfen, auf benfelben eingehen. Auch als die Berrn und Rathe ihren Plan noch einmal bringend empfahlen und näher bahin beftimmten, bag ber Abel feche, Konigeberg auch feche und die hinterftabte zwei Deputirte zu dem Ausschuffe wählen möchten, bann wollten fie noch feche aus ihrer Mitte hinzufügen, fanben fie tein Gehör. Doch tam man nun endlich nach Erledigung aller diefer Borfragen auf die Sauptsache und genügte baburch ben Anforderungen, die am 11. September angeblich vom Bergog felbst, und am 24. September von Mambach an alle Stände ergangen maren. Wambach hatte von Georg Friedrich einen Specialbefehl erhalten, fur bes Bergogs

Beftes auch auf biesem Landtage wie überhaupt nach Rraften mitzuwirken.

Herrschaft und Räthe hatten bereits ihre Vorschläge über die Besegung der erledigten Regimentsämter gemacht, aber die Landschaft bestand darauf, daß man zuerst Instructionen für die Regimentsräthe entwerfe und dann zu den Wahlen übergehe. Sobald diese Ordnung beliebt war, gab die Abfassung der Instructionen selbst keine Beranlassung zu bedeutenderen Streitigkeiten. Der erste Stand setze auf, was ihm "in Gil beisallen" wollte, (28. September), die Landschaft aber sührte vieles näher auß (4. October), da sie ihren Entwurf, wie es scheint, schon fertig zum Landtage mitgebracht hatte. Die Instructionen betrafen nicht blos die Hof- oder Hausdienste der vier Oberräthe, sondern auch ihre Theilnahme am Rathe und an Staatssachen. Sie wurden in demselben Jahre noch als Hofordnung gedruckt.

Viel wichtiger als diese Instructionen war der Landschaft offendar ihr Vorschlag, "wie das Regiment wegen dieser Angelegenheit Ihrer F. D., der Schuldbeschwer, und des Landes Unrichtigkeit etwas genauer zu fassen" (5. October). Es handelte sich um nichts weniger als um die Errichtung eines ständischen Körpers, ohne dessen Math die Regierung nichts von Bedeutung unternehmen durste, und (wenn ich mich dieses Ausdrucks bedienen darf) um die Einführung einer Art von Aemtercommunismus. Freilich dursen wir nicht vergessen, welche bevorzugte Stelle in dem damaligen Staate der Abel einnahm, und müssen also sogleich hinzusügen, daß jene Vortheile fast ausschließlich eben nur ihm zufallen sollten. Was jenen ständischen Rath betrifft, so knüpste sich

ber Gebante ber Lanbichaft theils an bie Regimentenotel, theils an frühere Berhandlungen über die Ausschüffe, welche nach ben Landtagen von den Standen bisweilen Burudgelaffen murben, theils an eine Erinnerung aus ber Orbenszeit. Nach ber Regimentsnotel waren die vier oberften Rathe ju Sofe, also ber Sofmeifter, ber Burggraf, ber Rangler und ber Dbermarichall und bie Sauptleute ber nächst gelegenen Aemter Branbenburg, Schaaten, Fischhaufen und Tapiau, von welchen nothigenfalls noch die brei Burgermeister von Konigsberg zu Rathe gezogen werben follten, jum Regiment bestimmt. Die Begrundung eines Ausschuffes, ber ftatt bes Landtages gurudbliebe ober ju feiner Beit einberufen werben tonnte, hatte im Anfange bes noch bauernben Landtages bie Regierung felbst beantragt, fie hatte dabei auch ben Bor-Schlägen und Bedingungen bes Abels (benn mit ben Stäbten war barüber nicht verhandelt) nachgegeben, baß ber lettere je brei Deputirte aus ben brei Rreifen bes Landes ermähle, aber mit ben Deputirten ber anbern Stande eine eigene und befondere Stimme und Berathfchlagung mit einander, boch vereinigter Beife haben, auch fich nach Gelegenheit ber Sanbel an ihre Sinterften in ben Rreifen gieben, auch einen Landtag begehren und erhalten moge", endlich bag ber Bergog ihnen Futter und Mabl reichen und nothwendige, nicht überfluffige Auslöfung thun wollte. Der Borfchlag bes Abels, bem bie Stabte beipflichteten, mar nun, bag jene breimal brei Deputirte aus ben Rreifen; zu welchen aus ben Stäbten Ronigsberg noch brei, aus ben Sinterftabten amei Deputirte hingutreten follten, ben acht Regimentsrathen (bei Sofe und auf ben Memtern) beigegeben murben. Sie ließen fich bunten, "baß biefelben geordneten nühlich zu Erwählung ber amtstragenben Personen zu gieben, baf auch feine hochwichtige Banbel ohne ihr Beiwefen und Rath gefchloffen, noch irgend merkliche Begnabigungen ausgegeben, ober fonft Berichreibungen, baran hoch gelegen, gewilligt und gefiegelt murben." Sienu follte am bequemften fein (bazu die alte bei bes Ordens Beiten gehaltene Quatemberordnung ber Landschaft und ben Städten Anleitung gegeben), daß biefelben Deputirten alle Quatembertage zu früher Tageszeit, auch unverschrieben, bei G. F. G. ober in G. F. G. Abmefen bei ben Rathen zu Ronigsberg fich einstellten, ba man ihrer bann neben ben Geordneten gur Regierung gu obgebachten ober anbern vorfallenben angelegenen Sanbeln zu gebrauchen; nicht minder follen bie Geordneten von Land und Städten fich mit einander unterreben, ob etwa Unrichtigkeiten ober Beschwer vorhanden; wo etwas gefunden, baß fie folches G. F. G. in Unterthänigkeit vorzutragen und baran zu fein, bamit folden Befchwerungen porgefommen und abgeholfen; bedürfte aber G. F. G. auch vor der Beit ihre Wegenwartigfeit und Rathe, hatte S. F. G. fie jederzeit fonderlich zu verschreiben; ingemein aber follen die Deputirten von Land und Städten fich befohlen fein laffen, in allen ihren Rathichlagen bie Ehre Bottes und Erbreitung feines heilfamen Wortes, bann auch S. F. G. und ber gemeinen Landschaft nuges und bestes beforbern, und in guter Acht zu haben, und bag nichts biefer Lande Freiheiten, Privilegien und Gerechtigfeiten zuwidergehandelt, geschloffen, noch ins Werk gefest werde. Bleich nach bem Enbe bes Landtages follten biefe Deputirten von den Rreifen und Stäbten ermahlt merben.

Enblich heißt es: "folche Berordnung der Deputirten einer ehrb. gemeinen Landschaft hätte man bis auf 8 Jahre, wo es von nöthen, zu erstrecken, doch daß nach Berfließung der 8 Jahre, oder so es dieselben für gut ansehen würden, solche Ordnung zeitlicher abzuschaffen, alsdann auf Anhalten der Deputirten ein gemeiner Landtag gehalten würde, darin man mit gemeinem Rath zu schließen, ob sie aufhören oder nach Gelegenheit des Zustandes dieses Baterlandes noch länger zu gebrauchen."

Diefe Einrichtung murbe bem Sauptubel der damaligen Berfaffung allerdings abgeholfen haben. Befchranten wir und auf bas von bem Orden eroberte Preugen, fo legt fich uns bas Bilb mittelalterlicher Staatsent= widelung in ben flarften Bugen vor. Der Orben eroberte fich die unbeschränktefte Berrichaft über bas Land und feine Bewohner, welche fast in den Buftand ber Rechtlosigkeit verfanken. Er vergab einen Theil feines Befiges und feiner Rechte an deutsche Ginzöglinge, die bafür zwar gewiffe und für ben Augenblick auch entfprechenbe Berpflichtungen übernahmen. Er gemann baburch auch in ber That ben größten Bortheil, ber fich aus feiner Groberung herausbringen ließ - aber nur für ben Augenblick. Denn als biefelbe erft vollkommen ficher geftellt mar und ale bie Lehnstrager ihre Guter und Rechte gehörig angebaut hatten, fo trat eine Beit ein, in welcher ber Orben aus feinen nicht vergebenen Ländereien, ben Domainen, größern Rugen jog, als aus ben zu Lehn aufgetragenen: es ift der Grundirrthum ber Lehnsverfassung überhaupt, in welcher die Dienste der Lehnsleute gewöhnlich nur im Anfange in Berhältniß gu ihren Bortheilen fteben, fpater aber unverhaltnifmäßig

flein murben. Dies trat naturlich um fo mehr hervor, je höher die Bedürfniffe der Regierung fliegen, fei es burch Selbstfucht und Schwäche, fei es burch bie allmalia fich aufbrangenbe Pflicht, für bas Bohl bes Gangen in ben verschiedenften Beziehungen zu forgen und je bringender also die Aufforderung mar, jede irgend mogliche Bulfe aufzusuchen. Forbern ließ sich freilich gegen bie einmal ertheilten Sandfesten und Briefe nichts, aber ba die Privilegirten an der Erhaltung und bem Boble bes Gangen bedeutendes Intereffe hatten, fo lag es nabe, auf bem Wege ber Gute und bes Bertrages fich mit ihnen über neue Leiftungen zu einigen. Sie fügten fich bem, ohne eine bauernbe Last auf sich zu nehmen, vielleicht mit Widerstreben, aber im Anfang boch ohne Geggenforberung und ohne andere Soffnung auf Erfas, als bie, welche aus der Bohlfahrt bes Gangen auch auf Je häufiger aber diese Forderungen ber fie gurudfloß. Regierung murben, befto ichwieriger murben die Privilegirten, fie machten ihre Bewilligungen von Gegenleiftungen, von Abstellung ihrer Beschwerden, von Erfüllung gemiffer Gefuche zc. abhangig. Es mar bie Beit, in welcher die Stande ihre Privilegien mehrten. Aber alle diese Privilegien zielten zulest doch nur barauf, bie ursprünglichen Sandfesten und Berfchreibungen ficher ju stellen, und bas schügte boch nicht vor neuen, burch fteigende Selbstfucht und Schwäche, wie durch vermehrte Befümmerung um das Wohl bes Gangen hervorgerufene Korderungen. Die Stande konnten fich nicht verfagen, ohne das Meuferste herbeizubeschworen. Denn die hartnadige Bermeigerung ber geforberten Steuern mußte gum offenen Bruch zwischen Regierung und Unterthanen fub-

ren; um so lebhafter aber mußte sich ihnen ber Wunsch ber Theilnahme an ber Regierung aufbrangen, in welcher fie Selbstfucht und Schmache beschranten und unschadlich machen und über ihr Gemeinwohl mitrathen konnten: benn felbst geschaffen Glud ift boppelt Glud. Freilich befagten bie urfprünglichen Berträge, Sandfesten und Berschreibungen, durch welche bas Berhaltnif ber Unterthanen ju ber Berrichaft bes Landes festgestellt mar, eben fo wenig von einem Rechte ber erftern, fich um die Kinanawirthschaft ober bie Volitik ober andere 3meige ber Regierung ju fummern, als von einer Berpflichtung zu außerorbentlichen Steuern und Leiftungen, und bie Berrichaft mar in ihren Regierungerechten, soweit fie burch jene Berschreibungen nicht begrenzt maren, ebenfo unumidrantt, ale in ber Bermaltung und Benugung ber Landestheile, welche fie gar nicht von fich gegeben, fondern als Domaine gurudbehalten hatte. man den Ständen neue Laften zumuthete, maren ihre Forberungen auch in biefer Ruckficht nicht unbillig. erreichten jedoch auf diesem Wege fehr wenig. Die Ginrichtung bes Lanbestaftens machte ihnen zwar eine Controle über ben Gebrauch bes von ihnen bewilligten Gelbes möglich, welches fie allmälig zu bestimmt bezeichneten 3meden ju bewilligen fich gewöhnten, aber wenn man burch biefe Bewilligung alle Bedürfniffe befriedigt zu haben meinte, mar man boch wieber auf bem alten fleck. Riemand konnte ber Regierung wehren, neue Schulben au machen, von neuem Aemter au verpfanben, auf neue koffpielige Unternehmungen sich einzulaffen und neue Forberungen zu machen, die fich hinterher eben fo wenig abichlagen ließen als die früheren. Da ergab fich ber

Antrag des Abels, zumal bei dem Eigennus der Regimentsräthe, bei der Unfähigkeit des Herzogs und dem Mangel einer fürstlichen Administration überhaupt, wie von selbst; ein Antrag, der aus den privatrechtlichen Berhältniffen des mittelalterlichen Staates hervorgegangen, doch ganz geeignet ift, dem denkenden Freunde der Schichte die Aussicht auf die Entwickelung der höheren Ideen über staatssechtliches Gesammtleben zu eröffnen.

Der zweite Antrag, ben ber Abel bamals machte und bei dem die Stadte nur wenig betheiligt maren, fteht mit bem erften nur in fo fern in Beziehung, als auch er auf eine Erweiterung der Rechte hinzielte. fnüvft vielmehr an die Berhaltniffe bes Mugenblicks an, als daß er in der allgemeinen Entwickelung bes neueren Staates tief begrundet mare. Er mar burch bie Giferfucht des niedern Abels gegen den herrenftand und burch die damalige eigennütige Bermaltung, die gmar getadelt murde, aber zugleich beneibenswerth fchien, hervoraerufen. Die Regimenterathe hatten, ba bie Befepung ber Aemter in ihrer Sand lag, ihre Freunde und Berwandten nach Rraften begunftigt, und fo gab es nun fast feinen höheren Beamten, ber ihnen nicht verpflichtet gewesen mare; ber Mittelpuntt diefer ausgebehnten Freundschaft und Schwägerschaft mar aber ber Berrenftand. Bir hörten, bag ber Abel barauf antrug, feinen Rreisbeputirten Antheil an ben Wahlen zu gestatten, und so fonnten auch Andere zu Memtern gelangen. - Er verlangte ferner, "bag man in die Regimentsamter meber ju Sof, noch auf bem Lande und eben fo wenig in bie Rathestube biejenigen nehmen follte, die mit naher Blutefreundschaft ober Schmägerschaft einem unter bem Mittel

verwandt wären, auf daß aller Argwohn um so vielmehr vermieden": badurch wurden gefährliche Rebenbuhler in ber Amtsbewerbung entfernt. Die Gifersucht zwischen dem Abel und bem Berrenftande geradezu bezeichnet folgender Antrag: "ba auch berer vom Abel bas Land voll, die von ber herrschaft aber bagegen in kleiner Anzahl, begehrt e. ehrb. Landschaft, bamit ben meisten auch der meiste Raum zu den Aemtern offen ftebe, daß nicht über eine Perfon von der Berrichaft gur Regierung ju Sofe, und bann auch nicht über eine in die Regimentsamter auf dem Lande genommen werbe." Am mertwürdigften aber ift folgender Artitel: "baneben obwohl nicht ohne, bag häufige Beranberung ber amtetragenden Personen nicht sonder Gefahr und Nachtheil abgeht, fo gibt boch hinwieder die Erfahrung, bag emig mahrende Amteverwaltung auch große merkliche Befchmerlichkeit in sich hat", die beiben Stande schlagen baber vor, "baß nicht allein in allen Regimentsämtern zu Sofe und auf bem Lande, fondern auch in den andern gemeinen Memtern bes Bergogthums nach Gelegenheit biefes Buftanbes jum erftenmal nach breien Sahren, hernach aber alle fünf Sahre, es mare einer turg ober lang barauf gemefen, ber amtstragenben Perfonen Bermaltung und Befehl aufhörte und eine neue Bahl durchaus vorgenommen murbe, barin wie ein jeber mittlerweile gehaufet, Nachforschung zu pflegen und fo sich jemand über fie zu beschweren, die Billigfeit nach angestelltem Berhor zu verschaffen." Unter den übrigen Bestimmungen verbient nur noch die eine Beachtung, daß jeder Gemählte verpflichtet fein folle, bas ihm zugebachte Umt zu übernehmen, bag er nach fünf Sahren wieber gewählt werben.

aber bann auch abbanten burfe, wenn er nicht nach Wunsche befördert werde. Enblich heißt es: "hierdurch wurden die Amtsverwalter besto mehr im Zaum gehalten und gegen männiglich sich aller Gebühr zu erzeigen geursacht werden; der Herzog könnte auch dermaleinst mit gutem Fug und Glimpf eines Dieners und der Diener seines Dienstes los werden, zu dem, daß dergestalt die Aemter nicht immerdar bei wenigen Personen stehen, sondern ihrer viele einen Zutritt dazu haben und das Land hiedurch viel erfahrene Leute erlangen wurde." Bei Bergehungen soll natürlich auch vor Ablauf der fünf Jahre Entsehung eintreten durfen, — alles mit Rath jener Deputirten.

Der erfte Stand erhob gegen beibe Borfchlage gemaltigen Ginfpruch; es fei unerhort, daß ber Fürft feine Beamten nicht felber mahlen folle; Riemand burfe et magen, feinem herrn Dag und Biel zu feben; man möge sich doch der von Herzog Albrecht empfangenen Bohlthaten erinnern; mas murben fremde Bolfer und bie Mitbelehnten von ihnen benfen muffen? mas folle bei folchen Antragen aus den Receffen und andern Grundgesehen werden? u. f. w. Die Landschaft suchte fich por allem burch die unselige Lage des Landes und ben Buftand bes Landesfürsten zu rechtfertigen, welche außerorbentliche Magregeln mit Nothwendigkeit erforberten. Die Wahl ber Beamten hatten auch bie Raifer ber heib. nischen Römer ihren Unterthanen überlaffen; "mas in ber Chriftenheit de facto mehr als de jure geschieht, geht dieses Land wenig an, welches ber freien Rrone au Polen unterthänig und für sich auch mehr als andere Fürstenthumer mit Freiheiten und Begnadigungen be-

gabet." Ueberdies fei Bermehrung der Freiheiten verfprochen. Allerbings fege man bem Bergoge in gemiffer Rudficht Dag und Biel, aber bies fei auch früher burch bie Receffe gefchehen; allerbings fchreibe man feinem Sausvater fo etwas vor, aber andere gebühre einem Sausvater, andere einem gurften; übrigene hatten die Berordneten, auch wenn die Einrichtung bauernd mare, boch nur eine berathende Stimme, der Bergog felbft ben Der 'empfangenen Wohlthaten erinnere man Schluff. fich bankbar, aber auch ber freiwilligen Leiftungen und Beschwerben; es sei naturlich, ba jest eine große Gulfe verlangt werbe, daß bafur ein Privilegium ertheilt murbe. Bei fremben Nationen werbe es ihnen nicht erweislich fein, benn es werbe nichts Landen und Leuten Schabliches gesucht, obwol es einigen Privatpersonen ungelegen fein Die Mitbelehnten murben nicht beeintrachtigt, ba man burch jene Anordnung nur Unordnungen vorbeugen wolle, da die Einrichtung jederzeit aufgehoben werden konne, und ba, wenn sie bleibe, boch nur ber Rath vermehrt fei, beffen bie Berrichaft nicht genug haben könne. Auch fei fie weber ben Recessen zuwider, beren Berordnung, daß Niemand ohne genugsame Urfache entlaffen werbe, in berfelben vielmehr neue Beftatigung finde, noch gegen die Landesprivilegien; fie fei vielmehr ein Bufat, eine Berbefferung berfelben, "welche bie Lanbichaft allerwege hatte unternehmen konnen, wenn es nur bei ber Berrichaft zu erlangen gemefen." habe übrigens die Analogie ber Regimentenotel für fich, mo eilf Versonen für die Regierung bestimmt feien, und bas Gefet über bie Bifchofsmahl. Ueber ben Landtagsausschuß fei ichon verhandelt; auch habe man guten Bericht, "baß bei bes Orbens Zeiten noch bei Menfchengebenken Quatemberordnungen gehalten, barin nicht allein bie Gebietiger bes Landes, sondern auch viel Landsaffen aus dem ganzen Lande bei allen Berathschlagungen gewesen, welches jest bevoraus in jesigem Zustande bes Herrn und Landes sogar unbillig nicht wieder in Schwang zu bringen."

Diefe Ermiberung von Land und Stabten mat fcon mehr eine Bertheibigung ober Entschuldigung megen ber Rühnheit des Antrages als eine Argumentation ju weiterer Empfehlung. Die Berren und Rathe, welche bie oben ermahnten Instructionen fur bie Sofrathe ohne Schwierigfeit nach dem Bunfche ihrer Mitftande anberten, nahmen boch biefe "Buordnung zum Regiment", ohne sich weiter auf Disputationen einzulaffen, nicht an Eben hatten fie fich barüber erklart, fo ging ein Brid bes Wonwoben von Sendomir, Roftka, vom 3. October ein, und fatt mit der Anordnung der Bermaltung meiter fortzuschreiten, erwog man abermals die Frage über bie Bermittelung ober Bestätigung ber vorliegenden Berhandlungen burch bie Polen. Der Wonwobe fdrieb. bag bas Commiffariat, welches wegen bes Abgangs bes Ronigs vorhin aufgeschoben, burch die Versammlung in Warfchau wieder aufgenommen fei; er felbft und ber Bregische Wonwode feien zu bem Commiffariat bestimmt; fie fragten alfo an, ob ber gegenwärtige Landtag noch lange bauern werbe; wenn nicht, fo mußte ein neuer angefest werben. Die Stande gedachten biefes Schreiben fehr entschieden zu beantworten; der erfte schlug etwa folgende Form vor: man habe bem Könige vorhin gwar über die Bustande bes Landes Bericht erstattet, und es

feien allerbings einige Gebrechen vorgefallen, allein man habe auf dem gegenwärtigen Landtage bereits einen guten Anfang zur Beilegung berfelben gemacht und burfe auf völlige Ginigung mit Sicherheit hoffen; Die Commiffarien burften fich alfo nicht bemuben; ber Bergog habe icon früher gebeten, ihn burch ben Befuch nicht in Berlegenheit zu fegen, und barauf die Antwort erhalten, daß die Commission abwesens R. M. nicht fortgefest werben burfe. Die Landschaft bagegen erklärte, fie miffe bie polnischen Commiffarien nicht abauhalten, obwol fie biefelben nicht hereingeforbert habe; sie wollte zwar ben vorliegenden Sanbeln auch ferner beimohnen, aber auf feinen Befchluß, fonbern auf Ratification ber Commissarien; "in bem allem fie fich erklären, bag fie nichts wiber bie Krone zu Volen Sobeit. auch im wenigsten, zu handeln bebacht seien, de quo sollemniter protestantur"; Preugen fei ber polnischen Rrone unterworfen und konne fich beren rechtmäßigen Beschluffen nicht miderfegen; im Jahre 1566 hatten bie damaligen polnischen Commissarien befohlen, bei mertlichen Unrichtigkeiten R. M. zu Rathe zu ziehen; ohne Commiffarien konne man nicht fertig werben: benn man habe ichon wieder lange Beit zusammengeseffen, ohne boch eigentlich weiter zu kommen. Die städtischen Abgeordneten endlich ftellten fich wieder etwa in die Mitte; fie meinten, man folle es ben Commiffarien überlaffen, ob fie kommen wollten ober nicht, jedoch mit Ermahnung bes bei Sofe herrschenden Mangels und mit ber Berficherung, bag man ben Paften nicht gumiderhandeln, sondern beider gander Beftes im Auge behalten und die Ratification des Königs einholen wolle. Ware es blos auf bie Gemeinden in den Stadten angekommen, fo maren die Stadte mit dem ersten Stande ganz einig gewesen: sie meinten, wenn die Landschaft Commissarien haben wolle, so moge sie dieselben auf eigene Rosten hereinfordern 1).

Brachte Roftfa's Brief einerseits neue Bergogerung in die Berathungen über ben Sauptgegenftand, fo gab er boch zugleich andererfeits benfelben bie entscheibende Benbung. Die Regimenterathe begnügten fich nicht, im Namen bes Bergogs bem Wonwoben fo zu antworten, wie etwa der erfte Stand vorgeschlagen hatte, sondern fie maren mit bemfelben entschloffen, alles zu thun, mas in ihrer Macht lage, bamit bie "gefährliche und hochft fchabliche Commission" hintertrieben murbe. Stand erflärte ben anbern mit voller Entschiebenheit: "er bleibe bei feiner Meinung; es fiele von ber Berzogin für eine Antwort mas es wollte, fo mußten fie in keine andere zu willigen, ba fie es auf kunftige Beit aegen die mitbelehnten Chur = und Fürsten nicht zu verantworten mußten." Dan fuchte bie andern Stanbe burch einen unvermutheten Antrag zu überraschen und fie fo wo möglich, wenn nicht von dem Gebanken ber polnischen Commission abzubringen, boch die Beftigkeit ihres Berlangens zu mäßigen. Achatius Berr von Dohna, früher Sauptmann zu Tapiau, jest in einem andern hohen Amte, welcher fich besonders darum bemühte, ergrundete burch feine Runbichafter, "bag zwischen ben alten Rathen und ber Lanbschaft fo eine große Ber-

<sup>1)</sup> Gregor Moller's Annalen in ben Act. Bor. II, p. 740 sq.

bitterung mare, daß biefelbe nicht konne gestillt merden, es fei benn, bag bie alten Rathe alle abzogen und ihre Memter übergaben." Dann forschte er ben Landhofmeifter (mit bem Marschall mar leichter fertig zu werben) aus, ob er fich wol verstehen möchte, den Umftanden nachzugeben und fein Amt nieberzulegen. Johann Jacob Truchfes erwiderte ihm: "ehe er bagu Urfache geben wollte, baf feinethalben Commiffarien geforbert, bem Bergoge bie Steuer verweigert merben und ber Landtag ohne Frucht zergeben follte, ebe wollte er gerne weichen; wo man nun ihn ordentlich durch etliche gute Leute beschicken wurde, wollte er gebührliche Antwort geben." Dohna machte ben vereinigten Ständen beshalb zuerft vertrauliche, bann im Ramen ber herrn und Rathe, von benen jeboch mehre nur ungern beiftimmten, officielle Mittheilung (22. Detober). Die Freude barüber mar groß; Wilhelm Thufel, ber Sauptvertreter ber Landichaft nachst Aulad, bemerkte, "bas mare bie Sache, banach e. ehrb. Landschaft mit Berlangen gefeuftt hatte; fie glaube, bag Gott mit ihnen in ihrem Rathe gewesen; durch biefe Mittel möchte es gehen." Sogleich fandten alle Stande eine Deputation an Truchses, um mit ihm wegen seiner Abbankung zu verhandeln; er verlangte bagegen: 1) Rundschaft und Zeugniß feines Dienftes und ehrlichen Berhaltens; 2) bag ihm alles gelaffen werbe, mas er vom alten und jegigen Bergoge erhalten habe; 3) bag er und feine Erben hinfort mit bem Zuspruch wegen Mühlich perschont murben. Die Unterhandlungen mit ihm bauerten bis zum 10. November, benn wenn die Landschaft auch über die erfte und lette Forberung leichter hinmegaina aus Freude über feinen Abgang, fo mar boch bie

ameite bei bem gegenwärtigen Buftanbe ber Rinangen in ihrem gangen Umfange nicht zu bewilligen. mar mit herzoglichen Briefen fo verfeben, daß man ihm nur schwer beikommen konnte. Saus und Deputat maren ihm auf Lebenszeit verschrieben; ebenso bas Dorf Angam; vor der Generalcaffation hatte er fich burch Erneuerung berfelben mahrend ber Mundigfeit des Bergogs gefichert; er burfte es magen; ben Standen, die auf feine Forderungen nicht eingingen, zu broben, er werbe nieberlegen und fich boch an feine Beftallung halten. bewilligten ihm bie Stande eine jahrliche Penfion von 600 Mark und bas Dorf Angam auf drei Jahre. Am 10. November übergab er fein Amt ,, und schied mit frohlichem Gemuthe." Er hatte zwanzig Sahre gebient, gehn in ben Boigteien Schaaten und Fifchaufen, und eben fo lange als Landhofmeifter.

Im Allgemeinen gelangten bie herren und Räthe zu ihrem Ziele, so viel bas polnische Commissariat anging: benn es kam nicht zur Ausführung, obwol die Landschaft von ihrem bisherigen Berlangen nach bemselben noch keineswegs abstand. Noch am 26. October, also nach jenem erfreulichen Antrage Dohna's über Truckses, einigte sich die Landschaft und die Städte, benen sich überdies die Herzogin nicht ungünstig erklärte, über ein Beantwortungsschreiben an Kostka, in welchem nicht nur die Natisscation des Königs für den Fall, daß es sich mit dem Herzoge nicht besserte, sestgehalten, sondern auch das Erbieten des Woywoden, an den Händeln Theil zu nehmen, mit Dank angenommen wurde; doch hatten sie Bedenken, den Landtag schon wieder auszulösen, sondern wollten in den Händeln fortschreiten und

ber Ankunft ber Commissarien gewärtig sein; bas Haupthindernif des Commissariats waren ohne Zweifel Polens eigene Verwirrung und ber Commissarien bis bahin noch unzureichende Bollmacht.

Die Theilnahme der Herzogin an den Verhandlungen war fast gang ohne Bedeutung. Wir hörten, wie fich bie Berren und Rathe rucksichtlich ber Commiffarien über ihre Resolution vernehmen ließen. Sinterher legte fie ohne Zweifel auf Unliegen biefer Partei Fürmort für ben Lanbhofmeifter ein, und bat die andern Stande, baß ihr berfelbe bis zur Wiebergenefung bes Bergogs gelaffen murbe, ber bann meiter entscheiben moge. Enblich megen der Instruction ber hofrathe und megen ber Buordnung sum Regiment erklärte fie fich gar nicht, ba fie der Sandel fich nicht anmagen wolle. Um fo energifcher griff nun endlich einmal Bambach, ber frankische Bevollmächtigte, ein, ber gerade am Zipperlein leibenb, bie Stanbe in fein Gemach einlub, um ihnen bort eine Strafrebe gu halten (6. November). Man habe ihm gefagt, daß man feines Rathes fich bedienen wolle; es fei aber bisher fo wenig geschehen, bag man ihn nicht einmal mit ben Gegenftanben ber Berathung bekannt gemacht habe. Und nun habe fich eine ehrb. Landschaft unerhörter Beise erftlich wiber allen Gebrauch, fo bei Chur = und Fürsten burche gange Römische Reich üblich ift, unterftanden, ihrem Berrn bem Bergog von Preugen Ordnung und Mag beides am Sofe und auf bem Lande porzuschreiben und baselbst die Aemter ihres Gefallens mider die Regimentenotel zu bestellen, ja auch fur bas andere bas Regiment gang und gar zu bejiciren und abzuseben." Dan folle bie alten Rathe nicht "fo lieberlich" abweifen, der Markgraf, der fich bei feiner Anmefenheit in Dreußen ebenfalls um Bestellung bes Regiments bemuht habe, fei burch wichtige Grunde bestimmt, die alten Beamten nicht ohne Roth zu verftogen. Bang besonders aber eiferte Bambach über bas Berlangen nach ben polnischen Commiffarien, "bag eine ehrb. Landschaft wiber bes Bergogs Willen folche Gafte ju großer gefährlicher Confequeng ihrem Landesherm und allen mitbelehnten Chur- und Fürsten fowol auch ihnen felbft und allen bes Landes Inwohnern wider bie hellen flaren Berträge übliche Land - und andere Rechte bitten und einladen wollte." Er felber hatte Antheil an bem im Namen bes Bergogs ausgefertigten Schreiben an Rofita und meinte, bem hatte bie Landichaft nachfolgen muffen. Enblich ermannte er bie Stanbe, fie möchten ben Groll gegen bie Rathe laffen und in Gintracht fich über bie Proposition machen, ben Gedanken an polnische Commiffarien aber gang aufgeben. Bergog von Preugen fei "unter feinem Ronige und Lehnberrn weit vor allen Chur = und Rurften des romifchen Reichs unter dem römischen Raifer privilegirt, daß G. F. G. mit Billigkeit und vermoge ber Bertrage mit Commiffarien gar nicht belegt werben fonnen und follen, baf also die Stände billig in die Commissarien nicht verwilligen follten, wenngleich ber Ronig im Lande mare; nun er aber nicht im Lande fei, und man auch nicht miffe, ob er miederkommen und ob er Ronig bleiben werde ober nicht, fo fei es besto beschwerlicher." In Abwesenheit bes Ronigs hatten die Stande von Polen gegen ihren vornehmsten Mitstand feine Macht: quia par in parem nullum habet imperium; nicht ber geringste Chelmann

٠,

wurde sich jest der Art etwas gefallen laffen; die frühere Ankundigung von Commissarien sei erloschen; zum Ueberstuß hatten die Stande von Krakau aus erklart, daß die Commission in Abwesenheit des Königs keinen Fortgang haben könne, Kosika's Meldung sei also ganz wunderlich.

Bebeutende Wirfung fonnte auch Wambach nicht üben, ba die ganze Macht feines herrn noch immer nur auf der Erwartung beruhte, daß ihm endlich die Abminiftration wirklich übertragen wurbe. Ueberdies war auch mahrend dieser Phase des Landtags die Klage oft genug wieberholt, baf bie Deputirten nur in geringer Anzahl zur Stelle feien, und nach ber Abhandlung bes Landhofmeisters, welche tros ber gunftigen Bedingungen, bie er sich erwirkte, von ber Landschaft boch als ein Sieg betrachtet murbe, reiften noch mehre ihrer Bertreter nach Saufe. Die übrigen, benen eine befinitive Beftallung bes Regiments bei bem traurigen Buftande bes Bergoge, bei ber Unentschiebenheit ber Bergogin und ber Abmesenheit ber Commissarien bedenklich mar, mußten bei ihrer geringen Bahl noch bebenklicher werben. Sie halfen baber nur noch ein interimiftifches Regiment begrunden, um dann ihren Mitständen nachzureifen. Bir find nicht gang genau über die Abmachungen unterrichtet, welche ber Begrundung biefes interimiftischen Regiments vorausgingen; namentlich miffen wir nicht, wie man fich gegen ben Dbermarfchall Sans von Bittmansborf ftellte, boch icheint bas Folgende feinen Zweifel gu laffen, daß er mahrend bes interimiftischen Regiments feinen Ginfluß auf bie Regierung übte, und bas Amt Rifchhausen, meldes er, wie es scheint, bis zu biefer Beit

noch nicht abgegeben hatte, erhielt einen andern Sauptmann. Beinrich von Kitlit, Sauptmann von Tapiau, ber bem Berrenftanbe angehörte, ließ fich nach einer fpatern Bemertung gutwillig jur Abdantung bewegen, Die vier Regimenteamter bei Sofe maren alfo eigentlich alle, die auf bem Lande jur Balfte erledigt. Die Stande befesten nun nur noch die beiben vacirenden Landamter, ernannten einen Bicekangler und übertrugen biefen Personen zugleich mit ben Sauptleuten ber beiben anbern Sauptamter auf bem Lande Die interimiftische Regierung; zur befinitiven Befegung ber Regimentsamter bei Sofe schritten fie noch nicht. Der erfte Stand folug für Fifchhaufen Friedrich von Saufen, für Tapiau Sans von Tettau vor, die andern Stande erfannten Friedrich von Saufen an, zum Sauptmann von Tapiau abet schlugen fie Beinrich Ripp vor, ber bisher bas Amt Tilfe verwaltet hatte, und brangen mit biefem Borfchlage auch burch. Bum Gehülfen für ben alten Sans von Rreug, ber noch immer wenigstens ben Titel eines Range lers trug, hatten bie Berren und Rathe ichon lange Wenzel Schaak ober Erhard von Runheim vorgeschlagen, man einigte fich über ben erftern, ber alfo Bicekangler Die endliche Erklarung über bas Regiment war biefe: "Rachdem e. ehrb. Landschaft vermoge S. D. Ausschreibens S. F. G. gern mit unterthänigem Rath, wie die vier Sofregimentsamter wiederum ber Rothdurft nach zu beftellen, gebient hatten, folches aber biefer Beit nicht hat geschehen können, bamit aber gleichwohl bas Regiment fo wie nur möglich, biefer Beit ein wenig moge in Ordnung gebracht werden, als hat eine ehrb. Landschaft von allen Ständen für rathsam und gut an-

gefehen, daß, fo lange bis das Regiment wieder ber Nothdurft nach bestellet, die von den vier Sauptlandamtern, nämlich Antonius Borf ju Brandenburg, Alerander Raufchte ju Schaafen, Friedrich von Saufen ju Fifchaufen und Beinrich Ripp ju Tapiau, welche boch ohne bas vermoge ber Regimentenotel zum Regiment gehören, bis auf nachfte Busammenfunft allhier jur Stelle resibiren, bie Banbel vermoge habender Inftruction verrichten; boch foll alles mit Borwiffen der Bergogin verhandelt, auch ba fchwere und wichtige Banbel vorfielen, mit ber Bugeordneten von Land und Städten (welche jest, ehe benn eine ehrb. Landschaft von einander gieht, fau ernennen) Rath geschehn." Und weil auch diefer Landtag noch nicht zur völligen Enbichaft gekommen, eine ehrb. Landschaft aber fur no. thig erachtet, bag wiederum eine Busammenkunft geschehe, als hat eine ehrb. Lanbschaft für nöthig angefehen, bag Die Deputirten, ba die Commiffarien in ber Beit zu ihrer Ankunft feinen Tag ernannt, im Ramen S. D. wiederum zu einer Zusammenkunft als auf trium regum allhiet einzukommen ausgeschrieben; murben aber die Commiffarien einen Tag por ber Beit ernennen, ale hatten bie Berordneten mit Vormiffen der Bergogin benfelben auch ausschreiben zu laffen" (16. November). Durch die Inftructionen, welche die Stande ben Regenten übergaben, fuchten fie allen den Uebeln abzuhelfen und vorzubeugen, über die fie früher fo oft und bringend Rlage geführt Sie bezogen fich auf die Jahresrechnungen, Bisitation ber Aemter, Aufnahme des Inventariums, Bemahrung ber Acten und Schluffel, Burudhaltung mit Berichreibungen und Bergabungen, Behandlung ber Perfon des Herzogs, Handhabung der Gerechtigkeit u. f. w. Wenn der Zugeordneten von Land und Städten in der allgemeinen Einigung wieder gedacht wird, so ist dies nicht so zu deuten, als wenn nun die Landschaft mit ihrem Antrage doch durchgedrungen ware: man sieht daraus allerdings, daß es ihr schwer wurde, denselben ganz fallen zu lassen, aber nichts spricht dafür, daß diet Deputation eine andere Bedeutung gehabt hätte, als andere Ausschüffe, die früher auf Landtagen gewählt waren.

Endlich fam man nach einem weiten Ummege, auf bem man eine Menge von Nebenanfragen erlebigt hatte, auf bie Sauptfrage jurud, die ben langen Landtag veranlagt hatte, bie über die Gelbangelegenheit. Bare et auf ben erften Stand angetommen, fo mare fie querf erledigt. Er hatte fich gleich nach der erften Eröffnung bes Landtages am 21. Marg 1573 dabin ausgesprochen, bağ man eine bedeutende Bewilligung machen muffe, und einige Monate barauf, am 22. Mai 1573, ohne von ber Landschaft bagu aufgefordert zu fein, biefelbe naber bezeichnet. Er hatte damale eine Contribution von 10 Groichen von ber befesten und 5 Grofchen von ber unbefesten Sufe (ein Berhältnigmäßiges von dem Bermogen bet Städter) und den Bierpfennig auf brei Jahre porgeichlagen, und boch bas Bebenten ausgesprochen, ob biefe Bewilligung zur Bezahlung aller Schulden bes Bergoge binreichen merbe. Rest endlich im November 1574 fam man auf biefen Gegenstand gurud, und ba noch feineswegs alle Schwierigkeiten und Beschwerden beseitigt, bie ftanbifchen Deputirten auch nur noch in geringer Babl jugegen maren, fo brachte ber erfte Stand vorläufig nut

bie Bewilligung jener Hufensteuer, vorzüglich zur Einlöfung bes Leibgebinges ber Herzogin in Erinnerung, ber Abel stimmte bei, aber die Städte wollten sich "ehe in Allem vollkommene Abhülfe ber Beschwerben durchaus im Grunde geschehen", auf keine Bewilligung einlassen, und babei blieb es, als die Versammlung noch vor dem Ablauf des Monats Rovember sich auflöste. Nur auf dem Lande konnte die Steuer erhoben werden.

Mit überraschender Schnelligkeit hatte biefelbe in ben letten Tagen jur Anordnung der Regierung Schritte gethan, welche die vollständige Ausgleichung der Varteien in gang nahe Aussicht ftellten. Allein die Bahl der Unmefenden aus allen Ständen mar zulest fo gering gemefen, baß ber endliche Ausgang auf einer gablreicher befuchten Berfammlung boch zweifelhaft blieb. Und in ber That stellten sich die Dinge fur diejenige Partei, welche foeben bas Uebergewicht erhalten zu haben ichien, auf ber nachsten Zusammenkunft, die auf den 24. Januar 1575 berufen, aber megen bes Begrabniffes bes eben verftorbenen Ranglers Sans von Rreug erft am folgenden Tage eröffnet wurde, befondere in zweifacher Rudficht ziemlich ungunftig: benn einmal murbe ihr Mulad, ber gewandte und unerschrockene gubrer, entriffen, und zweitens hatte ber Berrenftand einen außerordentlichen Ginfluß auf die Bablen geubt. Friedrich von Aulack wurde nämlich an dem Sonntage, welcher der Eröffnung der neuen Bufammentunft voranging, am 23. Januar 1575 burch ben Bischof Tileman Beshufius in den Bann gethan 1), burfte nun

<sup>1)</sup> hartknoch Pr. Kirchenhistorie S. 460, nach Joh. Behms treuherziger Warnung ic. S. 57. Bgs. Gregor Möllers Annalen in Act. Bor. II. p. 752 sq.

also auf dem Landtage nicht erscheinen. Wir wissen, wie sehr dieser Bannfluch im Interesse der frühern Regimenterathe und ihrer Partei lag; und wie mächtig dieselbe tros dem neuen Regimente geblieben war, zeigt das in keinem Fall zufällige Jusammentressen des Bannes und der Wiedereröffnung des Landtages. Bir dürsen uns deshalb nicht wundern, daß auch die Wahlen der Landschaft einen dieser Partei wenigstens günstigern Ersolg als früher nahmen. In den ersten Tagen der Versammlung schien die Opposition im zweiten Stande beinahe verstummt; erst etwas später trat sie wieder stärker hervor.

Die Versammlung wurde durch die vier au Regenten eingesetten Sauptleute ber vier Landamter und ben Bice tangler Wengel Schagt eröffnet. Die Sauptpuntte ber Proposition waren natürlich die Besetung bes Regiments und die Kinangangelegenheit; boch hatten die Regenten amei neue hinzugefügt, die Ernennung der Babler gur Bahl eines neuen Bischofs in Stelle bes inzwischen am 3. November 1574 verftorbenen Bifchofs Georg Benebiger von Domesanien und die Sache des hier noch einmal genannten Stalich, ber auf bem Rronungstage bes neuen polnischen Konigs ein Decret erwirkt hatte, nach welchem die im Sahre 1566 über ihn verhangte Acht aufgehoben und er in feinen Chrenftand und in den Befit feiner Guter in Preugen restituirt werden follte. Die Bifchofemahl betreffend, maren die Stande einftimmig ber Meinung, bag die Bahler, je acht von ber Landschaft und von ben Stabten, ju benen nach ben Patten bann noch einige vom Bergog Ermablte traten, von ben Rreifen felbft ernannt merben mußten, baf alfo

ein eigenes Ausschreiben in dieser Sache nöthig sei. Der erste Stand fügte noch hinzu, daß die Wahl jedoch nicht vor der Ernennung der Hofrathe vor sich gehen durse, da diese an derselben Theil nehmen müßten; auch darin gaben ihnen die anderen Stände Recht, welche nur baten, daß nach der Ernennung der Hofrathe wegen der Abwesenheit der Hauptleute und der ständischen Deputirten auf dem Landtage kein neuer Aufschub erfolge. Skaliche Angelegenheit schien von so geringer Bedeutung, daß ihrer nur gelegentlich gedacht wurde. Diese beiden Punkte fanden also leicht ihre Erledigung.

Dagegen zog die Anordnung bes Regiments gleich anfangs wieder bas lebhaftefte Intereffe auf fich. Ueberrafchend war die Sprache ber herren und Landrathe: Benige Personen haben am Ende der vorigen Busam= mentunft fich bes Namens einer gangen ehrbaren Landschaft bedient und fich unterstanden, Sofrathe und Amtleute propria autoritate au entsesen und einander ober ihre Freunde in ber entfesten Stelle ju mablen, ju nicht geringer Berkleinerung bes boch immer noch regierenben Durch biefen Proces find alle Stande beichimpft und biefer Schimpf muß baher vor allem burch Retractation abgewandt werden. Da ber Bergog nie Truchfes und Wittmansborf hat entfegen wollen, fo follen beibe restituirt werben; anbere ift es mit bem Rangler und Burggrafen bewandt, die ihren Abschied erbeten und auf ihre Bitte erhalten haben. Bengel Schagt moge Rangler bleiben, mit diefen brei Regenten und fonft gutem gemeinen Rath moge bann bie vierte Stelle befest merben, und amar wenn auf ben vier Landamtern fich teine qualificirte Perfon findet, burch jemand anders, wie für

biefen Fall durch das Teftament freigestellt ift. Die bisherigen Regenten haben in der Rathsstube und Kanglei mancherlei Aenderungen vorgenommen, die sollen abgestellt und keiner von den alten Rathen baraus verstoßen werden.

So etwa erklarten fich die herrn und Landrathe. Die Regenten bagegen tamen bei ber Lanbichaft flagend ein: sie seien mit Biffen und Willen bes Bergogs und ber Bergogin in bas Regiment getreten; fie hatten Dant erwartet und ernteten nun Spott ein; man laffe fie nicht ju ben Banbeln, ja bie von ber Berrichaft und Landrathen haben fie nicht einmal vorlaffen und hören mollen, und nennen fie gemefene Bermalter ober gemefene Regenten, mahrend ihre Verwaltung nach ihrer Inftrution boch noch nicht erloschen fei: benn nicht bis jum Anfange bee Landtages, fonbern bis zu vollkommener Bestellung des Regiments, ja bis zur Ankunft ber polnischen Commiffarien fei ihnen biefelbe übertragen; ber fendomirsche Wonwode habe das bestätigt 1), und sie murben baran halten. Endlich forderten fie in ihrem Sinne gur Bestellung bes Regiments auf, mit Beachtung ber Recesse und ber ihnen ertheilten Instruction. Allein ihre Voraussehung von der Dauer ihres Amtes fand auch bei ber Landschaft feine Unterftugung, ja im Anfange mar die Landschaft gegen ben erften Stand fo gefügig, baß fie nur barauf bedacht fchien, beffen Intereffe ihrerfeits möglichft zu forbern. Sie erklärte in ihrem erften Gutachten, die Regenten feien nur bis gum Anfang der gegenwärtigen Bufammenkunft ernannt und

<sup>1)</sup> Bgl. Gregor Mollers Annalen in Act. Bor. II, p. 749.

man muffe fie ermahnen, "fich ber Bermaltung ju außern und fich aus bem Gemach in ihre Berbergen zu begeben, damit man fie von da in ben Landrath, bagu fie ihrer jetigen tragenden Landamter nach auch gehörig, zu erfordern." Erft bann folle von Bestellung bes Regiments gehandelt merben. Damit aber bas Regiment bei Sofe nicht gar ledig ftanbe, tonnte man baffelbe bem Bicefanzler Schagt, bem Marfchall Wittmansborf und Erhard von Runheim übertragen, wie auch in bes alten Serrn (Albrechts) Abwesenheit oft eine ober zwei Perfonen es verwaltet hatten. - Begen der Restitution bes Landhofmeisters also war man ichon bamals verschiebener Meinung; gang anbere aber fiel bas Gutachten ber Landschaft nach wenigen Tagen aus (2. Februar), als die Bahl ihrer Abgeordneten fich ansehnlich vermehrt hatte, namentlich burch biejenigen, welche bei ber vorigen Bufammenkunft Theil genommen hatten. Jest begann fie mit einer Beschwerbe gegen ben erften Stand, ber fie und bie andern auf voriger Busammenkunft anwesenben Deputirten nicht allein vieler beschwerlichen Dinge bezüchtige, sondern auch, mas damals behandelt und beichloffen, zu retraitiren fich unterftebe. Dan habe immer auf Ratification bes Bergogs und bes Königs gebrungen und der Wonwobe von Sendomir habe gegen bie bamaligen Berrichtungen nichts eingewendet. Bon ber Reflitution konne nicht die Rede fein, da Truchfes sowol als Heinrich von Ritlig fich ohne 3mang gur Abbantung verstanden hatten. Es feien bamals boch immer acht, tehn, auch funftehn vom Abel jugegen gewesen und feiner ber Abmefenden habe Ginfpruch erhoben. Gie ermarteten, bag auch bie Stabte über den damaligen Beschlüffen halten und nichts retraitiren laffen murben; fonf wollten fie fich auf die Proposition nicht einlaffen. En lich fehrten fie bic Sache formlich um und machten ber Berrn und Landrathen ihr Berhalten gegen bie Regenten jum Bormurf und verlangten, daß Truchfes, ben it Landesbeschwerben zum Theil trafen, ber alfo nicht unte ben eigenen Richtern figen burfe, und bie Sofrathe, w benen überdies einige ber Inquisition wegen ber Loita und Rrafauer unterworfen feien, aus ihrer Mitte fi entfernten. 3a, die "alten" Abgefandten waren nat baran, fich barüber zu beschweren, bag ihnen "jeso wi neuer zugeordnet, welche nicht nur von ben vorigen bie beln nicht viel wüßten, sondern auch ben vorigen Bolmachten widerwärtige neue Bollmachten mitgebracht hatten." Die die Lanbichaft, vertheibigten auch bie Stabte i Saltung der Deputirten auf der letten Bufammentunk auf bas fraftigfte und fo mußte ber erfte Stand es # lest wol aufgeben, die Berrichtungen derfelben für nicht ju erklaren. Er brach baber ben Streit mit einer Bo bung, fo gut er fie eben fand, ale Privatangelegenbei bie nur einige wenige betreffe, ab.

Er that dies um so eher, da der Hauptmann we Brandenburg und der Bicekanzler die Regentschaft ie reits niedergelegt, Abel und Städte sich aber schließisch dahin geeinigt hatten, die übrigen durch eine Deputation zu beschicken und freundlich zu bitten, daß sie diesem Beispiele folgten (16. Februar). Sie beliebten also webe die Rücksichtslosigkeit, mit welcher sowol der erste Stand als auch in dem ersten Bedenken die Landschaft die Rogenten behandelte, noch auch die Restitutionen, welche von dem erstern verlangt, oder das neue interimissisch

Regiment, welches in dem bezeichneten Bedenken der lestern vorgeschlagen war. Trosdem machte es einige Schwierigkeiten, die drei Hauptleute von Schaaken, Kischhausen und Tapiau zur Uebergade des Regiments zu bewegen. Sie wüßten nicht, ob die Aufforderung der Stände vom Herzoge und von der Herzogin beliebt und ob die Deputirten wirklich darin zu einhelligem Schluß gekommen seien; die Abforderung aber hätte ordentlichermaßen mit Abhörung ihrer Rechnung, Empfangung der Schlüssel zur Kanzlei, der großen Siegel ze. geschehen müssen. Sie erhielten zulest einen Tag Bedenkzeit und fügten sich endlich nicht ohne heftige Disputation am 21. Februar.

Man konnte sofort an die Proposition geben. Berrn und Rathe hatten, um besto freiere Sand zu behalten, von vorn herein erklart, wenn man wegen bes Regiments Borichlage mache, fo folle es nur rathemeife geschehen und ohne badurch bem Bergoge in feine Obrigkeit zu greifen. Das mar unter ben gegenwärtigen Umftanben nur Form. Um aufrichtigsten war noch bas Bebenten ber Stabte, ob man benn befugt fei gur Beftellung bes Regiments, aber ba biefe Angelegenheit in der Propofition ausbrudlich ermähnt mar, famen fie über bies Bebenten weg; boch behielten fie fich ausbrudlich vor, bag nichts gegen bie Regimentenotel ober bas Testament beichloffen, ,,alle Berhandlungen aber, wenn ber Bergog inzwischen nicht hergestellt werbe, mit Biffen und Rath ber Mitbelehnten, vornehmlich aber auf Ratification f. DR. ober löblicher Krone Polen gefetet und gerichtet murbe." Bor völliger Ginigung aber follte ber Bergog feinem Buftanbe gemäß mit unnöthigen Banbeln möglichst

verschont und "unüberlaufen" bleiben. Sener Borbehalt fchien um so nothwendiger, da man von Kostta alsbald die Meldung erhielt, daß er für diesmal durch Geschäfte in seiner Wonwobschaft und durch die Krantheit des Wonwoden von Sendomir abgehalten werde, an den Berhandlungen Theil zu nehmen.

Man begann biesmal mit ben Regimentsämtern bei Sofe. Der erfte Stand hatte fich bereits erklart, baf er die Restitution des Sofmeisters und Marichalls verlange und daß Wenzel Schagt Rangler fein folle. andern Stande aber maren bes hofmeifters megen entschieben ber entgegengesetten Meinung. Sie bielten eine Meugerung beffelben wohl im Gedachtnif, die er bei ber Abhandlung gethan hatte: "wenn eine Aber in ihm, bie ba Luft zu biefem Amte hatte oder wieder hineinbegehrte, fo wollte er, daß diefelbe alsbald zu faulen anfinge und nicht aufhörte, bis fie gar verfaulet," und benunten bie felbe nun ju ber Erflarung, feine Restitution murde nicht nur der Landschaft, fondern auch ihm felber schimpflich fein. Sie verlangten alfo, daß eine andere Perfon an feiner Stelle vorgefchlagen murbe. Bon Bittmans borfs Restitution konnte ihrer Meinung nach besmegen nicht die Rebe fein, weil er trop aller Einwendungen, bie gegen feine ungefehmäßige Berufung erhoben feien, boch nie auf bas Amt verzichtet habe. Dit feiner Derfon, wenn er nur nicht wiber bes Landes Privilegien in ben Dienft getommen mare, zufrieden, fchlugen fie vor, ihn nochmals "von allen Standen zu beschicken und ju erkundigen, ob er folch Amt abzutreten und fich mit einem anbern gemeinen Landamt, bavon er mit ber Beit auf ein Sauptamt zu nehmen, vergnügen laffe, ober abet

folch Marschallsamt bis auf Ratisication bes Herzogs in erlangter Gesundheit ober aber ber mächtigen länger zu verwalten sich unterstehen wollte; was er nun darauf sur Bescheid gäbe, danach hätte man sich zu richten." Wegen des Kanzlers Wenzel Schagk waren sie mit dem ersten Stande einig, "doch weil gleichwol Dr. Jonas ein alter vertrauter Rath und Diener, der auch nicht wenig um alle heimliche Rathschläge weiß, den der selige alte Herr Kanzler auch viel zu sich gezogen, möchte derselbe, wenn wichtige und heimliche Händel und Sachen vorsielen, mit und neben den andern Räthen auch mit zu Rath gezogen werden." Endlich baten sie um einen Vorschlag wegen Besesung des Burggrafenamtes (25. Februar).

Die Berrn und Landrathe machten noch einige vergebliche Berfuche für Truchfes, und Truchfes felbft ließ fich vernehmen, wenn er nicht alsbald bie Ratification feiner Abhandlung (die boch in Polen zu suchen war) erhalte, wolle er von feinem Umte nicht laffen. Berrn und Landrathe wollten bie Befegung bes Land. hofmeisteramtes bis zulest verschieben; endlich schlugen fie gar vor, es folle einige Beit vaciren und erft fpater befest werden. Aber bie andern Stande hielten barauf, baß es zuerft befett murbe, und fo gaben Jene endlich nach. Sie schlugen Antonius Bort, ben Sauptmann von Branbenburg vor, ber auch von ben beiben andern Stanben anerkannt murbe: bas einzige Bebenken gegen ihn, baß er fein Ginzögling mar, hatte man ichon vor Sahren übermunden, ba man ihn als Sauptmann von Brandenburg ausbrudlich mehrmals beftätigt hatte. Die Berrn und Landrathe hatten ihn, fo lange fie auf Truchfes'

Restitution hofften, jum Burggrafen vorgeschlagen; als fie biefe Soffnung aufgaben, überwiefen fie jenem lieber bas hofmeifteramt und erfahen für bas Burggrafenamt Friedrich von Saufen, ben Sauptmann von Fifchhaufen, an welchem aber der Bifchof tadelte, daß er mit bem gebannten Aulack auch nach ber Bannung Umgang und Gemeinschaft gehabt habe, unter ber Bedingung, baf er fich mit bem Bifchof ausgleiche, ober, wenn bies nicht geschehe, Raspar von Lehndorf, Pfandinhaber von Preuf. Enlau. Der Abel und bie Stabte entschieden fich für Saufen, und ba man hinfichtlich des Kanglers ichon einig mar, fo fonnte man am 11. Marg bem Bergoge als Resultat ber bisherigen Unterhandlungen die Ermählung Borts jum Sofmeister, Saufens jum Burgarafen, Schagts jum Rangler vorlegen, wobei nun wieber ber leibige Streit ausbrach, ob die befinitive Beftätigung biefer Beit bei bem Bergoge fteben konne ober nicht. Der erfte Stand mar immer bafur und machte ben anbern wiederholt die heftigften Bormurfe, bag fie ben Berjog ale einen der Regierung untuchtigen bezeichneten. Man tam barüber zu feiner fichern Entscheidung, boch gaben ber Bergog und bie Bergogin zu ben Wahlen ihre Bustimmung (14. Marg). Wittmansborf finden wir später ale Marschall wieber, boch scheint die von ben verbundenen Ständen beantragte Beschickung beffelben unterblieben zu fein. Ebenso scheint Saufen nicht, wie eben diefelben verlangten, von ben Ständen angegangen au fein, bag er fich gegen ben Bifchof feiner Unfchulb erflare. Beides icheint vom erften Stande, als ber berzoglichen Obrigkeit zuwider, hintertrieben zu fein. Saufen wurde zu der Rechtfertigung vor dem Bifchofe burch ben

Herzog aufgeforbert; ber Bischof vermahnte ihn, und er erklärte, "weil ich aus Gottes Wort so viel Bericht erlanget, daß ich mit Friedrichen Aulacks Conversation gefündigt, als ist mir's leid, und will es meinem lieben Gott gern abbitten," und versprach, sich mit Aulack, der doch sein Oheim war, nicht weiter einzulassen, als es die Geschäfte erforderten und als es nicht umgangen werden könnte (18. März).

Schon war man auch auf die Berathung über die Befegung ber Landamter übergegangen. Schaafen und Tapiau murben von Rauschke und Ripp vermaltet, und blieben diefen auch tros einiger Ginmendungen bes erften Standes. Bon Raufchte hörte man, er habe eine polnische Bestallung angenommen; was sich bagegen thun ließ, mar, bag man ihn barüber befragte, und feine Antwort scheint zufriedengestellt zu haben. Beinrich Ripp war auf ber letten Zusammenkunft von Tilfe nach Tapiau berufen, ber erfte Stand bemuhte fich ju zeigen, daß dies wider bie Receffe geschehen fei, allein wenn Ripp auch nur furze Beit Sauptmann von Tilfe geblieben mar, fo ließ fich boch nicht überhaupt abstreiten, baf er es gemefen mar. Die Abficht ber Berrn und Rathe mar, in Tapiau Beinrich herrn von Ritlig gu restituiren, und sie hatten diefelbe noch durch die Borftellung unterftust, bag man bann nicht ben boppelten Gehalt zahlen burfe, und bag es bann nicht bas Anfeben haben merbe, ,,ale wollte man benen von der Berrfchaft gar teine Forderung gonnen", aber auch biefe Borftellung blieb vergeblich. Die Aemter Brandenburg und Fischhaufen waren durch die eben vorgenommenen Beförderungen erledigt. Berrn und Rathe ichlugen für bas

erftere Raspar von Lehndorf, Sauptmann von Dr. Eglau, für bas lettere Sans Rauter, Sauptmann von Pr. Mart, mit welchem ber Bergog vor feiner Krankheit bieferhalb fcon gehandelt habe, oder, wenn er zu jung fcheine, bie Sauptleute von Johannisburg ober Liebstadt vor. Abel und Städte mandten gegen Lehndorf ein, dag er bas Amt nur pfandweise inne halte, und erklärten Sant Rauter für ein Sauptamt allerbings zu jung; ftatt bes erstern brachten fie fur Brandenburg Sans von Tettau, Sauptmann von Infterburg, in Borfchlag, ftatt bes lettern mahlten fie unter ben mit ihm genannten ben Sauptmann von Johannisburg, Georg von Sohendorf. Der erfte Stand erklarte fich mit ber Bahl Tettau's einverstanden, megen Sobendorfs aber bedachte er nachträglich, baß berfelbe auf bem wichtigen und gefährlichen Posten Sohannisburg, ben er zu voller Bufriebenheit vermaltet habe, nur schwer entbehrt werden konne, und fchlug ftatt feiner Baftian Roberfch von Reibenburg für bie Hauptmannschaft in Fischhausen vor (24. Mari). Die Landtagsacten zeigen nicht, wie bie Berathungen über Rischhaufen enbigten: benn Abel und Städte legten noch einmal Bermenbung für Sohenborf ein. Weniger Bebeutung hatten bie übrigen Sauptmannschaften, boch verlangten Abel und Städte noch die Entfernung Rannachers, welcher als ein Fremder bas Amt Raffenburg nicht verwalten durfe. Der erfte Stand hatte ihn gern gehalten, erinnerte aber vergeblich baran, bag er nun fcon funfzig Sahre in Preugen fei, ba er fehr jung mit feinem Bater nach Preugen tam, und bag fein Bater als Oberburggraf zur Erlangung ber Regimentenotel viel beigetragen habe.

hiermit mar ein schwieriges Geschäft vollendet und ber Anlag eines langen Zwiespalts zwischen bem erften und zweiten Stande fortgeraumt. Lanbichaft und Stabte hatten im Anfange noch Größeres erwartet, als fie ihren Entwurf über die Buordnung jum Regiment vorlegten; aber auch bas Refultat, bas fie nun erlangt hatten, mar für sie ein lang erftrebtes Biel; die alten Regimenterathe maren bis auf ben unbedeutenoften entfernt, und bie neuen mit ihrem Rath und Willen eingefest. Die Giferfucht bes Abels gegen ben herrenftand aber mar baburch erfättigt, daß mahrend vorher zwei Regimentsamter, bas bes hofmeisters und bas zu Tapiau, burch Glieber bes lettern befest maren, nun fein einziges zu bemfelben gehörte. Beinrich von Ritlig erhielt fpater nur das Rammeramt Taplaufen.

Man tam hiernachst wieder auf die Geldbewilliaung. Der Bergog (b. h. feine Bertreter) hatte in einem Schreiben vom 23. März ben Stanben nicht nur angekunbigt, bag er für die Befegung ber Memter auf bem Lande mit feiner Gemahlin und ben Sofrathen felbft forgen werbe, fondern auch zur endlichen Erfüllung bes oft g. B. por der Berufung bes famlanbifchen Bifchofe, por ber Confirmation ber Privilegien und vor ber Bestallung Bigands wiederholten Berfprechens ber Stande, ihm gu belfen, mit ber bei folchen Aufforderungen fcon gewöhnlichen Sindeutung auf ben Druck ber Landesordnung und bes Colmes aufgeforbert; er hatte bamit bie Bufage verbunden, Commiffarien, welche die Beschwerden abhören, abstellen ober an ihn bringen follten, in alle Rreise au fenden und bafur ju forgen, bag jeder bei ben Amtleuten und am Hofgericht schnell zu seinem Rechte gelange.

Hierauf machte ber erfte Stand fogleich ben Borfchlag, bie Stanbe follten bie Bahlung ber fammtlichen Schulben bes Bergogs, in welchen er gegenwärtig hafte und die nach dem Berichte ber Rammer auf 235,353 Thaler und 18 Grofchen ober 400,000 Mart 1) fich beliefen, übernehmen, boch mit bem Bescheibe, bag bit Saushaltung bei Sofe und in den Memtern eingeschräntt werde, damit der Bergog ohne weiteres Aufborgen binfort nicht allein sein fürstliches, reichliches, ehrliches Austommen, fondern auch für ben Fall ber Roth einen Borrath zuwege bringe. Sie meinten, es mare am besten, bag die Tranksteuer [ber siebente Pfennig] 2) voriger Berordnung noch fo lange ginge, bis bie Schulden alle abgetragen waren, und erklarten, fie wurden fic freuen, wenn bie andern Stande ihnen beiftimmten, wenn nicht, fo konnten fie wenigstens nicht babon abgeben (24. Marx). Der Sufensteuer also gedachten fie für biesmal nicht ausbrucklich, boch scheint es ihre Deinung nicht gewesen zu fein, bieselbe fallen zu laffen; in ihrer letten Erklärung (29. Märg) zogen fie biefelbe neben ber Tranksteuer wieder hervor. Schon nicht so unbebingt mar bie Bewilligung bes Abels. Er befannte, bag man bem Berzoge Versprechungen gemacht habe, erinnerte aber auch zugleich an die Beschwerben, die noch nicht erledigt feien, an die Inquisition wegen Dobliche und anderer, bie Caffation, die Rechnungen wegen ber Contribution u. f. w. Er stellte baher bie Bebingung, bag ber Bergog ben Ständen burch einen Revers die Abstellung

<sup>1)</sup> Den Thaler etwa zu 34 Grofchen gerechnet.

<sup>2)</sup> Bgl. Gregor Möllers Annalen in Act. Bor. II, p. 757.

jener Beschwerben bis Dichael und die Erfullung feiner Berfprechungen wegen bes Colme und ber Landesordnung in Jahr und Tag zusichere, bafür wolle er in Bemeinschaft mit ben übrigen Standen von der obigen Schuld 300,000 Mart übernehmen; ber Bergog felber hatte bann nur ben Reft zu berichtigen und g. B. bie auf Lebenskeit verpfanbeten Guter von bem Seinigen auszulöfen. Bereidigte Raftenberren follten alles Gelb, mas von bem Bergoge (beffen unmittelbare Unterthanen alfo mit in ben Landestaften fteuerten) und von ben Ständen fiele, an fich nehmen, bag nichts bavon in die Rentkammer floffe, und die Schulden bezahlen. Um bas nöthige Gelb aufzubringen (und diefer Borfchlag ift befonders intereffant), follten 1) Alle, welche verpfandete Memter ober andere Guter inne hatten, die ftehenden Binfen auf ein Sahr ben Kaftenherren zustellen und nur Bofe, Schäfereien, Mühlen und andere Nugungen zu ihrem Beften gebrauchen, 2) Alle, welchen Gnabengehalt verschrieben sei und bavon Binfen gezahlt murben, ben Bins bavon ein Sahr lang ber Contribution jum Beften fallen laffen, 3) was in biefer jesigen Ungelegenheit bes Bergogs an Gnabengelbern, Gutern und bergl, ausgebracht fei, ihm jum Beften wieber gurudgebracht, enblich 4) ber Bierpfennig, bis bie übernommene Summe berichtigt fei, in ben Stadten und auf bem Lande erhoben werben. Der Abel verlangte für feinen Stand nicht pollfommene Freiheit von biefem Bierpfennig, aber etwas, was dem nahe kam. "Auf derer vom Abel Tisch sollen benen von Abel zwei Last und mehr nicht zinsfrei sein; mas aber barüber und auf Rrugverlag gehet, foll ein Reber bie Gebühr bavon geben." Den Wunsch bes

erften Standes rudfichtlich ber herzoglichen Saushaltung wiederholte auch der zweite (25. März). Die Städte endlich blieben für diesmal noch gang zuruck. Sie hatten burch die Befetung bes Regiments weit weniger gewonnen, als der Abel, ihre vorzüglichste Erwartung, bie Abstellung der Beschwerden mar noch unbefriedigt und fie bilbeten ben einzigen ber vertretenen Stanbe, welcher bie bewilligten Steuern felber gablte. Sie fuchten ben Abel zurudzuhalten, indem fie ihm vorstellten, bag noch weber die Regimentsräthe die nothige Anstruction erhab ten, noch die vier Landamter vollkommen befest, noch die Rreisbeputirten nach dem Befchluffe ber vorigen Bufammenfunft gewählt feien. Roch mehr in eigenem 3m tereffe verlangten fie bie Confirmation ber Privilegien, bie noch immer nicht vollzogen war, und die Abstellung ber Landes. und Brivatbeschwerben. Gie mollten fic in diefer Ruckficht nicht mit blogen Verfprechungen, auf bie immer wenig erfolgt fei, abfinden laffen, wie auf ben Landtagen zu Raftenburg und Beiligenbeil, fondern aleich iest follte ber Bergog mit Rath und Belieben ber Landschaft unverdächtige Personen verordnen, biefelben vereidigen und ihnen die "Berhörung, Eraminirung, Abhelfung, Derterung und Erecution ber Beichwerben au thun", auferlegen. Erft wenn ben Beschwerden abgeholfen fei, murben fie von ber Gelbbewilligung reben. Enblich hatten fie noch, wie gewöhnlich, ihren Widerfpruch gegen die Landesordnung und einige Bebenfen wegen des Colms zu erheben. Zwei Dal mandten fie fich mit biefen Borftellungen an die Lanbschaft (27. u. 29. Marz), aber ohne Erfolg; ja, die hier entstehende Spaltung brachte fogar wieder die Affecuration ber freien Stimme des Abels zur Sprache, über deren rechten Sinn die Städte sich nicht auszulassen verfehlten.

Die Bufagen, zu welchen ber Bergog fich verftand, erfüllten weder bes Abels noch der Stadte Bebingungen, und so endigte auch diese Zusammenkunft wieder, ohne baß die Schulbenangelegenheit befinitiv entschieben mare. Der Bergog verfprach, daß gur Abstellung aller Beschwerben alebalb brei aus fürftlichen Beamten und ständischen Deputirten zusammengesetze Commissionen in bie drei Kreise abgeben und mit den Königsbergern bie Sofrathe unmittelbar über bie ihrigen verhandeln follten - aber jene wie biefe ohne besondere Bereidigung zu biefem 3med. Sierhin alfo lief ber vom Abel angeregte, zulest befonders von den Städten festgehaltene Borichlag über die Zuordnung jum Regiment aus. Die Inquifition, die Caffation und die Rechnung wegen ber frühern Contributionen follten vorgenommen werden. Die Confirmation ber Privilegien ift ben Städten versprochen und wird vollzogen werben, wenn fie von ihren ungebührlichen Ansprüchen ablaffen. Die Landesordnung foll bem Chriftenthum und ber Billigfeit gemäß verfaßt werben. Der Colm fann nicht von Land und Leuten. foll aber von Rechteverständigen überfehen merben. Affecuration wegen der freien Stimme der drei Stande foll nach altem Gebrauch eingerichtet werden. Die Inftructionen find ben Sofrathen bereits zugeftellt. Aber bie interessanteste aller Eröffnungen bes Bergogs mar bie über bie Anlegung neuer Partifulare.

Wir haben oben ber mehrseitigen Antrage wegen Grundung neuer Partifulare gelegentlich gedacht. Befondere ließ sich ber Bischof von Pomefanien, Georg

Benediger, die Sache aus reiner Sorge für die driffliche Erziehung der ihm Untergebenen angelegen fein. 3meimal befonders hatte er mahrend diefes langen Landtags in biefer Sache Anregung gethan, burch feine Schreiben vom 24. Märg 1573 und vom 14. Septem-In bem erfteren hatte Benediger für feinen Sprengel namentlich bie Stäbte Riefenburg, Saalfelb, Reidenburg, Sobenftein, Paffenbeim und Lyck als folde bezeichnet, beren Schulen man am zwedmäßigften in Dartitulare vermandeln tonne; es fei bazu etwa nur eim Bermehrung ihrer Konde um je 100 Gulben jahrlich nothig, wozu ber Bergog in Saalfelb und Lyck fcon einen Anfang gemacht habe. In bem zweiten Schreiben an ben Bergog schlug er Marienwerber, Riefenburg, Saalfeld, Sobenftein, Neibenburg, Paffenheim und Raftenburg vor und hatte bamale fcon feinen Dant baffir abzustatten, bag ber Schule in Saalfeld mieber einige Binfen im Amt Ofterode angewiesen maren. Rest, da man endlich auf die Finanzangelegenheiten zu fprechen gekommen mar, gebachte man auch biefer Antrage, zuerft bie Berren und Landrathe in ihrem Bebenken vom 24. Marg 1575: "Mun halten fie folches eine hobe Rothdurft fein, und weil zum Sobenftein im oberlandifchen Rreife bereits zu einer folchen Schule ein guter Anfang ift, ba die Knaben nicht nur in lateinischer, fonbern auch in polnischer Sprache unterwiesen werben können, besgleichen im natangischen Rreife gu Bartenftein und dann im famlanbifchen Rreife zu Tilfe ber litthauischen Sprache halber ober etwa zu Wehlau bergleichen Schulen anzulegen gute Belegenheit ift, fo ftellen fie es bahin, bag bei &. G. jeso um Stiftung und Be-

ftätigung folcher Schulen, biefelbe mit Rath ber Berren Bifchofe zu thun, anzuhalten und zu bitten fei, bag S. &. G. gegen eine folche einer ehrb. Lanbichaft ftattliche unterthänige Anlage (ben Bierpfennig zu Bezahlung ber 400,000 Mart) ju jeder bergleichen Schulen nicht mehr benn 200 Mark jährlich geben und verordnen wollen, barin benn E. F. G. ein gar chriftliches, beilfames, nothwendiges Wert ftiften und vollbringen murbe." Die beiben andern Stanbe ftimmten ihnen hierin bei, obwol fie die Anlage noch nicht übernommen hatten, und ber Bergog erklärte: er molle bie 600 Mark jährlich gu ben drei Partikularen anweisen und dieselbe mit Rath ber Bischöfe fundiren, "boch fofern S. F. G. bie 400,000 fowol von benen von Abel und Stabten, als von benen von ber Berrichaft und Landrathen geschehen, pollfommlich zur Steuer bewilligt und gegeben werben; benn auf eine geringe Summe fo eine stattliche ewigmahrenbe Stiftung ju machen und G. F. G. jahrliche Intraden um eine folche Summe ju ringern, wollte berfelben gar beschwerlich fein".

Hiermit endete in gewissem Sinne der Landtag, der so oft unterbrochen und so oft wieder aufgenommen war, und boch hatte man dem Bedürfnisse, welches ihn ursprünglich veranlaßte, noch nicht abgeholfen. Man hatte sich über die Geldbewilligung ausgesprochen und im Ganzen wol auch anerkannt, daß die Stände die dermaligen Schulden des Herzogs auf sich nehmen würden, aber zu vollständiger Einigung war man nicht gekommen. Das Hinderniß war ein doppeltes: der Abel wollte nicht eher zahlen, als die die oft gerügten Beschwerden beseitigt wären, und die Städte waren überdies noch mit dem

Mobus ber Contribution unzufrieben, an welchem ber Abel hielt. Das neue Regiment hatte nun im Gangen mol mehr Bertrauen als bas alte entfeste, es icheint auch auf die Berbefferung ber Gerechtigkeitspflege und ber Saushaltung, obwol fich noch manche neue Rige erhob, bedacht gemesen zu fein. Aber in Bezug auf bie Inquisition, Caffation, die Rechenschaft über die frühen Bermaltung und anderes, mas ber Bergangenheit angehörte, waren bie Marimen des neuen Regiments bod nicht wesentlich verschieden von benen bes alten. Uebabies war ber Streit zwischen Abel und Stäbten über bie Art ber Contribution, da jeder Theil bem andern einen möglichft großen Antheil an der Bahlung augufchieben fuchte, ein fo weit ausfehender, baf es noch langer Unterhandlungen bedurfte, ehe es endlich zur Regulirung bes Schulbenmefens fam. Der Landtag hatte über zwei Jahre gedauert und bem Berzog fowol all ben Ständen große Summen gekoftet. Die Regenten, welche sich die weitern Unterhandlungen nicht fo schwierig vorstellen mochten, ba die Abtragung der herzoglichen Schulden von ben Ständen (auch von ben Städten) im Allgemeinen einmal übernommen mar, beriefen ihn nicht wieder. Es folgte vielmehr eine Reihe von Rreis = und Amteversammlungen, beren einzelne Befchluffe gufammen Die Stelle eines Landtagsichluffes vertreten follten. Aber dies Verfahren mar, wenn auch nicht ben Rechten bet Stände, fo boch dem Bertommen gumiber: - bie fruben Geschichte Preußens zeigt ahnliches nur etwa in der Bebrängniß bes polnischen Krieges von 1520 - fo erhob sich ber Widerspruch bagegen allmälig immer lauter, und schließlich mußten doch wieder Landtage berufen merben.

Gang turge Zeit nach der Auflösung des langen Landtage murben bie Rreife in Labiqu, Bartenftein und Saalfeld versammelt, um bafelbst Bollmächtige zur Biichofsmahl zu ernennen und biefen ihre Erklarungen über bie Contribution mitzugeben. Diefe Rreisversammlungen batten fur bas Regiment ben Bortheil, bag fomol in Ratangen als im Dberlande biejenige Partei bes Abels bie Majorität erhielt, welche ben Erwartungen beffelben am nachsten fam. Der Abel von Samland blieb bagegen in schrofferer Opposition, wir wiffen nicht genau, aus welchen befondern Grunden, boch maren bie famlanbifchen Aemter Schaaken, Labiau und Behlau es gewefen, als beren Deputirter Aulack früher feine Rolle auf bem Landtage gespielt hatte. Aulad hatte fich nach feiner Bannung an die Ginfaffen biefer Memter gewandt und so viel Theilnahme gefunden, daß man feiner Sache megen eine eigene Berfammlung halten wollte, ju ber aber Rauschke, ber Landvoigt von Schaaken, nicht feine Erlaubnif gab. Jest mit ben Bertretern ber übrigen famlandischen Memter zu Labiau versammelt, verlangten fie por allem die Ratification bes polnischen Konige für bie Befchluffe bes vorigen Landtages und bamit auch für bas Regiment, bas fie jedoch bis babin nicht anfechten murben; bann erft folle die Bifchofemahl vor fich geben, weil die Regenten vorher die Stelle des Bergogs in Diefer Sache nicht einnehmen konnten. Ueber die Bulfeleiftung wollte biefer Rreis berathen, wenn bie Befchwerben abgestellt fein murben, bis babin follten bie Rudftande von bem breifahrigen Bierpfennig und anderen Landsteuern eingefordert, die jesige (b. h. die im November 1574 bewilligte) Contribution erhoben und beibes

ben Raftenherrn übergeben werben, die bann, jedoch nur mit Biffen und Billen ber Stände, die verpfandeten Memter, namentlich Holland damit einlösen follten. Rach biefer Erklarung fann es nicht auffallen, wenn ber famlandische Rreis an der Versammlung zur Bischofsmahl in Ronigsberg feinen Antheil nahm. Es fanden fich au berfelben alfo nur bie Stabte und bie beiben andem Rreife ein 1). Die Wahl bes Bischofs, welche ben bisherigen Professor Wigand traf, murbe am 25. April vollzogen, die Berhandlungen über die Sulfeleiftung aber bauerten bis in ben Dai. 3mar beschwerten fich bie Städte Königeberg, daß eine folche Angelegenheit, "darin unter ben Standen des Landes, ehe fie einen Befchluf faffen können, allerlei nothwendige Beredung und Bemeaung geschehen muß, die also in eine gemeine ber Stante Busammenkunft gehören", in bie Kreise geschoben fei; aber die Regenten erklarten, bas Berfahren fei feine Neuerung, da die Sulfe ichon auf bem vorigen Landtage augefagt fei, und überdies tonne fich ber Bergog, "wie, wenn und wo er feine Unterthanen besprechen laffen folle, feine Ordnung, Biel und Dag vorschreiben laffen." Auch nahmen die Deputirten der Berrichaft und des Abels aus Natangen und Dberland feinen Anftand, ihre Er flarung anzubringen. Sie nahmen bas Berfprechen bes Berzogs megen Abstellung ber Beschwerben in feinem Ausschreiben, durch welches sie berufen maren, für eine hinlangliche Berficherung an und einigten fich über bas, mas früher Beschwerde gemesen mar, leicht.

<sup>1)</sup> Bu vergleichen Gregor Mollers Annal. in Act. Bor. t. II, p. 824.

fication von Polen hielten fie fur unnöthig, wie fie ichon bie Bestätigung des Bischofs den Regenten überlaffen hatten; fie fügten nur die Bitte bingu, baf bie Regenten nach bem Beispiel ihrer Borganger, benen man in biefer Rudficht nichts vorwerfen konne, bas Land vor ben Gingriffen ber Polen in feine Rechte forgfam ichusen möchten, ba "in Polen oft widerwärtige Anmuthungen gefchehen, und allerlei Puntte miber bie Bertrage, als bie Seffion in Reichstagen, Die Stimme bes Bergogs au Preufen in der Bahl eines Konige, die Freiheit ber Appellation in Streitigkeit gezogen murben." Es murben Deputirte gur Inquisition, gur Caffation und gur Bifitation ber Memter ernannt. Diese lettern follten in ben Rreifen in brei Parteien umgiehen, die Aemter vifitiren, alle Befchwer auf bem Lanbe und in Stabten perhoren, fo viel ihnen möglich ortern und verabschieben, jedoch ohne bem Berzoge in feiner Soheit und Jurisbiction zu nahe zu treten, sondern bergleichen Källe fleißig (wie auch alles andere) verzeichnet an ben Bergog gurudbringen. Ferner follten fie von ben frühern Raftenberrn Rechnung nehmen, ben Reft bei ben Raftenherrn und benen vom Abel, fo bie Gebühr noch nicht erlegt, fleifig forbern und die, fo fich ber Erlegung weigern, neben ben Amtleuten zur Bahlung halten." Landesordnung und Colm follen jum Druck beforbert, Skalich zu Recht porgeforbert und ben Danzigern geschrieben werben, bag fie ihn in ihrer Stadt nicht bulben möchten. baf Sobendorf und Tettau fur Rischhaufen und Branbenburg bestätigt, unbillige Berfchreibungen, mahrend ber Rrantheit bes Bergogs ausgebracht, caffirt murben, bantte für bie Ertheilung von Instructionen an bie Sofrathe, Sift, Tafchenbuch. Meue &. X. 24

fand bei der schlechten Berfaffung der meisten Dienstpflichtigen eine Musterung und die Wahl neuer Mufterherren in Stelle der verftorbenen fur nothig und macht einige Borfchlage zu gewiffen Unterhandlungen mit bem Bisthum Beilsberg. Bon Aulack, ben bie in Labian versammelten Samlander vertheibigten, fprachen fie obnt besondere Theilnahme, boch schien ihnen das gerathenfte, ihn burch leidliche Mittel zu befriedigen, um alle Bei terung und Befchwerlichfeit zu vermeiben. Die Hamt fache mar, daß fie "auf ausgeschriebene gnädige Bertie stung, wegen Abschaffung aller gemeinen Land = und billigen Privatbeschwerben", b. h. ohne eine besonden Affecuration über die Abstellung dieser Beschwerden m verlangen, zur Aufbringung ber 400,000 Mart aufer ber Contribution (10 Grofchen von ber Sufe 2c.) ber Bierpfennig fo lange, bis jene Summe erreicht fei. bod mit vollkommener Freiheit des Abels für feinen Tifd, bewilligten. Die Contribution follte fogleich erhoben, ba Bierpfennig zu Bartholomai eingeführt werben, bod festen bie Bewilligenden babei voraus, bag bie Samlanber sowohl ale die Städte fich zu benfelben Steuern verftunben. Beschähe es nicht, so wollten fie an allen baraus entstehenden Unbeil und Nachtheil mit Proteste tion sich gewahrt haben. hiermit erhielten fie vom ber joge am 2. Mai einen gnäbigen Abichieb.

Schon vor ihrem Abgange hatten sich die Städte barüber erklärt, daß sie weder in die Contribution — benn wo die Landbewohner 10 Groschen von der erbauten Hufe gaben, sollten die Städter 10 Groschen von 100 Mark ihres Vermögens zahlen — noch in die Tranksteuer willigen könnten, da beide Steuern die Städte

und die Bauern am meiften bruckten, den Abel aber nicht trafen. Bie nichtig bas Gerebe, von ber abligen Freiheit fei, zeige ein Blid auf Polen; auch bie Stabte tonnten fich, "ba es ihnen helfen wollte", ihrer Freiheit mit bem Binebriefe ruhmen, bennoch feien in 12 Sahren 800,000 Mart von bem Lande gefteuert. Sie erflarten: "bag auch fie ben Bergog nicht trofflos laffen, fonbern gerne belfen wollten, fofern nur bie Bulfe gleich und erträglich getroffen, und nicht ber Arme gebruckt, ber Reiche - bies bezieht fich auf bie fogar fur ben Rrugverlag bes Abels beanfpruchte Freiheit - geforbert merbe (30. April). Sie wollten, bag ber Abel feine Guter ebenfo wie bie Bauern, die Stabte aber nur ihre Grunde, und nur mer feine habe, fein Bermogen in ber vorgeschlagenen Weise belege. Dazu könne man legen, was bie Generalcaffation und bie Inquisition wiederbringen wurde, fammt ben Rudftanben ber auch von Berrfcaft und Adel ju Beiligenbeil übernommenen zweifahrigen Tranfsteuer, fo murbe baburch fcon ein großes Loch geftopft werben, aber bas Nahere mußte auf einem Lanbtage berathen merben.

Balb nach bem Schluß der Wahlversammlung in Königsberg wurden die Samländer nach Neuhausen berufen. Die Regenten ließen ihnen die Schriften, sowol der beiden andern Kreise, als auch der Städte beilegen, jene, um sie zur Nachfolge zu ermuntern, diese, um ihnen die Gofahr zu zeigen, welche ihnen drohte, wenn sie den Städten nicht zuvorkämen. Auch hier wurde die Neuerung der Verhandlungen mit einem Stande gerügt und für die Zukunft verbeten. Thiesel, der sich schon auf dem Landtage einen Namen gemacht hatte, führte

und die Stabte ben Punkt mit Stillschweigen über batten, eine Protestation einzulegen, bag fie nicht feien, wenn aus ber Berfaumnig berfelben Unb ftehe. Ihre Bewilligung aber beschränkten fie wie barauf, baf fie bie Sufencontribution, welche be fcon eingefammelt mar, zur Auslöfung Sollands jugeben versprachen. Auf ber ju Beiligenbeil juc Inquisition und Caffation und auf ber Berrechnut bie Bermaltung ber vorigen Regimenterathe, Die ül ber Berabschiedung ber polnischen Commiffarien mit Wiffen des Königs und ber Stande Polens hen follte, bestanden sie ichon beshalb, weil sie eine bedeutende Reduction ber Summe von 4 Mark erwarteten. Bas aber an berfelben noch follte, versprachen fie, wenn ihre Beschwerben bis ! abgestellt feien, burch eine Unlage abtragen zu bie weber ben Abel noch bie Stabte beeintrachtige und über die man fich bann zu vergleichen habe 10. Mai).

Die Städte hatten noch aar nichts Reftes be

nur auf einem Landtage vereinigen konne. Die Rreisversammlungen scheinen nur von dem Abel beschickt zu fein, wenigstens mar unter ben Stabten noch feine Spaltung eingetreten. Aber auch biefen Stand fuchte bie Regierung burch Unterhandlung mit ben einzelnen Gliebern umzustimmen; Ronigeberg hatte amar auch, menn bie Sinterstädte alle von ihm abwichen, Muth und Rraft genug, eine eigene Unficht zu verfechten, aber bennoch war es nicht gang ohne Bedeutung, bag bie Regierung bie oberlandischen Stabte zu einer eigenen Erklarung bewog. Es handelte fich hier eigentlich nicht um eine Bewilligung, benn diese mar im Allgemeinen auch von ben Stäbten ichon augefagt und ber Beginn ber Bahlung blieb auch nach den Erflärungen des Abels - bie Sufenfteuer ausgenommen - im Bangen einer ungemiffen Butunft überlaffen, fondern nur um die Feststellung bes Berhältniffes, in welchem die Landschaft und die Städte gablen follten. Die oberlandischen Städte ftellten nun fowol eine Contribution, als auch die Trankfteuer in Auslicht, die erstere von 10 Grofchen, alfo ebenfo hoch als der Abel fie bewilligt hatte, ju Martini gahlbar, die lettere auf zwei Sahre von bemfelben Termin an, aber unter ber Bebingung urfundlicher Berficherung von Seiten bes Bergogs, bag ben "tu Anfang biefes noch mahrenden Landtags" übergebenen Befchwerden wirklich abgeholfen und die bazu ernannten Revisoren mit ber Bollmacht ausgestattet werben follen, diefelben fogleich gu perrichten, ohne fie erft an ben Bergog zu bringen (jedoch auf Appellation), bag ferner ber Rrugverlag aus ben Memtern und vom Abel abgeschafft, und ben Freien und Bauern bas Brauen, Rauffchlagen und Sofern verboten,

enblich — worauf es ben Städten besonders ankam — baß Herrschaft und Abel "ohne alle Auszüge und Bortheile von Hufen und Bermögen in Contributionen, und von ihren Tischen bei der Tranksteuer das Ihrige erlangen und desfalls alle sämmtlich und sonderlich onere ferendo aequales sein sollen" (11. Juli).

Ronigeberg und bie Stabte von Natangen (benn ber wenigen famlanbifchen außer Konigeberg wird nicht befonders gedacht) protestirten gegen diese unerhörte Absonberung ber oberländischen Stäbte, bag fie ihnen nicht jum Schaben gefeichen und fünftig allgemeine Angelegenheiten auf allgemeine Berathung gestellt werben follten, gaben aber über bie Bulfeleiftung nun eine ziemlich abnliche Erklärung. Nur erhöhten fie bie Contribution, um die Trankfteuer noch weiter abturgen gu tonnen. Sie festen die Contribution auf einen Gulben, b. h. anderthalb Procent von ben liegenden Grunden. Nur bie, melde feine liegenden Grunde befägen, follten fie vom Bermogen, wer feine liegenden Grunde und nur menig Bermögen befäße, ftatt berfelben einen Ropfgrofchen, Abel und Bauern aber in gleichem Berhaltniß einen Gulben von der besetten und einen halben von der unbefesten Sufe gablen; die Balfte diefer Contribution follte ju Martini, die Salfte ju Lichtmeg 1576 fallen und, wenn fie nicht ausreiche, auf ein Sahr hernach der Bierpfennig gehn - wohlverstanden unter ber Bedingung ber Abstellung von Landes = und Privatbeschwerben und ber gleichen Belaftung bes Abels wie ber Burger und In der erfteren Beziehung wurde die noch Bauern. immer nicht vollzogene Confirmation ber ftadtischen Privilegien, in ber lettern die vollständige Berichtigung ber Rudftanbe ber zu Heiligenbeil übernommenen zweijährigen Tranksteuer von Seiten des Abels erwähnt. Denn ben Borfchlag, daß Jeder von Abel in Stelle der Rudftande für die beiden Jahre 10 Mark nachzahle, nahmen die Stäbte nicht an (6. August).

Auch die Kreise wurden im Sommer noch einige Male zusammenberufen, aber bie Stimmung mar jest in allen beinahe biefelbe: mit ber Abstellung ber Befcmerben ging es nicht von ber Stelle; bie bagu ernannten Commissarien waren noch nicht einmal in Thatigkeit gefest, man flagte felbft über neue Befchwerben und ließ fich auf ausführliche Erörterungen ber abeligen Freiheit gegen die Forderungen der Städte ein. Biemlich allgemein murbe ein neuer Landtag geforbert und die Regierung berief ihn auf ben 4. September; allein vielleicht ber bebenflichen Stimmung megen, bie fich überall tund gab, zerfchlug er fich wieber; man ließ bie Deputirten, ebe noch eine allgemeine Berathung begonnen hatte, wieber abziehen und fammelte bie Stimmen wieber "ftudmeis" in ben Rreifen. Ronigsberg und die natangischen Stabte erflarten fich, je fefter ber Abel am Bierpfennig bielt, befto eifriger bagegen: die Mehrzahl ber Stimmen gelte nicht in Belbfachen, fonbern in andern Sanbeln, "bie in feines Beutel feben ober bie Leute bruden thun." Wenn ihr früherer Antrag nicht burchgebe, fo wollten fie unter ben angeführten Bebingungen nur die Contribution von 10 Grofchen gablen, wie fie von den Bauerhöfen erhoben merbe, und ba bieselbe bem Bergog zu genügen icheine, mit bem Bierpfennig ganglich verschont fein. Es fei ben Cbelleuten ,ein fuger Gefang ber Bierpfennig und moge bei ihnen wol heißen, je langer je

lieber", ba fie von bemfelben nicht nur frei zu bleiben, fondern fogar noch Bortheil zu giehen meinten (15. Sertember). So wichtig ichien bie Frage, wie bie Steuer vertheilt murbe, bag man barüber bie Bohe berfelben als bas Gleichgültigere anfah. Die Bietungen ber Stabte maren fonft so niedrig als möglich; in diesem Zwiespalt mit bem Abel aber machten fie balb barauf bie hochfte und suchten baburch zu gewinnen, wie burch bie vorige Erflärung zu ichreden. Gie erboten fich nämlich bie Contribution von einem Gulben fogar zweimal, und felbft ben Bierpfennig zweimal zu gahlen, wenn bie Befchmerben abgestellt und ber Abel zu gleicher Bahlung angezogen murbe (1. Dctober). Ja, felbft mit ben Bebingungen, unter welchen bie bewilligten Steuern ber Regierung zufallen follten, icheint man es weniger genau genommen ju haben, um nur bas Intereffe feines Stanbes gegen ben andern zu mahren. Die Bewilligung ber Rreise Natangen und Oberland war von ber Buftimmung bes Rreifes Samland und ber Stäbte abhangig, von biefen beiben Parteien aber waren die Bedingungen noch feineswegs aufgehoben, Samland hatte fich über ben Bierpfennig noch gar nicht erflärt; zwischen Abel und Stäbten herrschte noch die größte Zwiespältigkeit. Eros alledem glaubte die Regierung nun die Erhebung ber von ber Majoritat bes Abels zugefagten Steuern ausschreiben zu können. Sie fand babei noch ziemlich bedeutenden Wiberftand, besonders von Samland, beffen Insaffen nun fogar nur amterweife verfammelt murben, und Ronigsberg mit ben natangischen Städten. Un die lettern gelangte das Ausschreiben über bie Steuer mit Burechtweifungen über ihren hartnäckigen Widerstand, ber ja

boch ju nichts führen konne, ba ber Bergeg fich mit bem anbern Theile ichon über eine andere Steueranlage geeinigt habe und nothwendig der Majorität folgen muffe. Bir tennen bas Ausschreiben nur aus ber Erwiberung ber Stabte und fonnen baber nur vermuthen, bag ce bie Contribution von 10 Grofchen und ben Bierpfennig, biefen vielleicht auf unbeftimmte Beit, antundigte. Bas bie Stabte bagegen einwandten, bezog fich besonders wieber nur auf ben Dobus; bie fruber gestellten Bebingungen traten bei ber Beharrlichkeit ber Regierung, welche übrigens infofern auf festem Grunde stand, als alle Stande bie Abtragung ber bermaligen herzoglichen Schulden im Allgemeinen anerkannt hatten, immer mehr und mehr Die Stabte entschloffen fich endlich, ben Bierpfennig auf ein Sahr von Weihnachten an, und bie Contribution von 10 Grofden von Grunden ober Dermogen auf Lichtmeß des folgenden Jahres zu gahlen, gaben auch ju, daß ber Abel von biefer Contribution für ein Borwert und von bem Bierpfennig für feinen Tifch aunachft frei bleibe, aber unter ber Bedingung, baf ber Bergog feinem Erbieten nach ihn in biefem Jahre bahin bearbeite, bag er feinen Bortheil vor ben Stabten in biefer nothbringlichen Landeshülfe haben folle. Der bem Ausschreiben beigefügte Anschlagegettel ber Contribution, welcher allerlei neue Befimmungen über bie Alfchet, Muller, Tagelohner zc. enthielt, muffe für bie Stahle, wenn er auch auf bem Lanbe gelte, gang unb gur ubge-Schafft und ein anderer an feine Stelle gelett werben. Befagte bas Ausschreiben ferner, bag in ben fietnen Stabten ber Sangemann bei ber Anlage fiten, unb bes die Zarirung ber Grunde in Königsberg mit Ingehung

bergoglicher Berordneter unternommen, auch bem Beisidreiber bafelbft zwei Gefdworene beigegeben werden follten, fo verwarfen bie Stabte alles bas als Reuerung, obaleich ahnliches ihnen ichon in früheren Beiten augemuthet mar. Beibes, Contribution und Bierpfennig wollten die Städte wie bisher unter eigener Auflicht und amar bie fleinen burch ihre Burgermeifter, Ronigsberg burch einen besonbern Schreiber einnehmen laffen. Wit erfahren babei, bag biefe Einnehmer ein Procent Tantieme erhielten; wichtiger aber ift die Bestimmung, baf bas zusammengetommene Gelb aus ben fleinen Stäbten alle Quartal nach Ronigeberg auf das altstädtische Rathhaus geschickt werben follte, ein Beweis, wie fremb bie burch ftanbifches Intereffe verbunbenen Stabte noch bem Rreisverbande maren. Bemertenswerth ift auch die Beftimmung, bag in ben Dublen Ronigsberge ben Receffen gemäß ein geschworener Deper gehalten werbe: benn man wollte bemerkt haben, bag man von einem Malg (b. 3. 12 Saden), welches gemahlen 13 bis 14 Sade geben mußte, gewöhnlich nur 12 und gwar fchlecht gefüllte Gade erhalte. Enblich befagte ber Unschlagezettel, baß wenn Giner mahrend ber Tranksteuer nicht brauen murbe, bem hernach bas Brauen gang gelegt merben folle: auch biefe Bestimmung ftrichen bie Stabte (November). Damale erft erhielten bie Stabte bie Confirmation ihrer Privilegien, in einer Beife, in ber fie mit berfelben aufrieden fein konnten. Auch ertheilte ihnen ber Bergog eine Affecuration barüber, daß er in bem nächsten Jahre ben Abel bahin zu bestimmen suchen wolle, baff er von ber Abtragung biefer Lanbesschuld fich nicht ausschließe und feinen Bortheil vor ben Stäbten babei fuche; bie alten Bebingungen ber Bewilligung, an welche bie Stände auch diesmal erinnert hatten, waren tein hinderniff derfelben, obwol es, wie wir weiter sehen werden, um die Erfüllung berselben noch immer nicht dum Besten stand. Die Contribution von 10 Groschen und der einfährige Bierpfennig wurde nun in den Städten und auf dem Lande erhoben, und man hatte endlich einen Punkt erreicht, von dem an dergleichen Unterhandlungen eine Zeit lang ruhten.

Auf ben Rreistagen biefes Jahres mar auch bie Frage gur Sprache gefommen, wie ber Bergog fich bei bem Streite ber Parteien in Polen nach bem Abgange Beinriche von Balois zu verhalten habe. Er hatte fich gegen Stephan Bathorn, ben Wonwoben von Siebenburgen, ertlart, bag er fich, wenn er von allen Stanben als Ronig anerkannt mare, gegen ihn aller Gebuhr laut ben Patten verhalten wolle. Man rieth bem Bergog, bag er Diefem Erbieten nun, ba Polen, Litthauen und Preugen meiftentheils einig und ber Konig gefront fei, nachkomme und dabei besonders der Confirmation der Privilegien gebente. Es verzog fich aber mit biefer Angelegenheit noch lange Beit und fie bilbete angeblich bie Sauptveranlaffung au abermaliger Berufung ber Stanbe im Sahre 1576, aber, wie es scheint, nicht in ber That; benn die Stanbe erklarten fich auf ihren Bufammenfunften über biefelbe nicht, und auf bem allgemeinen gandtage bes Rahres 1577 murbe berfelben von feiner Seite mehr gebacht.

Wichtiger als in ber polnischen Angelegenheit war ber Rath der Stände in ber Gelbangelegenheit, und biefe war es ohne 3weifel, welche schon im Jahre 1576 ben Regimentsrathen die Nothwendigkeit einer neuen Stände-

versammlung zeigte. Es ist babei auffallend, daß sie wie ichon vor furgem einmal einen Landtag ausschrieben und gleich barauf fich entschloffen, lieber nur Rreistage halten zu laffen. An Konigeberg erging die Aufforderung, feine Deputirten auf ben 22. Juli nach Lapton abzufertigen. Die Hauptstadt, ohnehin mit der Berathung auf Rreisversammlungen unzufrieben, erklärte es für unerhört, bag fie nun fogar gur Befchickung eines Rreistags aufgeforbert murbe, und feste einer wieberholten und bringenden, ftrengen Aufforderung ftandhafte Beigerung entgegen: fie wollte bie Bebenten ber Rreife ermarten und fich bann barüber erflaren. Auch bie Rreisversammlungen zu Laptau, Bartenftein und Saalfelb entsprachen ben Erwartungen ber Regimenterathe feinesmegs: allgemein fprachen fie fich gegen die Berathung von allgemeinen Landesangelegenheiten auf Kreistagen aus: in Laptau erklärte man biefelben für nuslos, in Saalfeld fuchte man fogar zu beweifen, bag die Befragung berfelben in allgemeinen gandebangelegenheiten ben Beangbigungen von 1566 zuwiderlaufe. Ueber Die polnische Angelegenheit murbe gar nicht verhandelt, die Steuerangelegenheit nur fo weit berührt, daß man die Unfichten beider Parteien wieder erkennt. Rönigsberg hatte an bas Berfprechen bes Bergogs erinnert, den Abel zu gleicher Leiftung wie die andern Stande zu bewegen, und wollte nur unter biefer Bedingung die Contribution von 10 Grofchen und ben Bierpfennig noch einmal zahlen. Die in Saalfeld Berfammelten erflarten bagegen, über ben modus contribuendi habe man fich bereits geeinigt, es fei alfo barin nichts zu andern, boch feien bie alten Befchwerden noch immer nicht abgeftellt.

Die nun so oft und so allgemein wiederholten Beschwerden über die Rreistage überzeugten die Regenten, baß auf biefem Wege ferner nur wenig zu erlangen fein murbe. Sie entschloffen fich baber wieber gur Berufung eines Landtages, aber erft fpat, erft nachbem ber Bierpfennig zu Weihnachten 1576 fein Ende erreicht und bann eine Zeit lang geruht hatte, auf ben 4. Mart 1577. Dit ber Frage über bie Abtragung des Restes ber 400,000 Mark mar einerseits bem Berkommen nach bie über Colm und Landesordnung, andererfeits die über bas Schulenwesen in ber Proposition verbunden. erftere war vorher von Bedingungen abhangig gemacht, bie man großentheils nicht erfüllt fand; man hatte alfo wieber mit ben Beschwerben, alten und neuen, fo viel zu thun, baß man barüber kaum zu ber Bewilligungefrage felbft fam. Der Landtag murbe im April auf einige Wochen unterbrochen und bauerte bis in ben Dai.

Der erste Stand begann seine Thätigkeit mit ber Berathung über einen Gegenstand, der außerhalb der Proposition lag, aber als kirchlicher unbedenklich die erste Stelle erhielt. Der Bischof Heshusius war mit mehreren Predigern in theologischen Streit gerathen und eine Synode, welcher Wigand präsidirte, hatte sich gegen ihn entschieden und ihm "Maß und Wege, wie er sich vermöge des corpus doctrinae und der Kirchenordnung zu verhalten schuldig sein soll", vorgeschrieben. Der erste Stand warf ihm vor, daß er sich nicht nur nicht weisen lassen, sondern auch durch Ausgesandte auf dem Lande sich einen Anhang zu verschaffen gesucht habe, und gab daher den Rath, man solle ihm auferlegen, dem Beschluß und Erkenntniß der Synode unweigerlich

nachautommen, und wenn er fich widerfete, ihn vermöge ber Rirchenordnung unfäumlich abzuschaffen; die von ibm Ausgefandten aber folle man aufhalten und beftrafen. Abel und Stabte maren anderer Meinung: bas Erfenntnig über Beshufius fei von Bigand und feche Paftoren, bie zu Berhor und Derterung bes 3miftes niebergefest maren, ergangen; Beshufius appellire, ben Landesprivilegien gemäß, an eine Generalfynobe, man konne alfe nicht fo ftricte nach Ertenntnif ber fleinen Synobe gegen ihn verfahren; man muffe einen Bergleich zu ermirten fuchen, mo nicht, bie Generalfnnobe berufen. behaupteten die herrn und Landrathe: die Berfammlung, bie über Beshuffus erfannt habe, fei eine General . nicht eine Particularsynobe gewesen; man habe mit ihm also weiter nichts zu verhandeln. Das Ende biefer Berhand. lung mar, baf ber Abel fie fallen lief, bie Stabte aber ihre Meinung nicht burchsegen fonnten. Der Abel erflärte, fie hatten aus ben ihnen übergebenen Schriften bes pomefanischen Bischofs und ber Paftoren und ben Cenfuren beider Bischöfe erkannt, bag fie als Laien in bem geiftlichen Streite nicht rathen und entscheiben tonnten, und überließen ihn baber bem Bergoge, feinen Rathm und ben zur Synode Berordneten. Die Städte bagegen verlangten, man folle, um mit Beshufius gang unparteiisch zu verfahren, bie Acten an vermandte Univerfitaten und Theologen schicken und ihre Urtheile erbitten, indeffen aber beiden Parteien alle Berfolgung auf den Ranzeln und in ben Schulen untersagen. bie Entsetung des angeklagten Bifchofs ichon ausgefprochen mar und man ichon über bie Berrechnung megen bes Behaltes und bie Raumung bes Bifchofshaufes und

bes Landes handelte, legten sie noch einmal Fürbitte für ihn ein, da gegen Seshusius zu schnell verfahren sei. Aber vergebens forderten sie den Abel auf, dahin zu wirken, daß alle Stände den Herzog ansielen, den Bischof zu restituiren und die Entscheidung des Streites gelehrten Theologen, besonders Chemnis anheimzustellen. Es blieb ihnen nichts, als ihre Hände in Unschuld zu waschen, da es nicht geschah. Herrn und Räthe aber legten über Beshusius' Entsetzung große Freude an den Tag 1).

Die Proposition betreffend, entstand wieder ber Streit, in welcher Reihenfolge man die Gegenstände ber Berathung vornehmen follte. Der herrenstand fchlug vor, bie Landesordnung querft vorzunehmen, ba ber Druck berselben eine ber Bebingungen ber Abzahlung ber 400,000 Mart Schulben fei. Es lag bem Abel fo viel an ber Lanbesorbnung, bag er fur ben Druck berfelben gerne eine Steuer bewilligt hatte. Allein mehrjährige Erfahrung zeigte bereits, daß die Ginführung berfelben leichter versprochen, als vollzogen murbe, und bag bei bem entichloffenen Widerstande ber Stabte die Erfullung biefer Soffnung fo fchnell nicht zu erwarten fei. Daburch verlor bas Mittel allmälig feine Birtung, und wenn ber Abel bie Landesorbnung auch gern vor ber Steuerangelegenheit vornahm, fo wollte er boch zugleich auch die übrigen Bedingungen ber Steuerbewilligung und feine neuen Befchwerben vor der lettern vornehmen. Seine Erflärung über die ftabtifchen Rechte lautete nie anders,

<sup>1)</sup> Sartinoch Preuß. Rirchenhiftorie, S. 471, tennt biefe Berbandlungen nicht.

als, er gonne ben Stabten ihre Freiheiten, fofern bie felbe nicht gegen die hohe Obrigfeit und zu Bedrudung bes Vaterlandes ausgebracht seien; allein in ber That maren bie städtischen Rechte viel alter als bie Anspruche, welche ber Abel bagegen erhob. Die Stäbte beriefen fich auf bas Beispiel ihrer Borfahren, welche bie Lanbetordnung nie angenommen hatten, und auf ihre Recht und Willführen, neben welchen fie teiner neuen Dr nungen bedürften und welche nichts enthielten, bas ber hohen Obrigkeit ober dem Besten des Landes zuwider liefe. Sie meinten, man muffe querft ben modus contribuendi in Berathung ziehen, ba er ben Sauptpunkt ber Proposition bilbe und die Tilgung ber herzoglichen Schulben burch bie Stanbe nicht mehr angefochten merben fonne, ohne jedoch eber befinitiv gur Bulfeleiftung ju fcbreiten, ale bis alle Beschwerben abgeftellt feien. Rur biefen Zwiesvalt hatte ber erfte Stand burch feinen Bor-Schlag hervorgerufen; nun knüpfte er an bas Gutachten ber Städte einen zweiten Berfuch, ber ben Abel ficherer gewinnen follte. Allein welche Aussichten er bemfelben auch eröffnete, die Sauptfache berührte er doch fo fluchtig, baf ber Abel fich durch jene nicht verlocken lief. Der herrenftand that nämlich, als fei ber Ginfpruch ber Städte gegen bie Lanbesordnung nicht meiter zu beachten, und als fomme es nur noch barauf an, bag bie beiben erften Stanbe barüber einig feien, und folug bie vorjährige Contribution sammt bem Bierpfennig nach bem früheren Mobus, b. h. mit Befreiung bes Abels vor; die Beschwerden follten bis Michael oder Martini beseitigt und bann erft bie Steuer erhoben merben, aber ohne vorgängige Berufung eines neuen Landtags. Go

heftig die Städte fich einem folden Borfchlage entgegenfesten, fo ging boch auch ber Abel auf benfelben nicht ein, wol theils weil es ihm auf die Abstellung seiner Befchwerben dringend ankam, theils weil er an der Durchführung eines folden Borfchlages noch ftart zweifeln mußte. Biele aus feiner Mitte verliegen ben Landtag bereits, wie die Stadte argwöhnten, um die Berhandlungen zu unterbrechen; die übrigen aber wiefen auf ihre Bollmachten, nach benen sie über den modus contribuendi nicht eher handeln durften, als bis ihre Beschwerben abgethan feien. Da überbies bas Ofterfeft nahe war, fo baten fie um Entlaffung und versprachen fich auf den Sonntag Jubilate mit neuen Bollmachten wieder einzustellen. Run erft machten die Berrn und Rathe einen britten Borfchlag, ber mehr auf die Beiftimmung ber Stabte berechnet mar: bie Bulfe follte blos burch den Bierpfennig und zwar mit Buthat des Abels, trog ber alten löblichen Freiheit beffelben, jedoch ohne Sequel für die Butunft, geleiftet werben. Aber weber bie Stabte noch ber Abel gingen barauf fogleich und ohne Beiteres ein, obwol der herrenftand felbft bie Einwirkung auf die einzelnen Glieber bes zweiten Standes nicht unversucht ließ. Es folgte bann bie Unterbrechung des Landtage, welche ber erfte Stand vergeblich zu hindern fuchte, und nach berfelben eine ausführliche Besprechung ber Beschwerben, an die fich zulest fehr bedingte Bewilligungen anfnupften.

Unter ben Gegenständen biefer Besprechung hatte ber Druck bes neuen Colmes nicht die geringste Bedeutung. Schon zur Zeit des Herzogs Albrecht mar er vorbereitet und alle Stände munschten die Bollendung dieses Berkes.

Aber man glaubte baffelbe nur in Uebereinstimmung mit Beffpreußen ausführen zu tonnen, in welchem ber Colm ebenfalls bas herkommliche Recht war, und fand fich in unangenehmer Berlegenheit, ba bie Ginigung Beffpreußens tros mehrfach angestellter Berfuche nicht gluden wollte. 3mar hatte ber herrenftand im Anfange bet langen Landtage (am 31. Darg 1573) ben Rath gegeben, ben Druck bennoch ju unternehmen, menn ein nochmaliger Berfuch ber Ginigung mit bemfelben feinen beffern Erfolg habe, und ber Bergog gegen bas Enbe beffelben Landtage (am 23. März 1575) fich damit ein verftanden erflart, bennoch behielt bas Bedenken feint Wichtigkeit und ber herrenstand follug beshalb jest (am 21. Dlärz 1577) vor, wenn man die Einigung mit Befipreugen nicht herbeiführen tonne, bas, worin man einig, und bas, worin man nicht einig fei, gesonbert ju bruden und ju bezeichnen, bamit ber Drud bennoch für beibe Theile bes Landes brauchbar fei. Diefem Borschlage stimmte auch der zweite Stand bei, der zugleich eine Erklarung ber oft ftrittigen Begnabigung in magbeburgischen Lehne hinzugefügt miffen wollte. Die Städte hielten die Anmerkung ber Abweisungen von Beftpreußen für unamedmäßig, fanden aber noch einen andern Anftof. 3mar munichten auch fie bie Bollendung bes Berfes aufrichtig, welches baber nie fo unmittelbar und fo bebeutend auf die Parteiung ber Stande einwirkte, als die Landesordnung. Sie hatten 3. B. am Ende bes langen Landtags (am 27. Marg 1575) erflart, es fei höchft munschenswerth, daß man ein gemeinsames Recht habe, "barnach die von Städten auch die Landgerichte und bas Sofgericht in colmischen Banbeln und Sachen,

in Sentengen = und Urtheilfinden fich ju grunden und alfo in colmischen Sachen nicht auf zweierlei ober breierlei (wie wol bisher geschehen), sondern ein statthaftiges gewiffes Recht zu fuchen fein moge"; boch bemerkten fie fcon bamale, es fei boch einiges gubor unter ben Stanben bes Bergogthums felbft noch festzustellen, und bies bemerkten fie auch jest, mit bem Bufage, baf bis zu biefer Feststellung der alte Colm gebraucht merbe. ber That wurden zu dieser Revision drei Hofgerichterathe und je brei Deputirte ber brei Stanbe ernannt, boch erklärten die Regimenterathe in ihrem Abichiebe, es fei unmöglich, bem Berlangen ber Stabte zu willfahren, baß bis zur Bollendung biefer Revision nach bem alten Colm gerichtet werde, ba ber neue fcon lange in Rraft fei. Ebenfo fchlugen fie bie Erklarung bes magbeburaifchen Lehnrechts ab, die ber Abel verlangte.

Bur Gründung ber neuen Particulare waren gegen bas Enbe bes langen Landtage bie Stabte Sobenftein, Bartenstein, Tilfe und Wehlau in Borschlag gekommen; auf bem gegenwärtigen entschied fich ber erfte Stand für Saalfeld, Bartenftein und End; ber Abel munichte, baß biefen ein viertes zu Behlau hinzugefügt wurde, bie Stabte ftimmten ihm hierin bei, gaben aber, ba in Bartenftein bereits eine Schule fei, befonders in Rudficht auf bas Litthauische, por biefer ber Stadt Tilfe ben Die Professoren ber Universität hatten sich Vorzua. ichon feit einer Reihe von Sahren beklagt, bag fie mit bem in wohlfeilen Beiten geordneten Gehalte nicht mehr austämen, und ben Regimenterathen ichien bie Rlage fo begrundet, daß fie ben Stanben in ber Proposition porftellten, es feien für biefe Behalte feine tuchtigen

Personen mehr zu erhalten, wie benn beshalb vier Lecturen eine lange Beit ber unbefest feien. Aber bie Stande hatten so viel contribuirt, daß sie wenig Reigung empfanben, neue Opfer für biefen 3med zu bringen; boch ift es intereffant, einmal ihre Urtheile über diefelbe zu ver-Der erfte rugte, bag ber Rector und Senat ihre Privilegien gemisbraucht, dem Bergog in die Regelien gegriffen und erschreckliche Miffethater auf vielet Anfuchen boch nicht herausgegeben hatten. Die Drofefforen feien mehr auf Gaftereien aus, als auf Bor Der 3med ber Universität werbe nicht er reicht: benn wenn man Jemand ju Rirchen- ober Soul bienften brauche, muffe man ihn aus bem Auslande berufen; tuchtige junge Leute muffe man gur Fortfesung ihrer Studien auf andere Universitäten ober auf bie Dartikularschulen hier im Lande schicken. Wenn bies nicht anbere werbe, mußte man bie Stiftung ju anbern 3meden wenden. Auch der Abel erklärte, die Gingriffe ber Drofefforen in die herzogliche Jurisdiction durfe man nicht bulben, und, fie follten ju größerm Fleiß in ben Borlefungen gemahnt werben. Die Stäbte aber nahmen bie Universität in Schut und verlangten, bag bie Drofefforen, welche fich beschwerten, bag man fie mit Unrecht bezüchtige, gehört wurden. Bum fleißigen Lefen moge man sie ermahnen, doch könne Niemand leugnen, baf von ihnen fcon viel feiner Leute gebildet feien. lich folle man ben Bergog bitten, ihren Gehalt gu erhöhen. Nicht biefes, fondern nur bie Bermahnung ju Gebühr und Fleiß fagte der Abschied der Regimenterathe zu. — Wie bei der Universität reichten auch beim Sofpital bie alten Ginfünfte nicht mehr zu: noch bringenber als

bie Universität mar es schon lange bei bem Herzog und bei ben Ständen um Unterftugung eingekommen, und oft hatten bie Bischöfe biefe Gefuche unterftust. Der Uebelftand lag aber vorzüglich barin, bag man bie Bahl ber atmen Jungfrauen und Witmen in bem mit bem Hofpital verbundenen "Rlofter", vormals "Jungfrauenflofter", immer mehr erhöhte und daburch die Mittel ber Rrantenpflege immer mehr verfummerte. Auch biefer Gegenstand mar von den Regimenterathen proponirt. Die herrn und Landrathe meinten, mit bem hofpital folle es fo gehalten werben wie eben jest, "weil die von Abel die Ginfunfte dazu mit ftiften helfen", es follen aber bem Sofpital bafur 5000 Mart von ber Contribution überwiesen werben, von welchen man eine Sahresrente von etwa 300 Mark zu erwarten habe. Der zweite Stand stimmte bem bei und fügte nur hingu, es fei nicht bie Absicht, bag bas Rlofter jum Gafthaus werbe. Die Stäbte bagegen hatten von jeher gegen jebe Menberung der Fundation protestirt und verlangten auch jest, bag man ben armen Glenden laffe, mas bei fchmerem Kluch ihnen in ber Fundation zugefagt fei. Sollte biefes Berlangen nicht erfüllt werben, fo muffe man bem armen Lazarus Abvocaten geben und ben Streit burch ordentlichen Proces entscheiden laffen. Der Abschied der Reaimentsrathe konnte ber Kundationsurkunde natürlich nicht widersprechen. Wir gebenten auch bes legten Punftes ber Proposition, in welchem die Berichtigung ber Gebuhren an die Ranglei fur die Confirmation der Privilegien von ben Stanben verlangt murbe. Man wies biefelben auf ben' gemeinen Lanbestaften an, mit Erneuerung der oft wiederholten Beschwerde über die Bohe der Kanzleitare. Die Städte allein hatten für ihre Confirmation 500 Gulden zu zahlen, und sie gaben die Anweisung darüber nicht ohne Unwillen, daß sie so vid Geld für eine Consirmation zahlen müßten, die täglich mehr und mehr überschritten werde.

Dit ber Steuerbewilligung ftanden diefe Fragen nm in lofer Berbindung. In biefer Rudficht beschäftigten vielmehr die oft besprochenen Beschwerden über Caffation, Inquifition und Rechenschaftsablegung. Nur ber Berren ftand theilte biefelben nicht, ber Abel mit ben Stabta aber bestanden barauf, bag bie Inquisition megen bet verbächtigen Voften in ber Rechnung ber Loigen nicht niebergeschlagen, bie Rechenschaft ber alten und neuen Rathe auch über bie lesten Jahre bes Bergogs Albrecht abgelegt und bie Caffation, mit ber es bie Stabte ie boch bebeutend ftrenger nahmen als ber Abel, vollzogen werbe. Es gab noch eine Inquisition, bie feit bem langen Landtage her von ben Standen eifrig verlangt mar, bit über die Rrantheit des Bergogs Albrecht Friedrich, über bie man burch Reierabend und Boche nahere Auffchluffe zu erhalten hoffte, benn man konnte fich bes Argwohns nicht ermehren, baf ihm Gift beigebracht fei. bieser Inquisition wollte ber erfte Stand nichts wiffen, bie beiben andern legten viel barauf. Roch einmal tam man auf bie Frage über bie Stellung ber gegenwartigen Regimenterathe zurud; ber erfte Stand fuchte biefelbe burch ben Namen ber Bergogin zu befestigen, man follte, feiner Anficht nach, bie Bergogin bitten, baf fie fich bet Landeshändel und Saushaltung mitannehme und bet Regimenterathen ihren Rath nicht verfage; den Regimentsräthen aber folle man befehlen (mas boch blofe Form gemefen mare), bag fie ohne bes Bergogs und ber Bergogin Wiffen nichts tractirten. Dagegen erinnerten Abel und Stäbte baran, bag bas Regiment auf Ratification bestellt fei, und nahmen bas Recht in Unspruch, ba in bemfelben bereits einige Beranderungen vorgegangen waren, zu untersuchen, ob die Gefete nicht verlett und bie Gibe geleiftet feien; über bie Stellung ber Bergogin fprachen fie fich babin aus, bag biefelbe gwar um Rath gefragt werben, bie Berantwortlichkeit aber bei ben Rathen bleiben und biefe fich genau nach ben ihnen auf bem vorigen Landtage übergebenen Inftructionen richten follten. Rur in bem einen Puntte, ber bie Dekonomie bei Hofe und in ben Aemtern betraf, hatte auch ber erfte Stand einige Ausstellungen und ben neuen Borfchlag zu machen, bag bie Bisitation ber Aemter, mehreres Ansehns wegen, in Natangen von bem hofmeifter und im Oberlande von dem Obermarschall in Verson vollzogen murbe, mahrend Burggraf und Kanzler zur Abwartung der Geschäfte in Königsberg blieben. Noch mehr fanden aber bie beiden andern Stande in der Birthfchaft zu beffern: fie verlangten, daß nicht allein die zu hoch befolbeten ben Stanben namhaft gemacht, fonbern baf ihnen ein Verzeichniß aller fürstlichen Diener mitgetheilt werbe, damit fie bem Bergog Rath ertheilten, ob es barunter übrige und unnöthige gebe; fie rugten bie Unordnungen in ben Memtern, beren Ertrag fo gering fei, weil die Artifel, die Bergog Albrecht auf alle Aemter geschickt habe, nicht beachtet und z. B. vier ober fünf Dagbe fatt ameier, gehn Pferbe fatt funf zc. gehalten murben; überdies murben die Sauptleute mehr nach Gunff als nach Geschicklichkeit gewählt und lernten baber b

Haushaltung erft auf bes Bergogs Roften. Sprachen fcon die beiben erften Stande ihr Diefallen über bit Pfandichaftsbedingungen von Georgenburg aus, so hielten fich bie Städte bei ber Nachläffigfeit ber Berpfanbungen überhaupt auf, welche bem Bergog ben größten Schaben, ben Pfandinhabern wol doppelten Gewinn bringe. tabelten fie es, baf ,, bie fleinen Rammern und geringen Memter" zu großen und Hauptamtern gemacht und be burch bie Roften ber Bermaltung unverhältnigmäßig ge fteigert wurden. Die vorhin versprochene Bisitation ba Memter mar zwar begonnen, aber auch schon wieber um terbrochen, und hatte noch ju nichts geführt. Städte brangen baher auf die Fortfesung der Bifitation, auf Relation über die entbedten Mangel und Befchmerben und fchleunige Erecution.

Die endliche Wegraumung biefes vielfachen Befchmerbestoffes und bie Beseitigung einiger andern Defiderien, bie wir jedoch übergeben muffen, ba fie fich nicht unter allgemeine Besichtspunkte faffen laffen und, einzeln verfolgt, ju weit abführen murden, machten die Stande wie ber zur Bedingung ihrer Steuerbewilligung. schied sich fur ben Bierpfennig von Martini an, und ber Abel verftand fich zur Zahlung auch von feinen Merkwurdig ift die Garantie, nach welcher et haschte: die von dem Ertrage eingelöften Memter follen jum Unterpfand der völligen Abstellung der Befchmerden in ben Banben ber Stande bleiben und ben Raftenherrn die nöthigen Instructionen hierüber ertheilt merben. Allein, irren wir nicht, so war es bem Abel noch mehr um bas Privilegium zu thun, welches er gleichfam als Preis feiner Bewilligung erbat, bag jeder Cbelmann, ber noch teine Muble und feinen Rrug habe, die Freiheit erhalte, auf feinen Gutern eine Duble und einen Rrug Much die Stadte verflaufulirten ihre Bewilligung möglichft: fie verlangten über die Abftellung ber Beschwerden und die Steuerfreiheit in Bukunft Affecurationen; ftatt ber vom Abel verlangten Garantie wollten fie, daß ben Raftenherrn Befehl ertheilt merbe, por Abstellung ber Beschwerben tein Gelb auszugahlen. Dem vom Abel erbetenen Privilegium festen fie ben Bunich entgegen, daß bas häufige Bierbrauen auf bem Lande eingestellt werbe, bamit die Stabte überall ba, wo früher, Abfat ihres Biers fanden. Ihnen aber fam es vor allen barauf an, bie Steuerperiode moglichft abgufurgen, fie verlangten baber genauen Rachweis bes gefallenen Gelbes und feiner Anwendung, vollftanbige Beitreibung der betreffenden Rudftande, Die fich befonbers beim Abel fanden, gehörige Sicherheit ihrer Einnahme, befonders daß die fleinen Städte nicht gezwungen murben, ihr Gelb burch die Aemter bem Raften gugeben zu laffen, zwedmäßige Ordnung in der Bezahlung ber Schulden, in welcher Rudficht fie den Rath gaben, bie Einlöfung ber fo unvortheilhaft verpfandeten Memter querft zu bewirken, endlich rechtzeitiges Aufhören ber Steuer. Diefe lettere Abficht zu erreichen, erklärten fie, ber Bierpfennig fei nur auf ein Jahr bewilligt, nach Ablauf beffelben follten bie Raftenherrn einen Ueberschlag machen, bamit man febe, ob ber Ertrag ichon genuge, ober ob die Steuer noch ein Bierteljahr, ein halbes Jahr ober noch länger nöthig fei.

Auf diese Antrage der Stände antworteten die Regimenterathe so, daß jene unmöglich sich befriedigt fühlen Sift. Taschenbuch, Reue &. X.

Der Abschied der Regimenterathe überließ bie . Inquisition über die verbachtigen Forberungen und über bie Rranfheit bes Bergogs ben Stanben felbft, beren Deputirten die hierzu nothige Sicherheit von den Regimentsrathen versprochen murbe. Die Caffation ber ungerechten und unverdienten Begnadigungen und Berfchreibungen mar burchaus relativ, und fo lange man nur in biefer ·Allgemeinheit von der Sache fprach, fonnten Die Regimenterathe biefelbe für vollzogen erflaren; ber Abichie befagte in biefer Ruckficht nur, bag bie Caffation nicht emig mahren fonne, wie die Stadte verlangten; menn fe noch Jemand wüßten, der eine unverdiente Berfchreibung habe, fo follten fie ihn anzeigen; die Rechenschaft ber alten Regenten aber fei abgelegt, quittirt und bamit ob gethan; einige berfelben feien fchon verftorben; mozu alle eine neue? Das Regiment fei von ber Landichaft felbft bestellt, nur eines der Sauptamter, Brandenburg, babe einen neuen Sauptmann in der Perfon des Berrn Jonas von Gulenburg, aber ben Receffen gemäß erhalten, bie neuen Sofrathe aber feien wie gebührlich in Wegenwart bes Bergogs und einiger Landrathe vereidigt. Die übergebenen Instructionen feien genau beobachtet. Die Re gifter ber Befoldungen bei Sofe follen ben Standen porgelegt werden. Bu Sauptleuten in den Memtern feien nur verdiente und tuchtige Perfonen ernannt, die Amtiartifel aus der Zeit des Bergogs Albrecht follen gur Nachachtung wieder ausgefandt merben. Aus den verpfande ten Memtern folle, wenn fie mehr trugen, als mit bem Pfandschilling zu belegen fei, das übrige von den Inhabem ausgezahlt werden. Die koftbare Bermaltung der kleinen Memter werde ben Regenten von ben Städten mit Un-

recht vorgeworfen, nur der herr von Ritlis auf Taplauten erhalte mehr als gewöhnlich. Die Fortsepung bes Bisitationsgeschäfts fei burch mancherlei Binberniffe aufgehalten, folle aber alsbald wieder angestellt werden. Uebrigens versprachen die Regimenterathe im Namen bes Bergoge, bag auch nicht fpecificirte Befchwerben, menn fie billig feien, fobald als möglich abgestellt werden follten, baten aber bie Stanbe, die Steuer nicht ftugig gu machen, wenn bis Martini nicht alle ihre Bunfche befriedigt werden konnten. Die verlangten Affecurationen schienen ihnen überfluffig, bas Privilegium über Rrugund Dublengerechtigfeit murde dem Abel abgeschlagen, ben Stäbten mar verfprochen, daß bas unbefugte Bierbrauen, Rrugverlegen und Schenken verhindert merben folle. Gegen bie ferneren Borfchlage ber Stabte hatten fie nichts zu erinnern, bis auf ben, bag zuerft bie verpfändeten Memter eingeloft murben, benn bie Regimenterathe glaubten erft die auf Bine angenommenen Gelber abtragen ju muffen, ba ber Bint ber Rammer jur Laft fiele, mahrend bie eingeloften Memter im erften Sahre menigstens teinen Ertrag zu geben pflegten. Wir miffen nicht, mas von ben Standen barauf ermibert fei; aber die Steuer konnte nicht als bewilligt angesehen werben.

Enblich muffen wir kurzlich noch der Berathungen gebenken, welche auf diesem Landtage durch die auswärtigen Berhältniffe angeregt waren. Der König Stephan Bathory von Polen verlangte von dem Herzoge Kriegshülfe gegen Danzig und zwar wo möglich eine größere, als zu welcher das Herzogthum durch die Pakten verpflichtet sei. Der Herzog fragte den Landtag um Rath, wie diese Aufforderung zu beantworten sei. Dieser

fürchtete nicht nur bie Störungen bes Sanbels, welche ber Krieg gegen eine Sandelsstadt wie Danzig hervorbringen mußte, sondern auch politische allgemeine Wirren, wenn etma benachbarte Potentaten oder bie Sanfestädte Damig unterftusen follten. Dan, munichte baber, bag im Ramen bes Bergogs auf bem Reichstage zu Leslau noch einma Borftellungen wegen bes Friedens gemacht wurden. Im Ralle bes Rrieges verpflichteten bie Patten Preugen at einer Rriegehülfe von 100 Reitern, aber die Bitte bet Ronigs, die vertragsmäßige Bulfe zu vermehren, much nicht erfüllt. Er scheint auf bas Beispiel ber freiwillig permehrten Unterftugung in ber Sache bes Erzbischofs von Riga Bezug genommen zu haben, baber riethen bie Stande, ihm vorzustellen, bag hierzu die Bermandtichaft beffelben mit bem Bergog Albrecht die Beranlaffung gegeben habe; jest aber fei bas Land nicht in ber Lage, eine folche Forberung eingehen zu können, ba es in Schulben ftede und überdies fur bie Befegung bes Strandes und der Tiefe ju forgen habe. Der Borfchlag ber Berm und Landrathe, bei bem Konige anzufragen, ob man flatt ber vertragmäßigen Bulfichaar von 100 Reitern Geb ichiden burfe, murbe von Abel und Stabten gurudgewiesen, ba fie es fur nothig erachteten, fich ftreng an bie Pakten zu halten. Aber hiermit mar nicht alles ge-Man fürchtete, die Danziger möchten mieber wie in ben Jahren 1520 und 1521 die Berfenkung bei Tiefs verfuchen, und mußte beshalb an die Bertheibiaung beffelben benten. Aber bie Regimenterathe geriethen in Berlegenheit, indem fie berechneten, wie viel bie Ausruftung auch nur eines einzigen großen Schiffes mit ben nöthigen Sulfsboten toften murbe. Sie forberten bie

Stabte auf, ein Schiff von 220 Laft, bas fur 7000 Gulben jum Rauf geboten murbe, anzukaufen : es folle hernach wieder ihnen jum beften vertauft werben; ber Beraog vermöge nur es auszuruften und verfpreche bies. Bas bierauf erfolgte, wiffen wir nicht. Enblich gehören hierher noch die Gefuche des Abels in feiner Steuerbewilligungeschrift, bag ber Bergog die Schlöffer, besonders an ben Grenzen, in baulichem Buftanbe erhalte und bie Refte Memel und die Tiefe in guter Acht halte, bamit fie nicht verderben, worauf die Regimenterathe ermiderten, für ben Bau ber Schlöffer folle gewandt werben, mas fich in biefen forglichen Beiten irgend erübrigen laffe, bie "Beftellung" bes Schloffes Memel und ber Tiefe überfteige bes Bergoge Rrafte, er mußte für biefelbe, wie ichon früher geschehen fei, die Bulfe ber Stande in Anspruch nehmen. Die Ermabnung Memels scheint augleich auf ben ichon bamals furchtbaren Feind im Often gu meifen.

Der König von Polen hatte den Regimentsräthen durch Wenzel Koftka angekündigt, sie follten den Landtag verschieben und nichts Wichtiges eher vornehmen, als dis seine Commissarien oder er selbst nach Königsberg kommen werde, was aber erst nach Beendigung einer in Angelegenheiten der Danziger auf den 23. März angesepten Bersammlung geschehen könne '). Der Landtag war dennoch gehalten; kein Commissarius des Königs, noch weniger er selbst hatte an den Verhandlungen Theil genommen. Dies war für den zweiten Stand unter ihnen, der stets die meiste Hinneigung zu Polen zeigte, was noch

<sup>1)</sup> Gregor Möller's Annalen in Act. Bor. T. II, p. 822.

beutlicher die spätern Zeiten lehrten, Grund genug, zu verlangen, daß man über die Berathungen des Landtags bem Könige Bericht erstatte und seine Genehmigung erbitte, wie man über die Rechnungen für die Zeit der Mündigkeit des Herzogs ohnehin mit dem Könige conferiren musse. Diesem Antrage stimmten aber weder die Herrn und Landräthe bei, noch die Städte, und auch die Regimentsräthe hielten ihn nicht genehm.

Dennoch hatte ber zweite Stand unfehlbar in foweit recht, als er ben gegenwärtigen Buftand ber Regierung nur für einen interimistischen hielt. Er war allerbings auf gefeslichem Bege von den Standen herbeigeführt, aber der eigentliche Schlufftein fehlte, ba meder der Berjog, ben feine Rrantheit baran hinderte, noch die Ronige von Polen, die in ihren übrigen Staaten vollauf beichaf: tigt maren, ihre Bestätigung gegeben hatten. Man fühlte bas in jedem Augenblick, in dem man den Ramen bes Bergogs in öffentlichen Angelegenheiten gebrauchte. bisherige Regierung befaß im Gangen mehr Bertrauen und Popularitat als die, welche ihr voranging, auch fehlte es ihr nicht an Einsicht und Rraft. Dennoch hatte man der Auflockerung aller innern Berhältniffe bes Berzogthums und bem Berfall ber herzoglichen Macht entgegensehen muffen, wenn jene unverandert noch lange fortgebauert hatte. Aber schnell schlugen alle Erwartungen um, als nun ein fraftiger Fürst bie Bugel berfelben mit fefter Sand ergriff.

## Wie Navarra spanisch ward und blieb.

Von

Wilhelm Gottlieb Soldan.

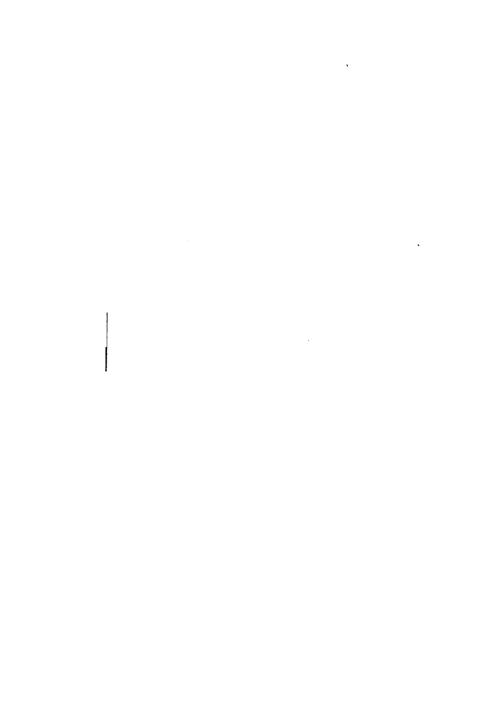

Das Königreich Navarra, in feinem ehemaligen Umfange, überlagert einen Abschnitt bes westlichen Oprengenzuges und fällt zu beiden Seiten bes Gebirge in ungleichen Theilen gegen die Chene ab. Sublich vom Gebirgefamme verläuft es fich faft in der Geftalt eines langlichen Rechtede aegen ben Ebro bin und ftoft, ohne burch merkliche Raturgrenzen geschieden zu fein, mit Aragon und Altcastilien zusammen; nur gegen die bastischen Provinzen bin hat es einen Pyrendenaft gur Seite. Diefer Lanbestheil, von feiner Lage Dbernavarra genannt, gegenwartig spanisches Gebiet, halt etwa 110 Quabratmeilen und theilte sich einst in die fünf Begirke (merindades) von Pamplona, Eftella, Tubela, Dlite und Sangueffa. Das Land ift größtentheils rauh, hat aber treffliche Beiben und gute Biebzucht, in ber Ebrogegend auch ergiebigen Aderbau. Die Bevolferung betrug am Ende bes vorigen Jahrhunderts 226,000 Seelen 1). An ber nordlichen Abdachung bes Gebirges bagegen fentt fich, etwa zwölf Wegftunden lang und fieben breit, ein Streifen Landes mit ben Stabtchen St. Jean - Died - be - Port und St. Palais in ber Richtung von Banonne zwischen ben

<sup>1)</sup> Diccionario geografico-historico de España. Madrid 1802. Art. Navarra.

Bergen binab. Dies ift Unternavarra, bas ehebem nur eine einzige Merindad bilbete und gegenwärtig bem frangofifchen Departement ber Nieberpprenaen angehört. Das Gefammtgebiet bes Ronigreichs Navarra burchtreuxte alfo ben großen Bergmall, burch welchen bie Natur ben gallifchen Boben von bem ber pyrenaifchen Salbinfel gefchie ben hat und beffen Ramm feit nunmehr beinahe bri Jahrhunderten durchgängig auch die politische Grenze zwischen Frankreich und Spanien bilbet. Bezog fich auch biefe Durchbrechung ber Naturgrenze auf eine verhaltnifmagig nur geringe Strede, fo war fie boch um fo aheblicher, als baburch unter allen Pyrenaenftragen gerabe bie wichtigfte, nämlich bie von Ronceval und St. Zean-Died - be - Port, ihrer gangen Lange nach in navarrischet Bebiet fiel. Diefe Lage verlieh dem fleinen Konigreiche eine ganz eigenthumliche militairifch - politifche Stellung. In feinem unteren Theile ohne naturlichen Schus gegen Franfreich, wie im oberen gegen Spanien, fonnte es bei den Ländern diefen Zustand der Unsicherheit in vollem Mage gurudgeben, fobald es nur in fein Dberland französische Truppen zum Angriff auf Aragon ober Caffilien, ober burch feinen Dag von St. Rean - Died - be - Port ein spanisches Beer zum Ginfall in Gunenne einlaffen wollte.

Die Politik der Nachbarn auf beiben Seiten war darum jederzeit darauf bedacht, in Navarra festen Fuß zu fassen. Im 14. Jahrhundert haben vier Könige Frankreichs auch die Krone Navarra's getragen: Philipp der Schöne durch heirath, seine drei Söhne als Erben ihrer Mutter. Im 15. war durch Ehebündnisse navarrischer Erbtöchter mit Aragon zweimal, mit Castilien einmal die Aussicht eines künftigen Anfalls des väterlichen und des mütterlichen Rei-

ches an denfelben Erben gegeben; aber in zweien diefer Falle blieb die Che finderlos, und im britten farb der Sohn zu frühe. Doch hatte Johann II von Aragon burch feine Gemahlin Blanca auch in Navarra wenigstens ben Titel eines Ronigs und die Mitregentschaft, und er mußte sich sogar nach bem Tobe berfelben zum Rachtheil feiner leiblichen erbberechtigten Rinder in biefem Lande bis an fein eigenes Ende ju behaupten. Als er ftarb, fiel Navarra an die einzige ihn überlebende Tochter aus feiner Che mit Blanca, und fpater an die Nachkommenschaft berfelben; Aragon aber kam an feinen Cobn aus der zweiten Che, Ferdinand ben Ratholischen, ber bamals ichon mit Rabella von Caffilien vermählt mar. Bie hatte ber Aufmertfamteit des hochstrebenden Paares, bas feine Arme über Granada, Reapel, Afrifa und bie Antillen ausstrecte, bas nahe, zur Abrundung unentbehrtiche Navarra entgeben follen? Kerdinand und Ifabella boten balb bem jungen Ronig Frang Phobus ihr dreijähriges Zöchterchen Johanna zur Gemahlin an, und als grang geftorben mar, begehrten fie zu wiederholten Malen beffen Schwester und Nachfolgerin, die Konigin Ratharina, für ihren einzigen Pringen, ben vierjährigen Don Juan 1). Aber biefe Antrage murben jedesmal in guter Art von ber Sand gewiesen; ber frangofifche Ginfluß mar bamals in Navarra ber ffarfere, benn Magdalene,

<sup>1)</sup> Es wurden bei der Werbung um Katharina Aruppen bereit gehalten, um, wenn das Ja erfolgte, sogleich Ravarra gegen Frankreich zu besetzen. Anton. Nebriss. Rer. Hispan. decad. II, lid. I, cap. 9, pag. 880. Dieselbe Werbung wurde später wiederholt. Anton. Nebriss. de bello Navariensi, Praes.

bie Mutter und Vormünderin von Franz Phöbus und Katharina, war Ludwigs XI Schwester. Karl VIII, ober vielmehr seine Schwester Anna von Beauseu, die für ihn regierte, erwirkte, daß Katharina den Vicomte Johann von Albret, einen französischen Vasallen, zum Gemahle und Genossen ühres Thrones nahm. In Spanien erregte dies großen Verdruß '). Isabellens Hoffnungen mußten auf eine spätere Zeit vertagt werden; aber stets blied ihr der Gedanke an Navarra gegenwärtig, und oft risse mit Anspielung auf einen bekannten Vers des Horatius aus:

## O si angulus ille

Proximus accedat, nostros qui foedat Iberos! Noch turz vor ihrem Tobe ließ sie um die kunftige Berheirathung ihrer Enkelin Jsabella mit dem Erbprinzen von Navarra, Katharina's Sohn, die beide noch Kindn waren, verhandeln; aber auch mit diesem Plane wollte es keinen Fortgang nehmen?). Isabella hat die Erwerdung der ersehnten Ecke Landes nicht mehr erlebt; die selbe war einem plöglichen Gewaltstreiche Ferdinands vordehalten, der hier nach gleicher Marime handelte, wir später Karl Gustav von Schweden, der bei seiner friedenbrecherischen Landung auf Seeland den erstaunten Dänen erklärte, erst wolle er Dänemark erobern und dann sein Recht darauf erweisen. Anlaß und Gelegenheit zu diesem Raube nahm Ferdinand aus einem Kriege

<sup>1)</sup> Anton. Nebriss. decad. II, lib. III, cap. 4.

<sup>2)</sup> Galland, Mémoires pour l'histoire de Navarre et de Flandre, contenans le droit du Roy au royaume de Navarre etc. Paris 1648. Preuves pag. 118 et 124.

bes Papstes mit Frankreich, ben Deckmantel bazu lieh ihm, wie bei Neapel, die so oft für seine politischen 3wecke gemißbrauchte Religion; erst seine Nachfolger haben Gründe, die mehr auf dem Boden des weltlichen Rechtes suffen, für diese Besigergreifung geltend zu machen versucht.

3m Jahre 1510 gerfiel Lubwig XII mit bem Papfte Julius II, als biefer, bem Bertrage von Cambran guwider, mit den Benetianern einen einseitigen Frieden fchlof und hierburch, wie burch bie Belehnung Ferbinands bes Ratholischen mit gang Reapel bie Absicht verrieth, die Franzosen vom italienischen Boben ganglich zu verbrangen. Dafür unterftügte Lubwig mit Waffengewalt ben Bergog Alphons von Ferrara, beffen Unterthanen eine papftliche Bulle vom Gehorfam entbunden hatte, und nahm fich der vom Papfte aus Bologna vertriebenen Bentivogli an. So entstand ein Rrieg ohne eigentliche Rriegserklarung. In biefem Rriege fah man ben greifen Julius perfonlich einen Artilleriepart führen und bie Mauern übergebener Stäbte auf Leitern erfteigen, um Befit zu ergreifen; aber er vergag babei auch bie geiftlichen Baffen nicht und schmetterte eine Bannbulle gegen bie frangofischen Beerführer, die es magten, auf das Bebiet des heiligen Petrus ober beffen Bafallenlander ben Ruf zu fesen. Go fah fich auch Ludwig neben ben weltlichen auf die geiftlichen Baffen hingewiesen. Etliche spanische und frangofische Carbinale maren mit bem Papfte gerfallen und gingen damit um, ihm jum Berbruffe ein allgemeines Concilium zu berufen. Julius hatte nämlich bei feinem Bahlconclave bas eibliche Berfprechen geleiftet, binnen zwei Jahren ein Concil zu versammeln, und jest, nach acht vollen Jahren, war bas Wort noch immer nicht gelöfet. Dit jenen Carbinalen traten jest Ludwig XII und fein Bundesgenoffe, ber Raifer Dar, in naberes Benehmen; fie erflarten, bag eine öfumenifche Snnobe gur Reformation ber Rirche bringend nothig fei, und unter ihrem Schute fagten bie Carbinale eine folche im Mai 1511 für ben Berbft beffelben Sahres nach Pisa an. Sie grundeten ihr Recht zu dieser Berufung auf die Schluffe von Conftang. Aber Julius erklarte die Versammlung von Pifa, die am 5. November wirklich eröffnet warb, für schismatisch, feste ihr eine lateranische, die im folgenden Frühling ihren Anfang nahm, entgegen und that die Berufer, Theilnehmer und Begunftiger des pisanischen "Conciliabulums", wie er es nannte, feierlich und wiederholt in ben Bann, wobei er es jedoch umging, die beiben machtigften und offenften Begunftiger, Ludwig und ben Raifer, namentlich in diesem Banne gu begreifen 1). Es ward überbies zwischen bem Papfte,

<sup>1)</sup> In der Bulle vom 18. Juli 1511, welche das lateranische Concil ansagt, heißt es von den schismatischen Cardinalen, daß sie den Ramen des Kaisers und Ludwigs als Autorität vorgewandt haben, "praeter tamen voluntatem et mentem dictorum Principum, ut rationabiliter credi dedet." Bei der Berdammung des Concils ist wiederum bemerkt, daß dasselbe mit Beziehung auf den Ramen des Kaisers und Ludwigs berufen sei, alle Begünstiger werden verdammt, beide Könige aber wiederum nicht direct als in diesem Banne begriffen bezeichnet. Magnum Bullarium Romanum. Luxemburg. 1727, tom. I, pag. 507. Die Bulle vom 17. Mai 1512 (M. Bullar. t. I, p. 525) verdammt wiederum nur das Conciliabulum, dessen Schlüsse, "fautores et consentientes, directe vel indirecte quomodocunque et qualitercunque."

ben Benetianern und Ferdinand dem Katholischen die sogenannte heilige Ligue abgeschlossen, welcher balb darauf auch Ferdinands Schwiegersohn, Heinrich VIII von England, beitrat.

Der ausgesprochene 3med biefes Bundes mar: Biebereroberung berjenigen als jum Rirchenstaat gehörig betrachteten Gebiete Staliens, die bamals in frember Sand maren, Schus der Perfon des Papftes und der Freiheit bes apostolischen Stuhle, Sicherung ber Einheit ber Rirche gegen bas ausbrechende Schisma. Der Papft verpflichtete fich feinen Bundesgenoffen, gegen Alle, die fich biefem Bunde widerfeten murben, und maren es felbft Ronige, fowie gegen alle biejenigen, welche folchen Biberfeslichen Gulfe, Rath und Gunft gemahren murben, bie firchliche Cenfur und Strafe ju fchleubern. Bebe Macht, bie ber beabsichtigten Rückerwerbung firchlicher Gebietstheile in ben Weg treten murbe, follte von bem Bunbe mit Rrieg überzogen werben. Ein weiterer Artifel von febr allgemeiner Wortfaffung beftimmte, baf jebes Bundesglied die Eroberungen, die es auferhalb Staliens machen murbe, nach Rriegerecht gu behalten befugt fein folle, und baf ber Papft hierbei nur mit geiftlichen Baffen Bulfe zu leiften gehalten fei. Die Bulle, burch welche Julius biefen Bund beftätigt, ift vom 4. October 1511 1).

<sup>1)</sup> Rymer, Foedera, tom. VI, part. 1, pag. 23. Ed. Hagae 1741. Bir heben folgende Stellen des Tertes aus: Item, quod Sanctissimus Dominus noster teneatur et debeat contra quoscunque quavis auctoritate vel dignitate ecclesiastica vel mundana, etiam regia fulgentes et praeditos, hujusmodi ligae et foederi se opponentes, eis auxilium, consilium et

Bei dem Baffengluck ber Frangofen in Stalien übernahmen es Ferdinand und Beinrich als ihren Antheil, Ludwig XII in feinem eigenen Lande Schach zu bieten; England follte bas früher befeffene Gunenne wiedererobern, und Ferdinand verpflichtete fich, hierbei zu helfen. Unter Borbereitungen hierzu verfloß ber nachste Winter. Ein englisches Beer, jum Theil auf spanischen Schiffen, landete im Mai 1512 zu Fuenterabia, und spanische Truppen ftanden bereit, sich ihm anzuschließen. Der gerabeste Weg von ba nach bem junächst bedrohten Bayonne, ben fpater bas englische Beer auch wirklich nahm, ging über die Bidaffoa an der Meerestufte bin; aber Ferdinand bestand barauf, ben Durchmarsch burch Ravarra und bas Thal von Ronceval zu feiner Berfügung zu haben, und that unter biefem Aushangeschilbe bie Schritte, welche bas Ronigreich auf immer in feine Sande lieferten.

In Navarra regierte bamals noch Ratharina von Koir mit ihrem Semahle Johann von Albret, beide von Ferdinand anerkannt und um so eifriger bisher gegen bie Ansprüche ber jungeren Linie bes Hauses Foir in Schutz genommen, je mehr sich diese jüngere Linie der Bertretung des mit ihr verschwägerten Ludwig XII zu erfreuen hatte. Jene Ansprüche, ursprünglich erhoben von Eleonorens jüngerem Sohne Johann von Foir, der,

favorem praestantes, tam in Italia, quam extra, censuras et poenas ecclesiasticas fulminare et publicare, prout et quotiens opus fuerit..... Item, quod si contingat aliquem ex confoederatis aliquid capere extra Italiam, possit illud retinere jure belli; et tum Sanctissimus Dominus noster extra Italiam aliquod praesidium dare non teneatur, nisi armis spiritualibus, ut praefertur.

als Mann und bem Stamme naber, feiner Richte aus älterer Linie in der Erbfolge vorgeben ju muffen glaubte, ruhten damals auf Johanns Sohne, Gafton von Foir, Ludwigs Reffen und fiegreichem Beerführer in Stalien. Sie betrafen nicht nur bas Ronigreich Ravarra und bas fouveraine Land Bearn, fondern auch die bei Frankreich zu Leben gebenden Berrschaften, namentlich die Grafschaften Foir und Bigorre. Dbgleich bas Landesberkommen 1), die ausbrudliche Bestimmung früherer Beirathe= vertrage und Testamente 2), ja felbst ein bereits abgeschloffener Abfindungsvergleich 3) vorlag, fo trat Gafton bennoch mit bem gangen Gewichte feiner Pratensionen auf. Er hatte bei Ludwig bie Aufhebung bes ermahnten Bergleiches, soweit berfelbe die Leben betraf, ermirkt und verfolgte bamals feine angeblichen Rechte auf diefelben gerichtlich bei bem parifer Parlamente 4). Nächst= bem machte Ludwig der Königin von Navarra auch noch auf eigene Rechnung Sandel; er bestritt nämlich bie

<sup>1)</sup> Die Siete partidas de las Leyes de España wollten überall möglichst die Erbfolge in gerader Linie. "Pusieron, que el Señorio del regno eredasse siempre a quellos que viniessen por la ligna derecha, e porende establecieron que si hijo varon y no oviesse, la hija mayor eredasse el regno Eaun mandaron que si el hijo mayor muriesse ante que eredasse, si dexasse hijo o hija que quedasse de su muger legitima, que aquel o aquella lo oviesse, e no otro ninguno. Galland, 45. In Frantreich quit sur bie Lehne derselle Grundsas.

<sup>2)</sup> Galland, p. 44, 46, 48.

<sup>3)</sup> Abgeschloffen zu Tarbes den 7. Sept. 1497. S. den Tert bei Galland, Preuv. XXVIII. Johann erhielt 4000 Livres Renten.

<sup>4)</sup> Galland, p. 57 u. Preuv. XXXI

Souverainetat von Bearn und ließ durch einen Spruch bes Parlaments von Touloufe auch Diefes Land für ein feiner Dberhoheit unterworfenes Bebiet erflaren 1). Ferbinand bagegen hatte nicht nur gleich Anfangs Ratharina gegen Johann unterftust 2) und ihre Kronung burch eine Gefandtichaft beschickt 3), fonbern auch balb barauf einen Reutralitätevertrag mit ihr abgefchloffen [1495] ') und bei Gafton's Bervortreten (1503) aufe Reue gegen im und Ludwig feine Bulfe zugefagt 5). Die Thatfache ber vollsten Anerkennung von Ratharina's Erbberechtigum von Seiten Ferdinands fteht alfo außer allem 3weifel und ift auch von diesem felbft und bei feinen Lebzeiten . niemals bestritten worden. Wol aber hatte umgefehrt Ratharina einen Anspruch gegen Ferbinand geltend au machen. Nach bem Beirathevertrage ihres Urgroffvaters Johann von Aragon hatten verschiedene diefem augehörige Landschaften auf feine mit Blanca erzeugte Nachtommenschaft vererbt werden follen: es maren dies die Bergogthumer Venafiel, Gandia und Montblanc, die Graffchaf. ten Majorca und Ribagorga und bie Stadt Balaquer'). Johann aber gab in feinem Teftamente zum Rachtheil feiner Tochter Eleonore biefe Gebiete an feinen Sohn Kerdinand, und tros aller querft von Frang Phobus und bann von Ratharina erhobenen Beschwerden befanden fie

<sup>1)</sup> Galland, p. 13 u. Preuv. III.

<sup>2)</sup> Zurita, Historia del Rey Don Hernando el Catholico Zaragoza 1580, lib. I, cap. 9, fol. 12 sq.

<sup>3)</sup> Galland, Preuv. XXVII.

<sup>4)</sup> Zurita, tom. I, fol. 62.

<sup>5)</sup> Galland, p. 41.

<sup>6)</sup> S. ben Tert' bes Bertrags b. Galland, Preuv. XI.

sich noch immer in bessen Händen. Ferdinand legte sich auf's hinhalten. Johann von Albret, der durch seine Gemahlin König war, durste es schon wegen seiner misslichen Berhältnisse zu Ludwig XII mit seinem aragonischen Nachbar nicht ganz verderben und war überhaupt kein Mann der That. Seine liebste Unterhaltung war, in schlichtem Aufzuge im Lande umherzuwandern, auf den Kirchweihen mit den Bauermädchen zu tanzen, oder in der Hütte des ersten besten hirten sich mit Käse und Schwarzbrot bewirthen zu lassen. Indessen ward noch im Jahre 1511 die Aufsorderung zur Herausgabe jener Gebiete in deringender Weise erneuert 1).

Es war daffelbe Sahr, mo Kerdinand mit dem Dapfte die heilige Lique fchloß, und biefer hatte nicht Ferdinand fein muffen, wenn er fich freiwillig ba zu einem Berlufte bequemt hatte, wo ihm die Artifel biefer Lique, menn nur mit Rlugheit angewandt, fogar eine Bergrößerung verhießen. Bis jest mar bas Königspaar von Navarra weder felbft fchismatisch, noch in irgend einer Beise Begunftiger von Schismatifern. Aber liegen fich nicht Bermidelungen herbeiführen, burch welche es in die Nothwendigkeit, zwischen ber verderblichen Keindschaft und der gleich gefährlichen Freundschaft ber Liguisten zu mählen verfest mard? Das Land mar flein, feine ohnehin geringe Rraft burch ben Parteifampf ber Grammonts und Beaumonts gelähmt, von welchen bie erfteren damals am Sofe das Ruder führten, mahrend die vertriebenen Saupter ber letteren von Ferdinand burch gaftliche Aufnahme gewonnen maren. Im Marg 1512 erfchien Ferbinanbe

<sup>1)</sup> Galland, p. 42, 118.

Gefandter, Don Pedro de Hontanon, am Sofe von Er brachte mit bem Anerbieten eines er-Pamplona. neuerten Freundschaftsbundniffes den ehrenvollen Antrag einer Bermählung bes bortigen Thronerben, Beinrich von Biana, mit einer Enkelin Ferdinands, begehrte aber gugleich, baf ber Pring alsbald nach Burgos gefendet merben und dafelbft einige Jahre lang als Geifel verweilen folle'). Co unbegrundet diefes auffallende Anfinnen erfcheint benn mit Krankreich, auf welches hierbei hingebeutet math, ftand Navarra bamals noch in offenem Bermurfniffe -, fo gut mar es berechnet, es mochte genehmigt ober abgeschlagen werben. Johann und Katharina wiefen bit angebotene Beirath nicht von ber Sand, verftanden fic aber nicht zu ber ehrverlegenden Auslieferung ihres Sohnes; ihr bloges Bort, erflarten fie, und ihre gange bisherige Stellung muffe für ihr fünftiges Benehmen gegen Spanien Burgichaft genug bieten. Aber Kerbinand verlangte größere Sicherheiten; er begehrte bie brei Festungen Estella, Amaia und St. Jean = Died = be = Port jum Pfande, bag Navarra mahrend feines Buges nach Gunenne ben Kranzosen nicht etwa ben Durchmarich nach Spanien gestatte. Diefe Festungen follten nach bem Berichte des gleichzeitigen Anton von Nebrira 2) mit Spaniern, nach andern Gefchichtschreibern 3) mit Raparrefen nach Ferdinands Ausmahl befest merben.

<sup>1)</sup> Zurita, vol. II, lib. IX, cap. 54, fol. 272 sqq. Mariana, Historia de España. Madrid 1820, tom. XV, cap. 8. Galland, Preuv. p. 108.

<sup>2)</sup> Anton. Nebriss. de bello Navar. I, 31

<sup>3)</sup> Zurita, lib. X, cap. 4, fol. 289 sqq

Wir durfen es unentschieden laffen, wer hier das Richtige melbet: bas Gine mar fo gefährlich als bas Andere; benn wen murbe Ferbinand anders gewählt haben, als Leute aus der unzufriedenen Partei der Beaumonts, beren Saupt, ber abgefeste Connetable, Lubmig Graf von Lerins, nach wenigen Monaten wirklich ber Erfte mar, ber fpanische Truppen auf navarrischem Boden anführte? Der Sof von Navarra erkannte biefe Gefahr und suchte burch biplomatische Berhandlungen ju Burgos Ferdinands Drangen gegenüber fein Neutralitäterecht zu mahren 1). Seine Lage war bamals eine fehr mifliche; er befand fich, wie Petrus Martyr richtig bemertt, swiften Schla und Charpbbis. Auf ber einen Seite brohte ber Bormurf ber Begunftigung bes Schisma's, auf ber anbern bie Anklage der Kelonie; im ersten Kalle stand die Krone von Navarra, im andern bie Gebiete von Bearn, Foir, Bigorre und Albret auf bem Spiele, und ber Proceg, ben bis bahin Gafton von Foir lediglich auf ben Grund bes Erbrechts betrieben, mare plöglich aus einem andern Titel zum Rachtheil Ratharina's entschieden gewesen. Indeffen erlitt bald nach bem Beginne ber Berhandlungen von Burgos die politische Stellung Navarra's eine Menderung, freilich auch biefe nur zu bem Erfolge, baß fie Rerbinands Planen bienen mußte.

Am 11. April 1512 fiel siegend und in voller Jugendfraft in der Schlacht von Ravenna Gaston von Foir. Mit seinem Tobe manderten die bisher von der jungeren Linie der Foir gegen Katharina verfolgten Ansprüche aus

<sup>1)</sup> Zurita a. a. D. cap. 4 et 7. Petr. Martyr. Epist. 488 u. 490.

Frankreich nach Spanien hinüber; benn Gafton's einzige Erbin mar feine leibliche Schwester Germaine, feit fieben Jahren Ferdinands bes Ratholischen zweite Gemahlin. So fiel für Ratharina ber Grund bes 3miftes mit Lubmig XII meg, ber teinen Beruf fühlte, in feiner Richte Germaine bie Gemahlin feines Feindes zu unterftugen, und gegen Spanien bin fab man feine Intereffen bebroht, ba Germaine alebald in ben Proces bee Bruber vor bem parifer Parlamente wegen der bei Frankreich lebenbaren Gebiete eintrat. Auf die Krone von Navarra felbst zwar wurde von Germaine für jest tein Anspruch geltend gemacht. Dazu maren bie Anerfennungen, welche bie gegenwärtigen Regenten von Ferdinand erhalten hatten, noch allzu neu und allzu bunbig; auch war ber andere Beg jum Erwerbe Navarra's von nun an befto gebahnter.

Annäherung an Ludwig, Entfremdung von Ferdinand schien für Navarra jest auf die natürlichste Weise geboten, beides unbeschadet der Neutralität. Bald nach dem Ansange des Mai ward zwischen Frankreich und Navarra über die Herstellung der alten, wie man das selbst aussprach, nun nach Gaston's Tode wieder möglichen Freundschaft verhandelt; eine Vermählung des Prinzen von Viana mit Ludwigs jüngerer Tochter Renata ward in Aussicht gestellt. Schiedsrichter vernichteten den Spruch des Parlaments von Toulouse, welcher Bearn für ein französisches Lehen erklärt hatte [15. Juli] 2), und zwei

2) Galland, p. 19 sq.

<sup>1)</sup> Die Bollmacht für den navarrischen Gesandten ist vom 7. Mai. Léonard, Recueil des traités de paix, tom. II, p. 85.

Tage nach dieser Ausgleichung ward zu Blois ein Freundschaftevertrag, worin fich beibe Konige im Allgemeinen Schut gegen fremde Angriffe zusagten, vollzogen 1). Ravarra verpflichtete fich, ben bereits zu Fuenterabia gelanbeten Englandern ben Rrieg ju erflaren; bagegen murbe ber Artikel eines alteren Vertrags zwischen Navarra und Spanien, nach welchem weber Keinden Aragons und Castilliens nach Westen, noch den Spaniern nach Frankreich hin der Durchaug durch Navarra offen fteben follte, ausbrudlich in feiner Geltung bestätigt. Navarra brach alfo burch biefen Bertrag feine Berpflichtungen gegen Spanien nicht, obgleich es in gerechter Beforgniß fich an Frantreich anlehnte und von diefem fogar nöthigenfalls jum Schute von Guyenne unter die Waffen gerufen werben tonnte. Aber diefer Bund ichuste allerdings bie Integritat eines Landes, beffen Monarch als Sauptbegunftiger bes fcismatifchen, vom Papfte gebannten Concils von Difa, bas bamals bereits nach Mailand und Lyon gewandert mar, von der heiligen Lique angegriffen merben follte; und wenn es eine Begunftigung des Schisma's ift, mit dem angegriffenen Begunftiger beffelben irgend ein Berhaltnif auch nur politischer Ratur einzugehen, fo find Johann und Katharina von Navarra vom 17. Juli an, wo jener Bertrag unterzeichnet murbe, von der Beaunstigung bes Schisma's nicht freizusprechen. Bebe andere Betheiligung aber ift schlechthin unerweislich 2). 30-

<sup>1)</sup> Der Tert bei Léonard a. a. D. Du Mont, Corps diplom., tom. IV, part. I, pag. 147 sqq.

<sup>2)</sup> Selbst Anton von Rebrira (de bello Navar. lib. I, cap. 2 u. 3) sucht nur den Sat durchzusubiren: Quod Navarrae Rex fuit schismaticus, quia Gallorum Regis schismatici fautor.

hann und Ratharina haben niemals bas Concil von Difa befendet, niemals feine Befchluffe angenommen, und nirgende in dem Bertrage zwischen ihnen und Ludwig ift biefes Concils auch nur im Geringsten gebacht morben; ja, Navarra beschränkte im Bertrage feine Berpflichtung jum Beiftande ausbrudlich auf die Gebiete Dieffeits ber Alpen (deca les Monts) und beugte baburch jeber feindlichen Begegnung mit bem Papfte fomol, als mit Ferdinand megen Ludwigs Ansprüche auf Reapel vor. Nichtsbestoweniger hat einzig nur Navarra die Strafe wegen bes Schisma's getragen; es erfuhr bas Schicffal, bas in politischen Bermidelungen ben Rleinen gewöhnlich wird, und murbe auf immer untergeftect, mahrend bie eigentlichen und offenen Schusherrn des Concils, Marimilian und Ludwig XII, obgleich der Lettere fogar die von ben pifanischen Pralaten ausgesprochene Suspenfion bes Papftes anerkannt und in feinem Lande verkundet hatte, ja felbst ausbrucklich in ben Bann gethan mar, nach des Papftes Tode einfach und ohne alle Absolution dem lateranischen Concil beitreten durften.

Bährend ber Unterhandlungen zu Burgos und Blois hatte sich das englisch fpanische Heer in den baskischen Provinzen schlagfertig gemacht; die Engländer standen unter dem Marquis von Dorfet, die Spanier unter dem Herzog von Alba. Zu Burgos hatte Navarra, um Ferbinands Oringen auf Sicherheiten entgegenzukommen, sich erboten, die Landskände beschwören zu lassen, das kein französischer Ourchmarsch gegen Ferdinand und die Kirche gestattet werden solle. Ferdinand bestand auf den verlangten Festungen, und um die Mitte des Julius war man einander noch nicht näher gekommen. Mittlerweile

wird in Spanien bas Berucht verbreitet, bem Ronig Kerdinand fei ein Offensipbundnig verrathen worden, bas Navarra mit Frankreich gegen Spanien geschloffen; bie Belohnungen merben im Ginzelnen namhaft gemacht. welche Navarra von Frankreich erhalten foll; die Artikel bes Bundniffes follen in ber Tafche eines im Borbelle erschlagenen Secretairs bes Ronigs von Navarra gefunben worben fein. Der Inhalt diefes Gerüchtes mar fo falfch, als feine Bedeutung erklärlich. Am 18. Julius, mo Petrus Martyr in einem Briefe bas Dafein biefes Gerüchtes ermahnt 1), konnte ju Burgos ber erft am porhergehenden Tage abgeschloffene Bertrag von Blois noch nicht bekannt fein, und ware er es gewesen, fo mar bamit auch augleich bekannt, bag er nicht auf einen Angriff gegen Spanien ausging; aber baf in Blois überhaupt verhandelt murbe, konnte wol dem scharfen Auge Ferdinands nicht verborgen geblieben fein, und wenn nun die Welt zu bem Glauben fam, bag er felbft ber Bebrohte und Angegriffene fei, fo mar bas fein Schaben nicht. Alsbald ergeht eine Botichaft Ferbinands an den König von Navarra: er foll dem König von Frankreich ben Rrieg erklären; wo nicht, so wird man ihn felbft als Reger behandeln, weil er fich weigert, gegen einen kegerischen Fürsten die Waffen ju führen. Bierauf war Johanns Antwort: er habe hierzu teinen Auftrag vom Papfte, und der Papft befehle ihm auch dergleichen nicht, weil berfelbe wohl wiffe, daß er nichts

<sup>1)</sup> Petr. Martyr. Epist. 491. Dat. Burgis XV. Cal. Aug. 1512.

Bift. Tafdenbuch, Deue &. X.

vermöge '). hiermit waren die Berhandlungen von beiben Seiten zu Ende.

Inawischen entzweite sich Alba mit Dorfet; dieser wollte gegen Supenne, nicht gegen Navarra ziehen, wozu er feinen Auftrag habe, jener beharrte barauf, bag er fich zuvor Navarra's versichern muffe. Go trennten fich beibe Beere. Um 21. Julius, vier Tage nach bem Abschluffe bee Bertrags von Blois, überschritt Alba bie Grenze des mehrlosen Landes; feine Borhut mar von bem Connetable Beaumont und beffen Neffen, bem jungen Bergog von Najara, angeführt. Bon ber Partei ber Beaumonts zog Jung und Alt ben Spaniern mit offenen Armen entgegen. Katharina entfloh mit ihren Rinbern nach Bearn, Johann machte einen furgen Berfuch, Pamplona zu vertheidigen, fuchte aber bei Alba's Unnaherung ebenfalls bas Weite. Den Burgern, bie ihn zu bleiben baten, überließ er es, fich mit dem Reinde abzufinden, wie fie fonnten. Um 24. forderte ber Berzog die Hauptstadt auf: Ferdinand will nur gegen Gunenne giehen und bas Schisma beenbigen; fein Schaben foll geschehen, wenn man fich ohne Saumen unter-So ergibt fich Pamplona, und Alba halt am Jakobstage feinen Ginzug 2). Best fendet Johann von

<sup>1)</sup> Petr. Martyr. Epist. 491. Dat. Burgis XV. Cal. Aug. 1512.

<sup>2)</sup> Zurita, lib. X, cap. 10, fol. 296. Der Aufforderung Pamplona's war die Drohung beigefügt: que si luego no se daba, procederia contra ella y sus vecinos, como contra Cismàticos y Rebeldes à la Iglesia, poniendola sin piedad à fuego y sangre. S. die Capitulation b. Aleson V, 257. Diese Capitulation enthâlt im Wesentlichen eine vollständige

seinem Zufluchtsorte Sanguessa her einen Secretair und vier Greise an Alba und bittet um Frieden. Alba antwortet: zum Unterhandeln sei es jest zu spät; Johann möge sich unverzüglich aus dem Lande machen, wenn er nicht, wo man ihn antresse, gefangen genommen sein wolle. Hierauf slieht Johann durch das Thal von Ronceval über die Pyrenäen; in wenigen Tagen ist der größte Theil von Obernavarra unterworfen, Alba geht selbst über das Gebirg und nimmt auch St. Jean-Piedde-Port. Nur die Festungen Estella und Tudela hielten sich noch dis zum September.

Wenige Tage nach ber Einnahme Pamplona's erschien ein öffentlicher Erlaß Ferdinands zur Rechtfertigung des Geschehenen und zur Verkündigung seines Willens für das Weitere. Derselbe ist datirt vom 30. Julius. Ferdinand begründet hierin die Besehung Navarra's dadurch, daß es nöthig gewesen sei, die von dort aus den Unternehmungen der heiligen Ligue unmittelbar und mittelbar entgegengeseten Hindernisse zu beseitigen, und bezieht sich auf die in dem Bunde mit dem Papste vereinbarte Bestimmung, nach welcher die Bundesgenossen alles dassenige behalten durfen, was sie außerhalb Italiens einem Fürsten, der in irgend einer Weise den Schritten des Bundes entgegentritt, abnehmen; sodann erklärt er, ganz Navarra seiner Gewalt vollständig unterwerfen und behalten zu wollen, die der Zweck der

Unterwerfung unter Ferdinand im Basallen- und Unterthanenverhaltnisse. Die weltliche Gerichtsbarkeit hatten die Einwohner bem alten Königspaare erhalten wollen, Alba versprach, bei Ferdinand beshalb anzufragen, und am 29. Juli gab er ben Bescheid, daß bas Begehren abgeschlagen sei.

heiligen Ligue erreicht sei; die Zeit und die Art da Rückgabe behält er seinem eignen Ermeffen vor 1).

Diefes erft neuerlich im Originale veröffentlichte

<sup>1) ....</sup> fué necessario que mandássemos al duque d'Alba, nuestro capitan general, que entrasse con nuestro exercito por el reyno de Navarra, come justamente lo podiamos y debiamos fazer, pues della manera susodicha los dichos rey y reyna, nuestros sobrinos, se oponian á la dicha enpresa; y en la capitulacion della dicha nuestra sanctissima liga fué firmado por sua santidat por ser assi necessario para el remedio de la yglesia y de la dicha christiandat, que le que por alguno de nos los dichos confederados fuesse tomado fuera de Italia, de los que en qualquier manera se oposiessen á la enpresa de la dicha sanctissima liga, ham que fuessen reyes, lo podiessemos retener. Weiss, Papiers d'état du Cardinal de Granvelle, Paris 1841, tom. f. p. 79. Meiter: .... por la presente dezimos: que nuestra voluntad es que los dichos rey y reyna, nuestros sobrinos, nos entreguen y fagan entregar luego todas las ciudades, y villas, y lugares, y fortalezas del dicho reyno de Navarra, y que las reciba por nos el dicho nuestro capitan general, ó las personas que él embiáre á recebirlas, para que todas las dichas ciudades, y villas, y lugares fortalezas, y todos los subdictos y naturales del dicho reyno, de qualquiere estado et condicion sean, esten en nuestro poder y en nuestra governacion y obediencia todo el tiempo que nos viéremos que convenga para el bien y seguridat della dicha sancta enpresa en la manera susodicha, y que despues quede à nuestra voluntad y disposicion el quando, y la forma y manera como ayamos de dechar el dicho reyno, para que dél ny por él no se pueda seguir daño á lo que se oviére fecho en benefficio de la dicha sancta enpresa, ni á ningunos tierras ni subdictos de las coronas de Castilla y de Aragon, ni á los subdictos, ni naturales de Navarra, hi alguno dellos etc. Chendas, pag. 81.

Actenftud ift wichtig fur die Berftreuung bes Duntels, mit welchem später bas spanische, wie bas frangofische Intereffe bie Frage nach bem eigentlichen Rechtsgrunde für die Eroberung Navarra's umhüllt hat. Es beweift nämlich erftens, daß Ferdinand hierbei teinerlei erbrecht: liche Unfpruche, weber für fich felbft, noch für feine Gemablin Germaine von Foir, erhoben, fondern einzig und allein in feiner Eigenschaft als Mitglied ber heiligen Lique bie Berechtigung jur Besigergreifung gesucht hat. tens beweift es, jusammengehalten mit der oben ermahnten Bulle vom 4. Oct. 1511, bag biefe Befigergreifung keineswegs fo ohne alle papstliche Autorisation, wie die frangofischen Schriftsteller behaupten möchten, erfolgt ift. Es fommt, mas Galland fehr verkannt hat, einzig und allein barauf an, ob ber Papft zu biefer Autorifation, bie als Thatsache feststeht, ein Recht hatte, ober nicht, b. h. ob berfelbe bas Land eines bem romifchen Stuhle nicht lehnspflichtigen Fürsten, ber ber politische Bundesgenoffe eines bas Schisma begunftigenben Ronigs ift, bem erften Eroberer jufprechen durfte, oder nicht. biefes Recht anerkennt, ber hat Navarra fein Urtheil gefprochen; es folgt aber baraus, bag auf ben Grund ebenbeffelben Artitels nicht blos Gunenne, fondern gang Frankreich und die fammtlichen Staaten bes Raifers Marimilian mit noch weit größerem Rechte bem glucklichen Sieger verfallen gemefen maren. Endlich liegt in ienem Erlaffe ber befte Gegenbemeis gegen biejenigen spanischen Geschichtschreiber, welche behaupten, bag Ferbinand bereits vor der Eroberung Navarra's eine gegen beffen Ronig befondere und namentlich gerichtete Bulle, die benfelben als Schismatifer gebannt und ber Rrone, verluftig erflärt, in Sanden gehabt habe. Satte Ferbinand eine folche, fo hatte er niemals bringendere Beranlassung, sie geltend zu machen, als bamals, wo es am meiften barauf antam, ben noch in Widerstand begriffenen Landestheilen gegenüber feinen Ginfall mit ber feierlichsten Sanction zu umgeben. Nichtsbestoweniger ergahlen Burita und Mariana, bag bereits am 18. Febr. Bann und Absehung gegen Johann und Katharina im Cardinalscollegium vom Papft ausgesprochen, die bietüber ausgestellte Urfunde aber von Ferdinand lange Bei geheim gehalten worden fei 1). Rach Sandoval war bide Urfunde, von welcher er übrigens nicht einmal zu wiffen erklart, ob fie ale Bulle, Breve, ober in einer anbern Form abgefaßt war, am 1. Marz ausgestellt ). Ein arger Anachronismus! Im Februar und Darg mar Gafton von Foir noch am Leben, Navarra ftand bamals mit Ludwig XII noch in vollem Zerwürfnisse und mit bem Concil von Visa auch nicht einmal mittelbar in freundlicher Beziehung. Und wie fteht es, wenn jener Spruch bamals bereits ergangen mar, um Ferbinands Charafter und Ratholicitat? Dann hat er noch nach bemfelben, ber boch, wie Burita fagt, von ihm felbft beantragt mar, gebannten und abgefesten Schismatitern burch Hontanon Freundschaft, Schut ihrer Rechte auf Navarra und Chebundnig angeboten; bann mar er alfo

<sup>1)</sup> Zurita, lib. IX, cap. 53. Mariana, tom. XV, lib. XXX. cap. 8. Favyn, Histoire de Navarre (Paris 1612), pag. 674, batirt biese angebliche Bulle gar vom 18. Februar 1510, also noch vor dem Ansang des pisanischen Concils!

Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V. En Amberes 1681, tom. I, pag. 24 sq.

felbst Schismatiker. Jene Geschichtschreiber haben also ihren aragonischen Helben, bessen Recht sie durch ihre Angabe nur desto glänzender hervortreten zu lassen gedachten, am meisten aber ihre eigene historische Treue in ein übles Licht gestellt. Unter ihnen ist Jurita, der ein langes Kapitel dem Beweise widmet, daß Navarra mit Recht an das Haus Desterreich gekommen sei 1), am vollsten von schlecht verhehlter Absichtlichkeit, zugleich aber auch dersenige, der sich am besten aus sich selbst widerlegt.

Aber eine Bulle mar bennoch im Spiele, wenngleich erft später und in anderer Beife. Die furgen Berichte ber nächsten Zeitgenoffen zusammengehalten, fo ergibt fich folgendes Sachverhaltnif. Um bem Schauplage ber Unternehmungen naher zu fein, hatte fich Ferdinand im Augustmonat nach ber Grenzstadt Logrono begeben. Sier erfuhr er von dem noch immer fortbauernden 'Widerftande eines Theils der Mavarrefen und von der Gefangennehmung bes Bifchofs von Bamora, ben er als Unterhandler an Johann abgefandt hatte. Sein Born ermachte, er griff nach Mitteln, um rasch zu Ende zu tommen. "Insbesondere ließ er in häufigen Predigten Ludwig von Frankreich und die Gehülfen und Begunftiger von beffen Ruchlofigkeit, namentlich aber ben Ronig von Navarra, der fich jest unverhohlen als einen Feind ber Rirche zu erkennen gab, fur Schismatifer erklaren."

<sup>1)</sup> Das 92. Rapitel bes 10. Buches hanbelt: De la incorporacion del reyno de Navarra en la corona de Castilla, y que todos los derechos de la sucession de aquel reyno recayeron legitimamente en la casa de Austria.

So ergählt Anton von Rebrira, ber Grammatiker, dem feine loyalen Schreibereien die Burbe eines fpanifchen Sofhistoriographen erwarben 1). Näheres gibt ein anberer Beitgenoffe, ber in Ferdinands Beere ben navarrifchen Rrieg mitmachte, Correa 2). Ferdinand fandte au Logrono bem Bifchof Bernarbo be Defa, ber zugleich papftlicher Legat mar, bie gegen Lubwig und feine Anhanger gerichtete Bulle, worin berfelbe fammt feinem gangen Bolfe fur ichismatifch erklart murbe; "und fogleich hielt ber Bifchof eine feierliche Predigt und bewies mit vielen Grunden und Autoritaten, bag ber Ronig von Frankreich und biejenigen, die feiner verbammten Deinung folgten, Reger feien." Eben fo erzählt ber zuverläffige Guicciardini, bag Rerbinand, um feine Groberung auf papftliche Autorität gu grumben, sich auf eine Bulle gegen Ludwig berufen habe, wodurch biefer und Alle, die ihm anhangen murben, den Strafen der Reger und Schismatifer unterliegen follten 3). Sier erscheinen alfo Johann und Ra-

<sup>1)</sup> De bello Navariensi, lib. I, cap. 7.

<sup>2)</sup> Galland, Preuv. p. 108.... embio luego la Bula al Obispo Don Fray Bernardo de Mesa de la Orden de los Predicadores, Legado del Papa, contra el Rey Luys de Francia y sus sequaces, donde dava por schismaticos al dicho Rey y todos los de sus reynos y señorios: a la oro el Obispo hizo un solemne sermon, donde provò por muchas razones y authoridades el Rey de Francia ser hereje y los que su dañada opinion seguian.

<sup>3)</sup> Ferbinano.... non potendo affermare di possederlo (il regno di Navarra) legittimamente con altro titolo allegava la occupazione essere stata giuridicamente fatta per l'autorità della Sedia Apostolica. Perchè il Pontefice, non saziato

tharing überall nur durch eine bloke Subsumtion unter ben Begriff ber Anhanger bes Gebannten, wie bergleichen allgemeine Formeln ben Bannflüchen gewöhnlich angehängt werden, von Ferdinand in ben papftlichen Bann mit hereingezogen; nirgende eine Spur bavon, daß ihre Namen vom Papfte felbst genannt, viel weniger daß eine eigene Bulle gegen fie ergangen mare. Aber freilich ein anderer Beitgenoffe, Petrus Martnr, ber als königlicher Rath ben Ereigniffen nabe ftanb und bamals in Ferdinands Gefolge zu Logrono mar, berichtet anders. In einem Briefe vom 28. August melbet er, es fei eine Bulle von Rom gekommen, die ben Ronig von Navarra begwegen mit bem Banne belege, weil er fich weigere, gegen ben gebannten Ludwig die Baffen zu ergreifen, und diefe Bulle werde bemnachft in gang Navarra burch bie Ausrufer und von den Kankeln verfündet werden 1). Sier erscheint alfo wenigstens eine namentliche Aufführung, wenn auch nicht nothwendig in einer abgefonberten Bulle. In einem

dei prosperi successi d'Italia, aveva poco innanzi pubblicata una bolla contro al Re di Francia, nella quale nominandolo non più Cristianissimo, ma Illustrissimo, sottoponeva lui e qualunque aderisse a lui a tutte le pene degli eretici e scismatici, concedendo a ciascuno facultà di occupare lecitamente le sostanze, gli stati e tutte le cose loro. Guicciardini, Istorie d'Italia. Firenze 1818, tom. IV, p. 308 sq.

<sup>1)</sup> Petr. Martyr. Epist. 497 (Logroño, ben 28. Aug.). Ex urbe Roma plumbatae sunt membranae a Pontifice allatae bullae, Regem Navarrae anathematizantes, quod arma sumere contra Regem Gallum, quem pro excommunicato Pontifex promulgabat, recuset. In universis Navarrae finibus publicabuntur per praecones et pulpitarios oratores.

späteren Schreiben ermahnt berfelbe Schriftsteller, baf Johann vom Papfte wirklich bes königlichen Titels beraubt sei und nach beffen Willen fernerhin nur als 30bann von Albret aufgeführt werden folle 1). nun der zwischen Frangofen und Spaniern lange fortgesponnene Streit über bas Dafein ober Richtbafein ber Bannbulle gegen Johann zu lofen? Denn wenn auch Burita, Mariana und Sandoval mit ihren Bullen von 18. Februar und 1. Marg abgefertigt find, fo ift De trus Martyr ein Beuge, bem fich nicht fo leicht wiberforechen läßt. Rein Bullarium, feine Actenfammlung, tein Geschichtschreiber gibt ben Tert ber fraglichen Bulle, bie Driginglien ber Bonnfluche gegen bie Schismatifer im vaticanischen Archive nennen nirgende Johann und Ratharina, und boch fchreibt es gleichzeitig und in nachfter Rabe Betrus Martyr in einem Briefe an einen Freund, ben gu taufchen er feinen Grund hat. Aufschluß finde ich, ber ju genügen scheint. Der Jesuit Alefon gibt benfelben in feiner Geschichte Navarra's 1). Begierig, bas mahre Sachverhältniß zu entbecken, fand er bei einer breimaligen Durchforschung bes Archive von Simancas amar feine befondere Bulle gegen Johann und Ratharina, mol aber eine folche gegen bie Schismatifer überhaupt, in welcher auch die Ramen biefer

<sup>1)</sup> Epist. 498 (Logroño, den 3. Sept.).... Se posthac fidem nostro Regi servaturos polliciti sunt (navarrifche Edelleute), ex quo Rex suus eos deseruit, quem Pontifex Regis titulo privavit, quod sit Regi Gallo amicus. Joannem de Nebrito (Albret) nominandum jubet.

<sup>2)</sup> Alesón, Anuales del Reyno de Navarra, tom. II, pag. 339.

beiben Fürsten vortommen. In Erwägung bes Umftanbes, daß in keinem romischen Eremplare biefe Ramen ftehen, ftellt Alefon die Bermuthung auf, bag diefelben burch Ginverständniß mit den Beamten der papfilichen Datarie in die nach Spanien bestimmte Abschrift eingefcoben worden feien. Bon diefem Eremplare murben bann in Spanien felbst weitere Abschriften genommen und Abbrude gemacht. Leiber gibt auch Alefon feine näheren Mittheilungen über Inhalt und Datum 1). Ift es aber, wie wir aus dem Borhergehenden vermuthen burfen, bie gegen Ludwig und feine - hier nur naber bezeichneten - Anhanger erlaffene Bulle, fo ftammt fie aus bem Junius 1512. Damale nämlich mar bem Papfte endlich die Geduld gegen ben frangofischen Ronia ausgegangen, ber fogar bie vom schismatischen Concil gegen Julius ausgesprochene Suspension anzuerkennen gewagt hatte 2). Erft jest fprach ber Schwerbeleibigte, mas er bis bahin ftets umgangen hatte, vor ben verfammelten Carbinalen ben Bann über Ludwig aus. Diefes in ben Regiftern bes papftlichen Ceremonienmeiftere felbst aufgezeichnete Ereignig 3), beffen auch von

<sup>1)</sup> Eine im vorigen Winter an herrn Gachard zu Bruffel gerichtete Bitte um gefällige Mittheilung, wenn er vielleicht bei seinen Nachforschungen im Archive von Simancas etwas hierher Sehöriges aufgefunden haben sollte, ist bis jest leider ohne Antwort geblieben. — Auch Ravarrete's Documentos ineditos sind mir noch nicht zugänglich gewesen.

<sup>2)</sup> Der Befehl zur Registrirung dieser Suspension ist vom 16. Juni. S. Isambert, Recueil des lois françaises, tom. XI, pag. 631.

<sup>3)</sup> Paris de Grassis bei Raynaldi Annal. eccles. ad ann. 1512, pag. 628.

anderen Zeitgenoffen gedacht wird, kann durch Manfi's 3meifel nicht erschüttert merben, wenn ichon die Urfunben felbst - aus guten Grunden - fich nicht mehr bei ben Acten finden. Erft jest, nach der Berdammung bes Principals, war nun auch eine Berbammung bes Anhangere bentbar, mochte biefelbe vom Papfte felbft ausgesprochen, ober von ber Datarie eingeschmarkt merben; wie benn auch Anton von Rebriga den Bann erft aussprechen läßt, nachbem bem Papfte von Sohanns Beigerung wegen ber brei Festungen berichtet ift '), also erft nach Sontanons Sendung, und folglich noch länger nach bemienigen Beitpunkte, zu welchem Burita, Mariana und Sandoval ihre angeblichen Bullen abgefaßt fein laf-Daß aber Ferdinand um die Zeit, wo er in Navarra eindrang, noch gar fein Anathem, weber ein echtes, noch ein interpolittes, gegen Johann in Sanden hatte, beweift nicht nur, wie oben ermahnt, fein vollkommenes Stillschweigen bavon in bem Erlaffe vom 30. Jul., fondern auch die angeführten Beugniffe ber Beitgenoffen, welche bie Berkundigung beffelben in ben August fegen.

Rehren wir nach biefer Erörterung wieder zum Gange ber Ereigniffe zurud. Navarra war also fast ohne Wieberstand in spanische Gewalt gekommen. Eine alsbald (im Oct. und Nov.) von Johann versuchte Rückeroberung, mittelst französischer Truppen und eines Aufstandes der Navarresen selbst, führte zwar bis zur Berennung von Pamplona, war aber im Ganzen erfolglos. Mit

<sup>1)</sup> De bello Navar. lib. I, cap. 3.

Anfang bes Winters zogen fich die Franzosen zurud 1). und Johann und Ratharina maren und blieben Bertriebene, obgleich fie auch noch weiterhin zuweilen bas Glud ber Baffen versuchten. Nach Julius des Zweiten Tode fohnte fich Ludwig XII mit bem romifchen Stuhle aus. Sein Gefandter gab im papftlichen Borgimmer bie einfache Erklärung zu Protokoll, daß der König niemals bie Absicht gehabt habe, ein Schisma zu machen, bag er bei Rulius II verläumdet und von diefem felbst zu Dagregeln gegen ihn genöthigt worden fei, daß er fich jest von dem pisanischen Concil lossage und das lateranische anertenne 2). Balb barauf feben wir die frangofischen Gefandten ohne Absolution und weitere Ceremonie zum lateranischen Concil zugelaffen 3). In Folge beffen schloß Lubwig auch einen Waffenstillstand mit Spanien, burch welchen er seine navarrischen Bundesgenoffen nicht nur thatfachlich preisgab, fonbern fich auch gefallen ließ, daß Rerbinand in der Bertragsurfunde fich bereits als Ronig von Navarra aufführte 1). Erft Frang I nahm fich der Sache wieder an. Der alte Freundschaftsver-

<sup>1)</sup> Petr. Mart. Epist. 512 (Logroño, 9. Dec.). Ita Navarrae regnum, quod hactenus in Gallorum potestate positum, Hispaniae nasum torquebat, et fremere prae ira faciebat, ad coronam deductum est Hispanam. — Am 23. März 1513 leisteten die Stände dem König Ferdinand als König von Navarra den Hulbigungseid. Die Formel s. bei Aleson, tom. V, pag. 280.

<sup>2)</sup> Am 6. Oct. 1513. Du Mont, tom. IV, pag. 175.

<sup>3)</sup> Am 19. Dec. Galland, Pr. pag. 12.

<sup>4)</sup> Am 16. Rebr. 1514. Du Mont, tom. IV, pag. 180.

trag mit Johann und Katharina ward erneuert 1), und als Franz gleichzeitig auch mit Karl V, als Prinzen von Spanien und herrn ber Rieberlande, fich ju Schus und Trus verbundete, brachte er es bahin, dag biefer einwilligte, Kerdinand gemeinschaftlich aufzufordern, ben Streit megen Navarra binnen Sahresfrift entweber burch gutlichen Bergleich, ober burch Schieberichter zu Enbe zu bringen, widrigenfalls es dem Ronig von Frankreich unbeschadet der Freundschaft freisteben sollte, den Bertriebenen mit ben Waffen zu ihrem Befige gu belfen 2). Bas that der kluge Ferdinand? Er schenkte unverzüglich in feierlicher Berfammlung ber Cortes gu Burgos Ravarra für den Todesfall an seine Tochter Johanna und ihren Sohn Rarl, ebenbenfelben, ber fich foeben verpflichtet hatte, ihn gur ichieberichterlichen Beendigung bes Streites aufzufordern, und verleibte es auf emige Beiten ber Rrone Caftilien ein 3). Als Rechtstitel feiner eignen Erwerbung führte er an, bag Julius II biefes Land feinen ehemaligen Berren megen ber Bulfe, bie fie bem ichismatifchen Lubmig geleiftet, genommen und auf ihn übertragen habe 4). Die Worte bie-

<sup>1)</sup> Am 20. Mår; 1515. Du Mont, tom. IV, part. I, pag. 198. Léonard, tom. II, pag. 114.

<sup>2)</sup> Berträge vom 24. u. 31. März 1515. Du Mont, tom. IV, part. I, pag. 199 u. 203.

<sup>3)</sup> Protofolle vom 11. Juni u. 7. Juli 1515 aus bem Arthive von Simancas, bei Galland, Preuv. pag. 67 sq.

<sup>4) ..</sup> Dixo .... que ya savian como el Papa Julio de buena memoria le proveyò del Reyno de Navarra, por privacion que del dicho Reyno su Santidad hizo a los Reyes Don Juan de Labrit, y Dona Catalina su muger Rey e Reyna

fer Erklärung laffen es abermals unentschieben, ob Kerbinand, wie früher, fein Recht blos aus ber beim Abfchluffe ber beiligen Lique vereinbarten allgemeinen Beftimmung herausbeutete, ober ob ber Papft jemals burch einen befondern Spruch diefer Bestimmung eine Anwendung auf Johann und Katharing verliehen hat. Frang I war bamals mit bem Juge gegen bas verlorene Mailand beschäftigt, bas die glanzende Schlacht von Marignano auch balb unter bie frangofische Botmägigkeit gurudbrachte. Balb ftarb Ferdinand (23. Jan. 1516). In feinem Testamente sprach er nochmals aus: Navarra fei wegen notorischen Schisma's ihm zugefallen; Johanna folle erben, bann Rarl 1). Rarl trat unter Schmieriafeiten mancher Art die Regierung an; Johann von Albret benutte bies, um fich ju einem neuen Buge nach feinem Lande gu ruften. Die Belagerung von St. Jean-Died - de - Port miggludte, ein navarrifches heer ward im Pag von Ronceval durch Fernando v. Vilalva aufgerieben und an den Mavarrefen, die dem alten Ronige= hause Anhanglichkeit bewiesen hatten, burch schreckliche Berftorung Rache genommen 2). Rarl, auf Frankreichs Freundschaft hingewiesen, schloß mit biesem ben Bertrag von Nonon (13. Aug.), in welchem Franz es fich an-

que fueron del dicho Reyno de Navarra, por que siguieron y ayudaran al Rey Luis de Francia, que perseguia la Yglesia con armas y con cisma, para que fuesse de su Alteza el dicho Reyno, y pudiesse disponer del en vida o en muerte a su voluntad.

<sup>1)</sup> Galland, Pr. pag. 69.

<sup>2)</sup> Sandoval, tom. I, fol. 58. Petr. Martyr. Epist. 569, 570. Sm Mars 1516.

gelegen sein ließ, auch Katharina von Navarra zu vertreten; ihr Gemahl Johann war kurz vorher gestorben (17. Jun.). Karl versprach in diesem Bertrage, sobald er in Spanien sein werde, Gesandte Katharina's anzunehmen, die Darlegung ihrer Nechte auf Navarra anzuhören und sie dann nach Gebühr zufrieden zu stellen, widrigenfalls es Franz unbenommen bleiben sollte, ihr die durch einen frühern Vertrag zugesagte Hüsse zu leisten. Für den Fall aber, daß Karl binnen 8 Monaten nicht nach Spanien käme, sollte es den Gesandten steistehen, ihn auch anderwärts auszusuchen 1). Katharina benuste die Gesandtschaft, durch welche sie den Tod ihres Gemahles ansagen ließ, um zugleich die Forderung der

<sup>1) ....</sup> que si-tôt que ledit Roi Catholique sera en ses païs d'Espagne, où il espère aller de bref, s'il platt à la Reine de Navarre et ses enfans, envoier leurs Ambassadeurs et Deputez devers lui, pour lui faire remontrer le droit qu'ils prétendent audit Roiaume de Navarre, et après iceux ouis, et que ledit Roi Catholique aura entendu le droit de ladite Reine et de ses enfans, ledit seigneur Roi Catholique contentera icelle Reine et ses dits enfans, selon la raison, en manière qu'ils se devront raisonnablement contenter, sans toutefois que par ce présent article ledit Roi Tres-Chrétien se départe de l'alliance, promesse et traité qu'il avoit avec ledit feu Roi de Navarre et la Reine, laquelle demeurera en force et vertu, au cas que ladite Reine ne seroit contentée selon la raison comme dit est. Et s'il avenoit que ledit Roi Catholique n'allat esdits païs d'Espagne, dedans huit mois prochainement venans, lesdits Ambassadeurs de ladite dame pourront aller devers ledit seigneur Roi Catholique, là où il sera, lequel leur fera la raison, comme s'il étoit esdits païs d'Espagne. Léonard, tom. II, pag. 148.

Ruckgabe Navarra's zu erneuern und zu begründen. Ihr Rangler Biar hatte beshalb ichon am 25. Auguft eine Mubieng bei Rarl gu Bruffel. Merkwürdiger ale fein veitschichtiger und geschmackloser Vortrag ') ift die von ber Königin ihm mitgegebene Inftruction 2). Durch diefelbe mar er, sobald Karl sich auf einen Ausspruch bes Papftes Julius berufen follte, angewiesen zu erklaren: Ratharina habe diefem Papfte bis an feinen Tod Gehorfam geleiftet, nie einen Bund gum Nachtheil ber Rirche mit Ludwig gemacht, nie bem Concil von Pifa beigestimmt, und konne baber nicht glauben, bag Julius fie für schismatisch und ihres Landes verlustig erklärt habe; follte dies aber bennoch geschehen fein, fo fei es ohne Grund und unverhörter Sache geschehen und folglich nichtig. Ift, mas wir unentschieden laffen muffen, biefe Erklärung vor Rarl wirklich niebergelegt worden, fo war hier die unausweichliche Nothwendigkeit, dieselbe mit der Borlegung ber fraglichen Bulle, wenn überhaupt eine folche da war, zu beantworten; aber die bloße Aufnahme biefer Erklärung in die Instruction spricht ichon bafur, baß eine folche Bulle bis bahin wenigstens nicht producirt und folglich mahrscheinlich nuch gar nicht vorhanden Karls Antwort auf die Werbung mar: er habe Navarra nicht genommen, sondern in der Erbichaft vorgefunden; jur Beit noch nicht hinlanglich über bas Recht, bas ihm zustehen konne, unterrichtet, werbe er die Rechte auf beiben Seiten prufen und bann nach Daggabe bes Bertrags von Ropon verfahren; ungerechtes Gut wolle

<sup>1)</sup> Galland, Pr. pag. 115.

<sup>2)</sup> Chend. pag. 113.

er nicht, die Königin moge aber für jest Gebulb haben 1). Die von Karl felbft ausgesprochene Ungewißheit über die eigene Berechtigung hielt ihn indeffen nicht ab, ben Ditel von Navarra ununterbrochen fortzuführen; mit ihm erscheint er in bem Bunbesvertrage, ben er gleich im nachften Monat mit bem Papfte, bem Raifer und Beinrich VIII schloß?). Mittlerweile zeigte Karl fich geneigt, bie einst besprochene Beirath feiner Schwester Ifabella mit dem Prinzen von Biana wieder zur Berhandlung tommen zu laffen, und machte Soffnung, zu Gunften biefer Beirath Navarra herauszugeben; doch Ratharina erflärte, auf diefe Beirath gehe fie mit Bergnugen ein, vorausgefest, daß Navarra nicht mit Rudficht auf biefelbe, fondern vermöge ihres eigenen guten Rechts unbedingt (purement et simplement) zuruckgegeben und für alle feit der ungerechten Befignahme burd Rerbinand bezogenen Ginkunfte Erfas geleiftet murbe 3). Rarl, damals zu Arras, gab eine ausweichenbe, auf feine bevorftebende Abreife nach Spanien vertagende Antwort. Hierüber ftarb Ratharina (12, Febr. 1517). Et folgte ihr als Erbe ihres Ronigstitels und der Unsprüche auf das geraubte Land ihr vierzehnjähriger Sohn Beinrich II. Im Berbste des Jahres langte Karl endlich in Spanien an. Sier erreichte ihn balb bie Nachricht, baf Germaine, feine Stiefgrofmutter, burch einen Spruch bes parifer Parlaments mit ihrer Rlage auf die Lehnslande Koir, Bigorre, Neboufan, Turfan und Gavardan

<sup>1)</sup> Am 19. Sept. Galland, Pr. pag. 123.

<sup>2)</sup> Du Mont, tom. IV, part. I, pag. 240.

<sup>3)</sup> Instruction vom 29. Jan. 1517. Galland, Pr. pag. 124.

abgewiesen sei '). Diefer Spruch marb rechtsträftig. Etwas später erschien ber frangosische Gefandte be la Roche und begehrte bas Land Navarra für Katharina's Erben Beinrich 2). Die Stände von Caftilien traten balb barauf jusammen; sie richteten an Rarl die Bitte, das militairisch wichtige, durch bas Schisma erworbene und von Ferdinand der Krone Caftilien einverleibte Land nicht wieber herauszugeben, und Rarl antwortete ihnen, sein Bille fei, baffelbe auf immer zu behalten; er fügte hinzu, fein Recht sei so offentundig, daß ihn darin wol Diemand ftoren werde 3). Als nun die Gesandten Beinrichs II Rarl zu Aranda antraten, wurden fie auf eine Conferenz verwiesen, in welcher er bemnachft mit Frang I über diefen Gegenstand verhandeln werbe. Gleichzeitia nahm er bie Diene an, ale fei er bie navarrische Angelegenheit durch eine Beirath auszugleichen bereit 1). Die verheißene Conferenz versammelte fich im Mai bes fol= genden Sahres zu Montpellier, mo die beiden Monarchen am Vorabend ihrer großen Entzweiung um der Raifer-Frone willen nochmals eine Berftanbigung über Danches, mas bereits Entfremdung herbeigeführt hatte, verfuchten, ober menigstens zu versuchen schienen. hatte als Sauptpersonen seinen ehemaligen Erzieher Chiepres und feinen Groffangler, Frang feinen Dberhofmeifter Boiffy gefendet. Die Angelegenheit Navarra's wurde

<sup>1)</sup> Das Urtheil vom 7. Oct. 1517 f. b. Galland, Pr. XXXI. Bal. Hist. de Languedoc, tom. V, pag. 113 sq.

<sup>2)</sup> Dec. 1517. Petr. Martyr. Epist. 605.

<sup>3)</sup> Galland pag. 72.

<sup>4)</sup> Le Glay, Négotiations, tom. II, pag. 141. Gefandt-schaftsbericht vom 7. Juni 1518.

von Frankreich recht gefliffentlich in den Vorbergrund ber Berhandlungen gestellt. Gesandte Seinrichs von Albret maren anwesend und erörterten die Rechte ihres Berrn mit hinweisung auf die ununterbrochen bis auf ihn herabgehende Bererbung. Die frangofifche Regierung ichlug jur Ausgleichung ein Chebundnig zwischen bem jungen Beinrich und Rarls Schweffer Ratharina vor, welchen bann Navarra als Beirathsgut gegeben werden follte; für den Fall aber, daß diefer Borfchlag verworfen murbe, begehrte fie bie Ruckgabe bes Landes an Beinrich, ber fich nur zu verpflichten hatte, bei Strafe der Confiscation ben Frangofen feinerlei Beiftand aeaen Spanien zu feiften. Die spanische Gefanbtichaft erwiderte: Das Saus Albret fei niemals bem Artifel von Ronon nachgekommen, nach welchem es vor Allem erft fein behauptetes Recht zu ermeifen hatte; Rarl besige Navarra durch Erbichaft von feinem Großvater, diefer habe es von feiner Bemahlin Germaine, der Erbin bes rechtmäßigen Erben Gafton von Foir, durch Abtretung erworben; es gebe aber auch noch einen andern Rechtsgrund, ben man nicht naher bezeichnete; Rarl habe fich burch Befragung einheimischer und auswärtiger Rechtsgelehrten von ber Rechtmäßigkeit feines Befiges überzeugt und werbe ihn nicht herausgeben; dabei fei er jedoch bereit, bem Pratendenten aus gutem Bergen einige Renten ober baares Gelb au bewilligen 1). Bu weiteren Erklärungen

<sup>1) ....</sup> fut aussi clerement demonstré le droit que ledit seigneur roy catholicque avoit audit royaume de Navarre, tant à tiltre de succession du feu roy d'Arragon, son grand-

fam es nicht; benn Boiffn's ploglicher Tob mard Beranlaffung ober Bormand, bag bie Confereng, ohne irgend etwas zu Ende gebracht zu haben, auseinander ging. In biefen Berhandlungen ift nur Gins auffallend, bag es nämlich jest auf einmal nicht mehr bas Schisma, fonbern bas Erbrecht ber jungern Linie ber Foir und eine Schenkung Germaine's ift, worauf man fich beruft; ja, die ausbrudliche Ermahnung bes Schisma's, wenn auch in jener mpfteriofen Sindeutung auf einen weitern, nicht naher zu bezeichnenden Grund eine Unfpielung darauf liegen mag, murbe fogar abfichtlich Den Beweis hierfür liefert ein fpateres umgangen. Actenftuck. In den Friedensverhandlungen von Cercamp, im Jahre 1558, wo Frankreich unter Anderm auch wieber bie Berausgabe von Ravarra forderte, erflarte Roiffn, ber navarrische Abgefandte, daß zu Montpellier allerbings einer ber fpanischen Deputirten ein Wort von bem Schisma und der angeblichen Absehung durch den Papft

père, et du droit allegué par partie, que le mort saîsist le vif, comme par transport à lui fait par la royne Germaine, succedé à son frère Gaston de Foix, auquel le feu roy avoit fait toute assistence à lui possible pour le maintenir et garder en son droit dudit royaume; allegant encoir ung autre droit sans le declarer, et concluant finablement que le roy avoit fait consulter et examiner son droit, non-seulement par gens docts et lettrez de ses royaumes, pays et seigneuries, mais par estranguiers, et le trouvoit si cler et bien fondé que, selon Dieu, raison, et sans charge et scrupule de conscience, il le povoit et devoit retenir, et n'entendoit s'en departir. Le Glay, Negociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente premières années du XVI<sup>me</sup> siècle. Par. 1845, tom. II, p. 450-ff.

habe fallen laffen, baf ihm aber alsbald von dem Großtangler ber Dund geschloffen worben fei, weil man feine Bollmacht habe, biefen Punkt mit in die Berhandlung au gieben 1). Woher tam es nun, daß der Rechtstitel, der bisher einzig und allein angerufen, von Kanzeln und an Strafeneden verfundigt mar, in berjenigen Berhandlung, wo Spanien zum erften Dale nach ber Invafion ben Beraubten felbst gegenüber auf eine Rechtfertigung einging, aufgegeben und mit einem andern vertaufcht mard? Dhne 3meifel, weil Spanien keine bie Prufung bestehende Urfunde gegen Johann und Ratharina felbst vorzuzeigen hatte, bie Berufung auf bie in furchtbarer Allgemeinheit gehaltene Capitulation ber heiligen Ligue aber, nach welcher Frankreich und Desterreich noch weit mehr, ale Ravarra, bem etwaigen Eroberer verfallen gewefen maren, nur ju ben unangenehmften Erörterungen geführt hatte. Und ftrenge genommen befugte jene Capitulation an fich auch nur zum Behalten besjenigen, mas in die thatfächliche Gewalt des Eroberers fame, mochte es eine einzelne Stadt, ober ein ganges Land fein, - und es war baburch bem früheren Befiger feine fürstliche Eigenschaft nicht abgesprochen, fo lange nicht ber Papft, ber gegen feine Bundesgenoffen übernommenen Berpflichtung zufolge, die geiftlichen Baffen gegen ben bem Bunbeszwecke Binberlichen gebraucht, b. h. ihn gebannt und abgefest hatte. Bar nun Julius biefer Berpflichtung nicht nachgekommen, - benn ob unter ben im Allgemeinen mitverdammten Unbangern gudwigs auch beffen politische Bundesgenoffen begrif-

<sup>1)</sup> Du Mont, tom. V, p. 26.

fen waren, barüber ließ fich boch noch ftreiten, - fo war hier nicht mehr zu helfen: Spanien hatte zwar mit papftlicher Befugnif Navarra inne, aber den Albrets verbot feine papftliche Berfügung, Konige bes Landes gu heißen, bas fie nicht mehr hatten. Julius, an ben man sich hatte halten konnen, mar tobt, Leo X hatte fich mit Ludwig XII, ohne bem gegen biefen gefchleuberten Bann die geringfte Folge ju geben, d. h. ohne irgend eine Körmlichkeit ber Absolution, ausgeföhnt und fühlte sich barum besto weniger zu ber Ungerechtigkeit berufen, gegen bas unschuldige Navarra einen Spruch nachzuholen, ben nicht einmal fein Borganger hatte thun wollen. Bas blieb übrig, um die Reclamationen ber Albrets auf immer hinzuhalten, als bie Aufnahme der Pratensionen der jungeren Foir, fo unbegrundet diefe an fich maren und fo fehr ihr Aufgreifen insbesondere Kerdinands früheren Handlungen widersprach? Nach Lanbesherkommen und besonderen Berträgen hatten biefe Foir burchaus fein Recht, fie maren überdies um bes Friebens willen burch einen Bergleich abgefunden. Ferdinand hatte Ratharina und ihren Gemahl wiederholt und bunbig anerkannt und gegen die jungeren Foir fogar unterftust; bei ber Einverleibung Navarra's in ben Berband von Caftilien mar nur bas Schisma, nicht ein Erbrecht Germaine's und eine von dieser an Kerdinand geschehene Abtretung als Grund ber Erwerbung amtlich aufgeführt, - und jest wird diefes alles über ben Saufen geworfen. Man fieht, Navarra follte eben behalten merden, gleichviel mit welchem Rechte oder Unrechte. Es mochte fich fragen, ob die frangofische Politit in ihren Devolutionen, Reunionen und dem Kriege gegen Maria

Theresia tros ber beschworenen pragmatischen Sanction jemals persider gehandelt, als die spanische in dieser Erwerbung und Behauptung Navarra's.

Seit ber Confereng von Montpellier erscheint in allen Rriegen und Friedensverhandlungen zwischen Frankreid und Spanien Navarra als unerledigter Streitpunft. War es ja boch Navarra, an welchem ber erfte ber viet großen Rriege Frangens fich entzunbete, als fein Saf gegen ben in ber Raifermahl gludlicheren Gegner fich in Thaten entladen wollte. Frangösische Truppen unter Leivarre, aus dem Saufe Foir - Lautrec, nahmen ploglich bie Sauptstadt Pamplona und brachten fie nebst dem gangen gande auf furge Beit in ben Befit bes jungen Ronigs Beinrich II; bie Frangofen brangen felbft in Caftillen ein, aber bie ungludliche Schlacht von Esquiros (30. Runi 1521) führte bie fvanische Berrichaft wieber jurud. Frang behauptete durch diefen Angriff den Bertrag von Nonon nicht verlett zu haben, ber ihm, wenn ben Albrets in bestimmter Frift ihr Recht nicht murbe, biefen zu helfen erlaubte. Auf ber andern Seite erflärte Rarl diefen Bertrag allerdings für verlett, und ber Borwurf der Berletung mard in diefem Puntte, sowie in etlichen andern, bald vielfach bin = und zuruckgegeben. England, jur Bermittelung angerufen, verfammelte Abgeordnete beider Theile zu Calais. Die Conferenz begann im September und bauerte mit Unterbrechungen bis in den November. Bon frangofischer Seite führte ber Kangler Du Prat bas Wort, von spanischer der Großfangler Mercurin von Cattinara; Bolfen prafibirte. Auf Du Prat's Beschwerbe, daß Navarra, und zwar ohne Darlegung von Grunden, noch immer nicht gurud-

gegeben fei, antwortete Gattingra, der Ronig von Ravarra habe ja niemals eine folche Darlegung begehrt. Bald eröffnete Bolfen ben Frangofen, Spanien werbe fich niemals gur Rudigabe verfteben, ertlare fich aber au einer Abfindung bereit. Frang jedoch ftellte als Bebingung eines Baffenftillftanbe bie Ruderftattung in Sahresfrift, oder eine vollständige Befriedigung ber Albrets nach Maggabe bes Bertrags von Nonon. Es verfteht fich, daß Mavarra nicht ber einzige Puntt ber Berhandlung war, obaleich er der einzige ist, von dem wir hier au reden haben. Bald rieth Bolfen ben frangofischen Gefandten wiederum fehr zur Ausgleichung. Unter feinen Grunden führte er auch auf: Frang werde doch nicht um eines jungen Prinzen willen die ganze Christenheit in Bemegung bringen wollen, man tonne ja bem Pratenbenten in der Folge eine anständige Abfindung (honnete recompense) geben 1). Es zeigte fich überall, bag Bolfen mehr zu Spanien hinüberneigte; die frangofischen Gefandten verließen am 22. November unverrichteter Sache Calais; ber Krieg nahm feinen Fortgang.

Balb nach ber Conferenz ward von spanischer Seite eine Schrift verbreitet, die in der Form des Dialogs dasjenige gibt, was zu Calais verhandelt worden sein sollte 2). Sie erschien fast gleichzeitig lateinisch und in

I) Relation de ce qui se passa en la Conférence de Calais etc. composée par le secrétaire du Chancelier Du Prat, bei Le Glay, tom. II, p. 529 ff.

<sup>2)</sup> Les communications tenues en l'assemblée de Calaix en l'an mil cinq cens XXI, abgebruckt bei Weiss, Papiers d'état de Granvelle, tom. I, pag. 128—241. Das Bruchsstuck hiervon, welches Galland auf sechs Seiten in dem ersten hist. Laschenbuch. Neue & X.

einer frangofischen, ber Erzberzogin Margarethe gewibmeten Ueberfegung und follte, wie ber Ueberfeger bemerft, nach ben unmittelbarften Mittheilungen Gattinara's gufammengestellt fein. Bas Ravarra betrifft, fo zeigt fich bier bie merkwürdige Erscheinung, daß jest weber mehr bas Schisma, noch Germaine's angebliche Schenfung, fondern abermals etwas gang Neues als Ermerbstitel aufgeführt wird. Es wird nämlich behauptet, bag Rerbinand bem Ratholischen felbft Ravarra als Erbichaft angefallen fei, und zwar von feinem Bater Johann von Aragon; biefem aber habe feine Tochter, die jungere Blanca, bas Land als ihr mutterliches Erbe, mit Uebergehung ihrer leiblichen Schmeffer Eleonore und beren Nachkommenschaft, erb - und eigenthumlich abgetreten gehabt, fo baf es nur ber Ungunft ber außeren Berhaltniffe beigumeffen fei, bag nach 30hanne Tod ber thatfachliche Befit nicht fogleich an ben berechtigten Ferdinand, sondern an die unberechtigte Gleonore und beren Erben gefommen. Diefen burch nichts erwiesenen, vielmehr burch Ferdinands eigne und wiederholte Anerkennungen ganglich miderlegten Aufstellungen werden bann eventuell noch andre angefügt, um die Befinahme und Behauptung bes Landes als rechtmäßig ju erweisen. Unter biefen erscheint benn auch wieder Germaine's Schenfung, die doch nur unter ber Borausfegung

Buche feiner Mémoires mittheilt, entspricht ber Stelle bei Beiß S. 196—204, stimmt aber nicht überall in ben Worten und ber Orthographie genau mit berselben überein. — Die lateinische Uebersetzung besorgte, nach einer von Granvelle's hand beigeschriebenen Bemerkung, Claude de Chassey, mattre aux requêtes ordinaires de l'empereur.

der in jener erften Deduction abgeleugneten Erbberechtigung Eleonorens bestehen fann. Es wird nachauweisen versucht, bag, wenn auch Eleonore rechtmäßige Ronigin gemefen mare, boch nicht Frang Phobus, und wenn auch Frang Phobus, boch nach biefem nicht feine Schwester Ratharina, sondern die Foir aus jungerer Linie, Johann, Gafton und Germaine hatten folgen follen. Es wird weiter eventuell behauptet, daß felbft fur ben Rall von Ratharina's Legitimität bas Land in Rolae einer Conventionalstrafe mit Recht in spanische Gewalt gefommen, weil fie frangofische Truppen eingelaffen habe, für welchen Fall fie vertragemäßig alles Rechts auf Maparra verluftig gemefen. Auch bafür nicht ber minbeste Rachmeis. Bum Schluffe mirb noch als binaufommenb und ftugend bas notorische Schisma aufgeführt. Johann und Ratharina follen nach feierlichem Proceffe als Schismatifer - jest ichon nicht mehr ale Begunftiger eines Schismatifers - abgefest, Ferdinand burch besonders hierzu abgeordnete apostolische Bollziehungs = Commissaire in ben Befit Navarra's eingewiesen worben fein. Unter Diefer apostolischen Commission muß sich wol der Bischof Bernardo de Mefa verbergen, der ale papftlicher Legat bei Rerdinand mar, und bem biefer zu Logrono die Bulle gegen Ludwig XII und beffen Anhanger zusandte, bamit er auch die Regenten von Navarra auf der Kanzel zu Regern ftempeln mochte! - Sollte wirklich Gattinara in ber Conferent ein Gemisch fo gewagter und unter einander felbit zum Theil fo fehr widerftreitender Behauptungen vorgebracht, und follte Du Prat biefelben fo schwach widerlegt haben, wie jene dialogifirte Darstellung bies vorführt? Raum glaublich. Die aanze

Schrift erscheint ihrer Bestimmung und Fassung nach nicht als ein treuer Bericht bes Berhandelten, sondern nur darauf berechnet, in dem Publicum, dem die Bielbeit der Gründe die Gültigkeit erset, die Stimmung zu erregen, als habe Gattinara's Argumentation einen diplomatischen Sieg über den französischen Kanzler davongetragen. Die Uebersehung spricht es selbst aus, daß sie für des Kaisers getreue Unterthanen bestimmt sei. In Frankreich scheint sie geringe Verbreitung und Beachtung gefunden zu haben; in den folgenden Verhandlungen bezieht man sich nirgends auf sie, und ersi in dem Jahre des westphälischen Friedens fand sie in Galland einen Widerleger.

Während des ersten Kriegs zwischen Karl V und Frankreich erneuerte Heinrich II, nachdem er selbst die Regierung übernommen, den alten Bund mit Franz ); er kämpfte für ihn bei Pavia mit, ward verwundet und gefangen. Jest glaubte der Kaiser, ihm als Preis seiner Freilassung die Berzichtung auf Navarra abnöthigen zu können, obgleich man ihm sagte, daß dieselbe unter diesen Umständen von keiner rechtlichen Bedeutung und der Austausch gegen den gesangenen Prinzen von Dranien besser sein: Heinrich brachte seine Feinde um Beides, wie um die an Pescara versprochene Ranzion, indem er durch die List und ausopfernde Treue eines seiner Pagen aus der langen Haft entkam<sup>2</sup>). Sest suchte man

<sup>1)</sup> S. die Bertragsurkunde vom 27. Sept. 1523 bei Leonard, tom. II, pag. 189.

<sup>2)</sup> Bahrscheinlich im December 1525. Le Glay, tom. II, pag. 635 ff.

sich an ben gefangenen Franz zu halten. Der mabriber Bertrag, ber ihm feine Freiheit wiebergab, legte ihm neben Anderem, mas barter mar, auch die Berpflichtung auf, Beinrich von Albret zu bewegen, daß er Titel und Ramen von Ravarra, sowie alle Ansprüche auf biefes Königreich für fich und feine Erben für immer aufgebe und hieruber eine formliche, von Schweftern und Brübern genehmigte Bergichtleiftung ausstelle, im Falle aber, baf Beinrich hierzu nicht zu bringen mare, bemfelben weber unmittelbar, noch mittelbar irgend eine Bulfe zu leiften 1). Rach ber Ruckfehr aus ber mabriber Gefangenschaft vermählte Frang bem Ronig Beinrich feine geliebte Schwester Margarethe und verhieß fur bie Rudgabe Navarra's aus allen Rraften zu arbeiten; in ben biplomatischen Verhandlungen zu Palencia (Sept. 1527) wünschte er auch von bemjenigen Artifel bes mabriber Bertrags, ber ihn verpflichtete, Beinrich jum Bergichte zu bewegen, entbunden zu fein, verstand fich jedoch balb wieber zur Belaffung biefes Artifels 2), und auch im Rrieben von Cambran ließ er feinen Schmager, wie alle feine Bunbesgenoffen, unvertreten. Rur in bem fleinen Diebernavarra borte, ber Lage megen, um biefe Beit bie spanische Herrschaft von felbst auf 3). Auch der Bertrag von Niza und der Friede von Crepy brachten bas Ber-

<sup>1)</sup> Urk. vom 14. Jan. 1526 bei Léonard, tom. II, p. 220.

<sup>2)</sup> Léonard, tom. II, pag. 303.

<sup>3)</sup> Karl gab 1527 und bann nochmals 1530 wegen ber Schwierigkeit ber Behauptung ben Besitz bieses Landstrichs auf, nachdem er in dem lettgenannten Jahre St. Jean-Pied-de-Port geschleift hatte; die Einwohner sollten frei sein und für immer die Rechte der übrigen Ravarresen genießen. Einige

lorene nicht wieber. Bu Rigga, wo auch Margarethe erichien, deutete amar Rarl V'auf eine fünftige Bermablung feines Pringen Philipp mit Margarethens neunjahriger Tochter Johanna hin 1), und etwas foater gab er auch wirklich feinem Gefanbten zu Paris Auftrag, um Johanna's Sand zu werben, um baburch mehr aus Freundschaft für Frang, wie er fagte, als weil er irgendwie im Unrecht ju fein glaube, bie Streitigkeiten wegen Ravarra's abzuthun 2). Aber in Frankreich wollte man biefe Berbindung nicht; Johanna ward in aller Gile mit bem Bergog von Cleve vermählt, eine Che, gegen welche bie Reuvermahlte felbft alebald fraftigft proteftirte und bie barum auch fehr balb wieber getrennt murbe. Der Friebe von Crepy verbot Frang, fich in ben navarrischen Streit anders als zur friedlichen Beilegung (pacification amiable) einzumischen, im Ralle eines Rrieges durfte er Beinrich teine Bulfe leiften 3). Go ichidte benn auch im folgenben Jahre Frang einen Beauftragten beshalb an Rarl nach Deutschland; auf seine Auseinandersetungen gab ber Raiser ben Bescheid, die Sache fei ihm nicht mehr gegenwartig, man moge fich wieder an ihn wenden, menn er in Spanien mare und mit feinen Rathen fich benehmen

Zeit regierte sich Riebernavarra als Republik, bis Prinz Heinrich von Bearn es mit Gewalt nahm. 1583 wollten die Cortes von Tubela den Niedernavarresen ihre Rechte als Inlander (auf Aemterbekleidung 2c.) absprechen, aber Philipp II bestätigte das deshalb aufgestellte Geset nicht. Aleson, tom. V, p. 425.

<sup>1)</sup> Favyn, p. 760.

<sup>2)</sup> Weiss, Papiers d'état, tom. II, pag. 569.

<sup>3)</sup> Léonard, tom. II, pag. 446.

könne 1). Aber Rarl mar nicht ohne Sorge; er hatte ben Streit gerne erlebigt gefeben, ohne etwas einzubugen. In dem mertwürdigen politischen Testament, bas er zu Unfang 1548 in Augsburg, von Todesgebanken erfüllt, für feinen Sohn Philipp auffeste, rieth er biefem, für ben Kall, daß er eine frangofische Pringeffin nicht haben könnte, gur Bermahlung mit Johanna d'Albret, vor= ausgefest, daß biefelbe zuvor allen Unfpruchen auf Navarra zu entfagen fich verfteben wurbe2). Doch bas Schickfal ober Krankreichs Abneigung wollte biefes Auskunftsmittel nicht. Johanna mard im Berbfte beffelben Sahres mit Anton von Bourbon, Bergog von Bendome, vermählt 3). Mit feinem Eintritt in bas Saus ber Albrets beginnt ber Argwohn und Saf ber Spanier gegen die Bourbons, aus beren Stamm ihnen noch vor wenigen Jahren der vertriebene Connetable Rarl bie besten Dienste geleistet hatte. Als Anton im Berbft bes nächsten Sahres rafth von ber Armee bes Konigs abreiste, mar Furcht in Spanien, daß ein Ueberfall Pamplona's im Berte fei 4). Balb ftarb Margarethe (im Dec. 1549). Noch machte Rarl ben Berfuch, ben

<sup>1)</sup> Rémontrances etc. bci Du Mont, tom. V, part. I, pag. 25.

<sup>2)</sup> Weiss, Papiers d'état, tom. III, pag. 312. Das Lob Sobanna's spricht et in ben Worten aus: Se entiende que la dicha princessa es de buena disposicion, virtuosa y bien criada.

<sup>3)</sup> Heirathscontract vom 20. Det. 1548 mit ber Bestätigung bes französischen hofes b. Du Mont, tom. IV, part. II, pag. 343.

<sup>4)</sup> Weiss, Pap. d'état, tom. III, pag. 396.

Bitmer Beinrich burch eine angebotene Beirath mit feiner Schwefter an fich ju tetten, und als biefes fehlfchlug, versammelte er bie Stanbe von Navarra und lief feinen Sohn Philipp bereits im Boraus als König anerkennen 1). Balb gerieth Karl in einen neuen Krieg mit Frankreich und follte auch jest wieder jenfeits ber Pyrenaen angegriffen werben. Beinrich von Albret ftarb im Dai 1555, im Begriffe mit frangofischen Truppen in Ravarra einaufallen "). 3mei Tage vor feinem Tobe hatten, unter Englands Bermittelung, Friedensverhandlungen in bem Dorfe Marca bei Calgis begonnen, worin beibe Theile einander fo ftarte Forderungen ftellten, daß man balb obne Erfola fich trennte; von französischer Seite war auch bie Berftellung ber Albrets in Navarra verlangt worben, mas die Schwierigkeiten wesentlich baufte 3). Rach Beinrichs Tode nahmen feine Tochter Johanna und ihr Gemahl Anton von Bourbon den königlichen Titel von Navarra an; ja, Philipp konnte nicht verhindern, daß unter biefem Titel Anton als Bunbesgenoffe Frankreichs in dem Baffenstillstande aufgeführt murde, ben der lebensmube Raifer Rarl bei feinem Abichiede vom öffentlichen Leben mit den Frangofen ju Baucelles ju Stande brachte (15. Febr. 1556) 4). Dafür mußte aber auch wiederum

<sup>1)</sup> Galland, pag. 80, ohne Nachweis.

<sup>2)</sup> Vauvilliers, Hist. de Jeanne d'Albret, tom. 1, p. 64.

<sup>3)</sup> Weiss, Pap. d'état, tom. IV, pag. 442, 444.

<sup>4)</sup> Du Mont tom. IV, part. 3, pag. 83. Galland fest ben Baffenstillstand von Baucelles ins 3. 1555 und bezieht die Anertennung also auf Heinrich von Albret. — Der spanische Gesandte protestirte übrigens am Tage selbst gegen den aufgeführten Titel, sofern nicht Philipp einwilligen wurde. Gesandtsichaftsbericht an Philipp vom 5. Febr. Weiss, tom. IV, p. 543.

ber französische König sich gefallen laffen, bag Philipp in einer balb barauf ihm überreichten Urfunde, bie biefen Baffenftillstand betrifft, sich nicht nur ebenfalls Konig von Navarra, fonbern fogar - als Gemahl Maria's von England — auch König von Frankreich nannte 1). Den auf fünf Jahre geschloffenen Baffenftillstand brach Frankreich nach taum funfmonatlicher Dauer; es verlor bie Schlacht von St. Quentin, fiegte bann ju Calais und Thionville und erlitt eine neue Nieberlage bei Gravelinaen. Beide Theile munichten ben Frieden; Abgeord. nete verhandelten barüber in der Abtei Cercamp bei Cambran (Oct. und Nov. 1558). Hier ward auch Navarra für Johanna gurudverlangt, vielleicht weniger um wirtlich durchzudringen, als um ben Forberungen, die Spanien für feine Bunbesgenoffen machte, ein Gegengewicht au geben. Doch mar bie Sprache bes frangofischen Bevollmächtigten Roiffn fehr entschieden. Er feste ausführlich Johanna's gutes Recht auseinander, wies Germaine's Anspruche als nichtig nach, - ben einzigen Rechtstitel, ben Spanien bis babin Frankreich gegenüber officiell geltend gemacht hatte, - und ichlof bamit, bag er Rerbinande That fur eine gewaltfame Beraubung

<sup>1)</sup> Du Mont, tom. IV, part. 3, pag. 84. Mit Unrecht aber macht Du Mont, ber biese Urkunde unrichtig ins Jahr 1555 sest, die Bemerkung, daß Phillipp damals auch noch nicht einmal König von Spanien, wie er sich bort nennt, gewesen sei. Du Mont's Irrthumer kommen daher, daß er die französische Chronologie jener Zeit, nach welcher das Jahr auf Oftern ansing, nicht beachtet hat, und so konnte es kommen, daß er durch seine vermeintlichen Correcturen sogar Fehler in etliche Urkunden gebracht hat.

und ungerechte Befigergreifung erflarte 1). Es warb von ben spanischen Gesandten geantwortet: sie seien auf biefe langft für abgethan gehaltene Sache nicht geruftet; bie Papiere lägen in den spanischen Archiven, ihr herr wolle nichts Ungerechtes, man werbe bei ihm anfragen 2). Der frangofische Dof hatte wol keine Ahnung bavon, bak gleichzeitig ganz in der Rähe von Cercamp Anton burch ben abenteuernden Baron Bollmeiler in verratherischen Unterhandlungen mit Granvelle fand, in welchen er, wenn ihm Mailand und ber Titel eines Konigs ber Lombarbei zugefichert wurden, bem König von Spanien zu bienen und nicht nur auf gang Ravarra zu verzichten, fondern auch Guvenne in fpanische Sande gu liefern versprach. Granvelle mißtraute jeboch und ließ fich wenig ein 3). Balb zerschlugen sich bie Friedensverhandlungen zwischen Spanien und Frankreich ganglich, und als man fie nach einiger Beit zu Cateau . Cambrefis wieder aufnahm, malteten andere Berhaltniffe vor. Ungebulbig ließ Anton ein Beer in bas spanische Biscana einrucken; ber Bug verungludte burch Regenguffe und Ueberfchwemmungen. Ein neues Beer murbe gefammelt, aber Beinrich II schrieb, man moge die begonnenen Friedensverhandlungen nicht ftoren, überdies miffe Philipp um Alles, mas Anton thue. Es fand fich, daß Antons erfter Rammerbiener Berrath getrieben hatte. Derfelbe mard ju Pau gehangt, aber ber Bug war barum nicht minber

<sup>1)</sup> Remontrances faites en l'Abbaïe de Cercamp, le 9. Nov. 1558 etc. bti Du Mont, tom. V, part. I, pag. 23 ff.

<sup>2)</sup> Galland, Pr. pag. 79.

<sup>3)</sup> Weiss, Pap. d'état, tom. V, pag. 332 ff. Bericht Granvelle's an Philipp vom 29. Oct. 1558.

erfolglos. Der französische Wis nannte bieses Unternehmen "la guerre mouillée ". Mittlerweile kam der Friede von Cateau-Cambresis zum Abschluffe (3. Apr. 1559). Weber der Haupt-, noch der Nebenvertrag desselben, so viele kleine und große Fürsten Europa's beibe auch in den Frieden mit einschlossen, that von Navarra irgend eine Erwähnung.

Und boch mar die schleunige Erledigung der navarrischen Rechtsfrage für Philipp längst dur Sache bes Gemissens und der Pietät erhoben worden.

Gewiffen und Politit in feltfamem Rampfe hatten ben mit Tobesgebanken erfüllten Karl V zu einer merkmurbigen Berfügung über Navarra gebracht. In bas Teftament, bas er am 6. Jun. 1554 ju Bruffel errichtete, legte er ein lofes, mit feinem Ramen unterzeichnetes Blatt ein und verfügte in bem Testamente felbit, baß biefes Blatt als erganzenber Theil feines lesten Billens gelten folle. Auf bemfelben verordnete er: Dbgleich fein Grofvater bei feiner überall bemährten Gemiffenhaftigfeit Navarra ohne allen Zweifel nur in gerechter Beife erworben und er felbit baffelbe bisher in autem Glauben befeffen habe, fo wolle er jur größeren Sicherheit feines Gewiffens bennoch, daß Pring Philipp, fein Nachfolger, grundlich prufen laffe, ob Bernunft und Recht gur Rudgabe ober zu irgend einer Entschäbigung verpflichte. "Bas bann, - fo schlieft bie Berfügung, - auf biefe Beife ermittelt, beschloffen und zu Recht erklärt wird, bas foll in Erfüllung geben, auf bag meine Seele und mein Gemiffen entlaftet werde" 1).

<sup>1)</sup> Galland, pag. 106, 109.

Philipp II hat 42 Jahre regiert, die Auflage des Baters hat er nie erfüllt, sondern am Besige Navarra's mit aller Macht der Gewalt und Intrigue festgehalten. Unter ihm tritt die navarrische Frage erst recht folgenschwer in die Geschichte Frankreichs und Europa's ein. Die Stellung der politischen und religiösen Parteien in Frankreich unter Franz II und Karl IX, die Hugenottenkriege, die Berwickelungen der Ligue drehen sich großentheils um die unbefriedigten Ansprüche der Bourdonen auf das stets gesorderte und nie zurückgegebene Land. Bir werden diese Berhältnisse anderswo behandeln '). Für jest nur noch wenige Worte zum Schlusse.

Als Philipp II das Ende feiner Tage nahe fühlte, machte auch er sein Testament und gab den umerfüllten Auftrag der Rechtsprüfung feierlich weiter an seinem Sohn Philipp III. Er entschuldigte sich damit, daß er in seinem vielbewegten, in Kriegen und Reisen ausgegangenen Leben die Muße für die Bollstreckung des väterlichen letzen Willens nicht gefunden, wies auf has Slück hin, das für Navarra daraus erwachsen sein, nicht mehr unter kegerischen, dem apostolischen Stuhle ungehorsamen Regenten zu siehen; und wiewol auch er von Entlastung des Gewissens sprach, so deutete er doch sehr merklich an, daß er von den einst niederzusegenden Prüfern weit mehr eine geschickte Rechtsertigung des Geschehenen, als eine gründliche Prüfung der Rechtsfrage erwartete<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> In einer Geschichte ber hugenotten, mit welcher ber Berf. gegenwartig beschäftigt ift.

<sup>2)</sup> Galland, pag. 106 ff., mo bas Teftament abgebruckt ift.

Es ift uns nicht befannt, ob vielleicht auch Philipp III ben Auftrag burch Testament wiederum weiter gegeben hat; bekannt ift aber, bag Ravarra bei Spanien blieb. Dies dauerte fogar unter Ludwig XIV fort. Der erobernde Monarch rupfte die fpanischen Sabsburger an ben Oftpyrenaen und in den Riederlanden; bas Land aber, beffen Bappen er neben bem frangofischen führte, blieb spanisch, obgleich bereits im Jahre des meftphälischen Friedens ein Foliant voll Ausführungen und Documente, von August Galland zusammengestellt, erschienen war, um bem König zugleich mit der Aufforberung zur Biedereinnahme auch die archivalischen Dittel zur Rechtfertigung berfelben vorzulegen. aber wurde die navarrische Frage nicht einmal burch die Thronbesteigung bes Saufes Bourbon in Spanien, burch welche Navarra endlich wirklich an die Nachkommenschaft der Foir und Albrets gelangte.

Noch 1720, als unter dem Regenten von Orleans bebenkliche Verwickelungen zwischen den französischen und spanischen Bourbonen herrschten und die Franzosen bereits über die Pyrenäen gegangen waren, schrieb der gelehrte Schöpflin zu Strafburg eine Abhandlung über Frankreichs Rechte auf das geraubte Land und wünschte Ludwig dem Funfzehnten Glück zu den Aussichten auf dessen bevorstehende Rückeroberung 1).

Daffelbe ift aufgefest zu Mabrid ben 7. August 1594, bestätigt zu San Lorenzo, ben 23. August 1597.

Jo. Dan. Schoepflini Diatriba de origine, fatis et successione regni Navarrae ad nostra usque tempora. Argentorati, 1720.

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.



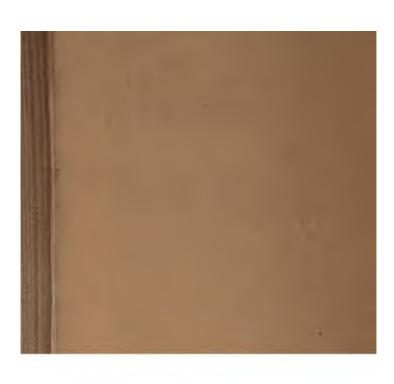



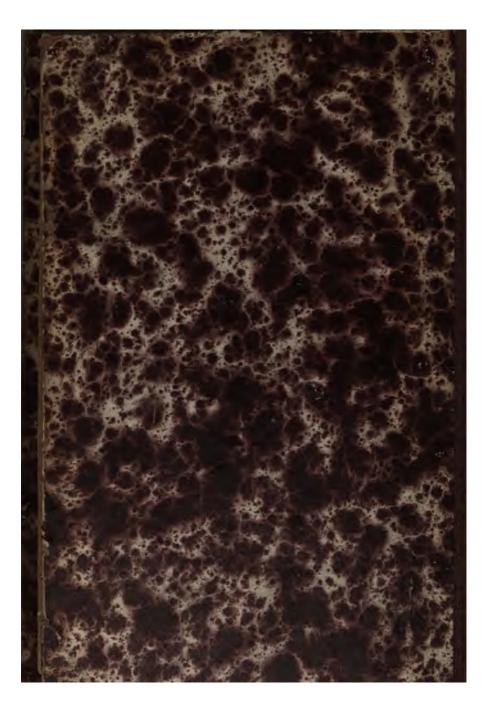